

## Friedrich Theod. Vischer Kritische Gänge

Sechster Band

Herausgegeben von Robert Vischer

. 3 weite, vermehrte Auflage

Mener & Jessen / Verlag / München

834782 OR1922 V.6

> Einführende Bemerkungen des Herausgebers und Vorworte des Verfassers.

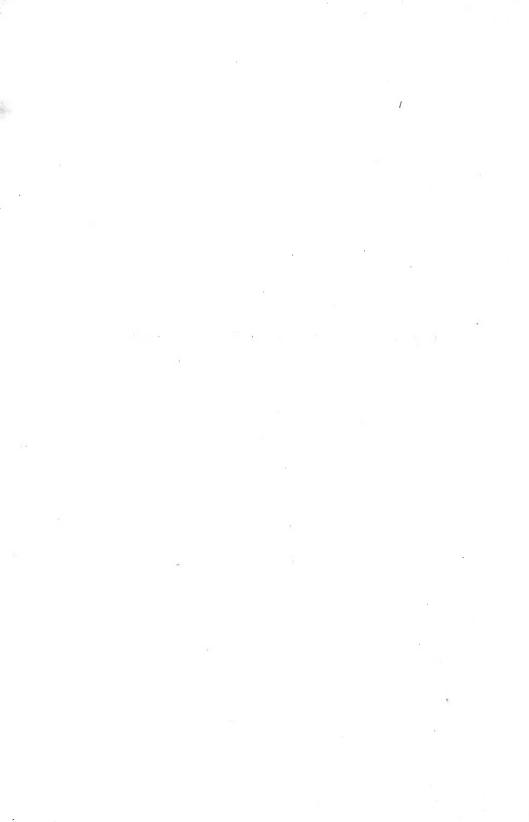

Die Bestandteile dieses Bandes habe ich fast alle dem Sammelbuch entnommen, das Fr. Vischer in den Jahren 1880—82 unter dem Titel "Altes und Neues" herausgegeben hat, sowie der von mir 1889 besorgten "Neuen Folge" dazu. Im ersten Vorwort sagt er hierüber:

Die folgende Zusammenstellung älterer und einiger neuer Arbeiten tann ganz als Fortsetzung der "Aritischen Gänge" betrachtet werden; die Beränderung des Titels hat nur einen äußern Grund: ich mußte einen neuen wählen, weil zu berücksichtigen war, daß der Berlags-handlung, in welcher die zwei letzten Bände erschienen sind, ein Eigentumbrecht an den alten zusteht.

In der Auswahl konnte ich diesmal weiter zurückgreisen, als disher. Als ich "Kritische Gänge, Neue Folge" herausgab, mußte ich ausschließen, was seinerzeit in den "Jahrbüchern der Gegenwart" (Tübingen, Fues) erschienen und in den älteren Kritischen Gängen (1844) nicht gesammelt ist; die Verlagshandlung hatte noch nicht zum Abdruck eingewilligt. Nachdem dies geschehen ist, habe ich in die gegenwärtige Sammlung ausgenommen: "Aus einer griechischen Reise" (1844), "Gavarni und Töpfer" (1846), jest überschrieben: "Satirische Zeichnung", und, mit einem Zusate versmehrt, "Ein malerischer Stoff" (1847).

- Die zwei letigenannten Schriften enthält bier, in der neuen, erweiterten Auflage feiner "Rritischen Gange" der fünfte Band. - Sodann bemerkt er:

Im Jahr 1844 erschien ein Artikel von mir in den Jahrbüchern der Gegenwart mit dem Titel: "Populäre Archäologie." Er knüpfte sich an eine kleine Schrift von Ernst Eurtius: "Borstrag über die Akropolis in Athen" und sprach den Wunsch aus, daß in so gediegen anschaulicher Weise mehr geschehe, die wachsenden Schäße der Altertumswissenschaft dem größeren Publikum zu versmitteln. Seither ist so Bieles getan, die große Lüde in unserer Literatur auszufüllen, auf welche ich damals hinwies, daß die frühere Klage über Mangel nicht mehr am Plate ist; man darf sagen, daß die Archäologie gelernt hat, populär sein ohne Seichtigkeit, Gelehrsamkeit und Geschmack verbinden; in der Form der Reisebeschreibung sind Kräste auf den Plan getreten, in denen Wissenschaft, Natursun und Stil auf so seine Weise zusammenwirken wie in einem Gregorovolus und Löher, ein lebhastes und geistreiches Talent ist W. Kaden,

illustrierte Werke kommen in stattlicher Kolge bem wisbedürftigen Laien entgegen, Wort und Bild gehen Hand in Hand, ihm eine Ansichauung vom klassischen und orientalischen Altertum zu geben. — Der genannte Bortrag von Ernst Curtius hatte mich an den Moment erinnert, wo ich im Jahr 1840 auf der Akropolis von Athen unter den Trümmern des Erechtheustempels dem Berkasser begegnet war, und ich fühlte mich so lebhaft in jene Zeit zurückversett, daß ich den Anlaß nahm, Einiges aus meiner Reise zu erzählen. Ich gieng etwas weiter zurück, holte von Syrakus aus, schilderte die Fahrt nach Walta, den Abend in Citta Baletta, dann die Fahrt nach Griechensland, die Tage auf der Insel Syra und dann die ersten Tage in Athen.

Mun hat fich in gegenwärtiger Zeit bie Erinnerung an Griechenland mit erneuter Starte in mir aufgefrischt. Bor Rurgem bat bie Berliner Konfereng getagt, es handelt fich einmal wieder um bas Schicksal biefes jungen Staates, bem bie Gifersucht ber Machte ben Raum für Dafein fo eng bemeffen hat, bag er nicht atmen, nicht gebeihen fann. Das mar ber Lohn fur Belbentaten, ber großen Ahnen wurdig, fur Blut in Stromen vergoffen, fur bie Tage von Chios, von Pfara, ba ftundenweit bas Meer fich rot farbte von ben Schlache tereien ber Türkenbarbaren, für bie Tage von Rreta, ba Beiber und Rinder gu hunderten im Rauch erstidt wurden, Die Martyrwochen von Misolunghi - wer nennt fie alle, bie Bollenleiben, unter benen ungebeugter Mannermut aus unerträglichem Joche fich herausrang! - Im Rrimfrieg 1854 rührt fich bas schändlich verfürzte Land wies ber, will über die unleidlich enge Nordgrenze hinausbringen - bie wohlwollenden Bestmächte legen eine Flotte in ben Piraus, es in feinen erftidenden Rlammern gurudzuhalten, ja Frantreich felbft, ber alte Freund Griechenlands, jest freilich Frankreich unter napos leon III., dem Patrone der Türkei, landet Truppen, die neue Lebends regung zu unterbruden. 216 1878 ber neue ruffischeturfische Rrieg angieng, vom erften Tag an war mein erfter und letter Gebante Griechenland. Für mich mar bamals tein 3weifel, bag es bie richtige Politit fei, Rufland vorgeben zu laffen, aber freilich bie einzig richtige Politit auch, bei Beit bedacht zu fein, wie man vorbeuge, bag biefe Dacht, siegreich vorschreitend, nicht maglos vergrößert uns überwachse. Man erinnert fich ber Ronfusion, in welcher

fich bamals die aufgeregte öffentliche Meinung tummelte. Wer die Ansicht aussprach, Rugland durfe nicht an der Attion gehindert werben, ber galt für einen Ruffophilen und gelangte taum gum Borte. Der alte Bag, aus ber Zeit ftammend, ba ber nordische Rolog uns noch ein Schredpopang, unfern Freiheites und Ginheitebestrebungen eine tägliche Drohung war, tauchte wieder auf, als ftunde es noch, wie es ftand zur Zeit bes beutschen Bundes und ber Tage von Dlmut, die Demofratie, die nichts lernt, nahm fich bieber moralisch ber mißhandelten türkischen Unschuld an und bem Philister überhaupt, ber nicht begreift, baß jeglich Ding zwei Seiten hat, feste man vergeblich auseinander, daß, wenn man fur zwedmäßig erachte, ben farmatischen Sturmbod gegen bas Turfenreich arbeiten zu laffen, barum teinem Menschen einfalle, biefen Sturmbod für einen faubern ju halten; vergeblich erinnerte man, daß ja ber liebe Berrgott felbft fich ab und zu bes Belial gegen Beelzebub bediene. Bar es aber richtig, bem Stofe Ruflands fein Sindernis in ben Weg zu legen, und ebenso richtig, auf eine zeitige hemmung, auf einen Damm gegen zu großen Übergriff bedacht zu fein, fo war es Griechenland, worauf jeder unbefangene Blid fallen mußte. Die Griechen find das erfte Bolt, das sich gegen die tödliche türkische Tyrannei erhoben hat, fie find unter ben nationalitäten, welche jahrhundertelang unter ihr gefeufat, die einzige, die bereits bewiesen hat, daß fie tulturfahig, daß fie berufen ift, in bas moberne Staatsleben eingus treten. Wenn man nun bas geltend machte, fo betam man zu hören, ber Turte sei ein ehrlicher Mann, ber Grieche ein falscher. Es ift mahr, bag ber Turte in Handel und Wandel ehrlicher ift als ber Slawe, Grieche und Armenier, freilich nur ber nicht mobernifierte Turte, nicht ber Turte im Frankenrod, benn er nimmt Schliff und Pfiff und Gift, nicht Gehalt ber Bildung an. Das turfische Befen vereinigt ben Beift bes Korans mit bem unvertilgbaren Charafter bes bilbunghaffenden wilden Bergvolts. Das Produtt biefer Dis ichung ift Stabilitat, jum Pringip geworben, und fanatischer Bag bes Gegenteils, ift bie robe Leibenschaft fur ben Stillftanb. Der Turte haßt und verachtet bas Christentum vor allem als fulturfreundliche Macht, er haßt im Giaur bas Streben, bas Lernen, bas Forts schreiten. Es ift eine Art von Romantit barin : nur bas Alte ift gut und ichon, bas Reue ichlecht, frivol. Man ertennt hier ben innerften

Grund ber Sympathie ber tatholischen Rirche mit ben Türken; bem Diaffen, ber für die icone alte Glaubenseinheit Tirols geifert, muß Ronftantinopel fein wie Innsbrud. — "Geht mir weg mit dem Turfen, es wird nichts aus ihm, er fragt nicht nach ber Uhr", pflegte, wenn er bie turtifche Ehrlichkeit ruhmen hörte, ein Deutscher zu fagen, ber einige Jahre im Drient zugebracht hatte. Wo man nicht nach ber Beit fragt, feine Stunde halt, fann feine Wirtschaft, feine Staats ordnung, fann insbesondere feine Schule auftommen. Bo biefes Bolt herricht, herricht ber Tod, "wo ein Turte hingetreten, machft fein Gras mehr". Regieren heißt Aussaugen. Wer widerstrebt, wird hingeschlachtet. Die Graufamkeit kennt keinen Bügel. Und biefer Barbar beherricht feit fünf Sahrhunderten die ichonften gander ber Belt! Beherrscht rührige Bolter, die an bas Tageslicht herausringen, nach Luft ichnappen! - Man bringt vor, Diefe Bolter, Albanefen, Bulgaren, Gerben, Griechen haben es in Aufftanden und Rriegen nicht beffer gemacht als die Turken. Aber wo ber Beherrscher roh, stumpf, wild, graufam ift, ba foll man nicht bem Beherrschten bie Schuld geben, wenn auch er verwilbert. Schafft biefen Bolfern Luft und lagt fie erproben, ob fie ber Freiheit wert find! Der wift ihr ein anderes Mittel, aus dem ewigen Rreife ber Wechselbeschuldigung herauszukommen? - Die Griechen aber haben es ichon erprobt, baburch erprobt, daß fie fich noch unter ber Türkenherrschaft in geistigen Rontaft mit der europäischen Bildung festen - nur badurch ift ja ihre Erhebung möglich geworden, - und bann burch die Erhebung felbst und ihre Belbentaten. Schon biefe Tatfache gebietet, auf die ungeleugneten Fleden in ihrem Nationalcharafter, vor allem Parteisucht, Fattiosität, tein verwerfendes Urteil zu gründen. Bas man immer gegen ihn vorbringen mag : ber Grieche will lernen, lernt, ber Grieche ftrebt, und Streben ift die Gintrittstarte in die europäischen Rulturftaaten. Warum man biefes Bolt um die Fruchte feiner Befreiungsopfer verfürzt hat, bas ift weltbefannt. Rugland fieht im alten Besiter Konstantinopels den werdenden Nebenbuhler, hat darum von jeher ihn balb ins Feuer geschickt, bann weggeworfen, balb ihm gang bie Banbe gebunden. England, von allen Machtfragen abque feben, fürchtet in bem tuhnen, unternehmenden Seefahrer ben funftigen Rivalen seines Welthandels; wie viel bas Ministerium Gladstone gegen die traditionelle Politik schließlich vermögen, oder wie

lange es am Ruber bleiben wird, ift nicht abzusehen. Frankreich hatte fo ichwache und blobe, fo gang nur augenblidliche Grunde, Diese Bormauer europäischer Bilbung nicht wachsen zu laffen, bag man nur fagen tann : es ift zur Bernunft, zur Ginficht in fein eigenes Intereffe gelangt, wenn es jest endlich ber Fürsprecher bes armen Landes geworden ift. In Ofterreich hatte, wenn auch fein öftliches Intereffe im Wege gewesen ware, icon bas Metternichinftem an fich. als Erzfeind jeder Boltserhebung, bem Auftommen von Bellas widerftrebt. Jenes Intereffe wirft fort, und wohin es in ber jegigen Lage noch führt, bas liegt bebenklich im Ungewiffen. Und Deutschland? Wenn es je mahr ift, bag fein Intereffe verlangt, bem unerfattlichen Erpansionebrang Ruglande Schranten zu feten, fo ift auch fcon gefagt, bag fein Intereffe forbert, Griechenland zu ftarten. Bu fdweigen von rein menfchlicher, humanistischer Bilbungesympathie mit ben Enteln bes flassischen Boltes - ba ja boch einmal bas Menschliche feine Stimme haben foll im Rate ber Staatstunft!

Hellas kann nicht atmen, habe ich gesagt. In den Schranken, die man ihm gezogen hat, fehlt ihm das erste aller Mittel zur Entwicklung: der ausreichende Bodenbesit, um auf Landbau Wohlstand zu gründen. Die Wälder vom Türken verwüstet, die Flüsse meist verssumpft, dem Andau sehlte das Wasser: so stand es, als der Hellene sein Eigentum, ein kleines Stück seines Eigentums, wieder antrat. Überfluß hat oft genug die Bölker demoralisiert, aber auch Armut ist ein Hemmschuh für moralische Kräfte. Das Streben nicht ist es, was der Hellene durch das schmähliche Unrecht sich nehmen ließ, schwerlich hätte ein anderes Bolk in derselben Lage sich so kräftig gerührt und entwickelt wie dis jest schon dieser Eingeschnürte. Wacht ihm mögslich, daß er seines edlen Fleißes endlich auch froh werden könne, und seht dann zu, ob die Nationalsehler, die den bekannten Schatten auf die Tugend seiner Strebsamkeit wersen, nicht nach und nach erblassen im Lichte gesunden Bürgertums und politischen Krastbewußtseins!

Dies sind, hervorgerufen von ber politischen Stunde, die Betrachetungen, die mich bestimmen, dem Stud der griechischen Reise, das der alte Artifel enthält und das ich hier wiedergebe, ein zweites anzufügen, ein Erinnerungsbild, das jedesmal in mir aufwacht, wenn vom Schickal des jungen Griechenlands die Rede wird. Es ist dassselbe, dem ich in meinem "Lebensgang" einige Zeilen gewidmet habe

(Die Gegenwart, November und Dezember 1874. Die betreffende Stelle f. 12. Dezember Dro. 50. G. 377\*); ich verzichtete bamale, als ich biefe Zeilen ichrieb, an bestimmte Grenzen bes Umfangs gebunden, ungern auf eingehendere Erzählung. 3ch ermahnte, baß mein Reisegenoffe in Griechenland, Göttling (beffen Briefwechsel mit Goethe neuerdings erschienen ift), ben Tag beschrieben habe, und verwies ben Lefer auf biefe Schilberung (Gefammelte Abhandlungen aus bem griechischen Altertum von G. B. Göttling, Profesior in Jena, Bb. I). Jest, ba ich mich etwas freier ausbehnen fann als im bamals gestatteten Umfang, will ich boch bem Antriebe folgen, ben ber Zeitmoment mir bringt. Die Berliner Konfereng ift aum Befoluffe gelangt, hat Griechenland ein Stud von Epirus und Theffalien augesprochen. Der Turke wird fich nicht baran tehren, ber Grieche wird bas Recht, bas auf bem Papier fteht, fich mit bem Schwert erfampfen muffen, und Strome Bluts werben wohl von neuem auf ben Ebenen fliegen, auf die wir an bem Tag hinübersahen, ben ich beschreiben will. Bas Europa wohl tun wird, wenn ber Turte bann wieder hauft, wie er zu hausen liebt, Weiber und Rinder ichlachtet, Manner verstummelt, blendet, ihnen die Gelentsehnen abschneidet und was diefer Liebestaten mehr find? Und ob Deutschland immer neutral, immer nur der "ehrliche Makler" wird bleiben können? Und wenn bies nicht möglich, was wohl entstehen wird, wenn Deutsche land in biefe Gewitterzufunft Arm in Arm mit einem feiner Auflösung langsam entgegengehenden Staat ale Patron eines feiner Auflösung raich entgegengehenden Balbwildenstaats eintritt, wie es jett fast ben Anschein hat?

Es folgt nun also zuerst der ältere Artikel (von 1844) mit Wegslassung des Ansangs, der die nun aufgegebene überschrift "Populäre Archäologie" begründete. Manches würde ich jest anders schreiben, doch wird man billigen, daß ich die Spuren des Jugendlichen nicht getilgt habe. Ich bitte den Leser nur, sich die Zeit der Entstehung gegenwärtig zu halten.

In dem etwas später geschriebenen Vorwort zu dem ganzen ersten Defte des genannten Sammelwerks hat Fr. Vischer noch Folgendes beigefügt:

In ber Borbemertung ju dem Auffat : "Aus einer griechischen

<sup>\*)</sup> S. hier unten S. 483.

Reise" ift eine Stelle bereits veraltet; Die Worte Seite 8\*) wie es jest fast ben Anschein bat" wird man heute nicht lefen, ohne au ladeln; bas "fast" muß tomisch erscheinen. Als ich fo fchrieb, lag nur bie Tatfache vor, bag Deutschland Beamte an die Turtei abgab. In ber 3wischenzeit hat Griechenland mit ungeheuern, ben armen Staat ericopfenden Ausgaben zu ruften begonnen, unleugbar ermutigt, ja fattisch, obwohl nicht formell aufgeforbert burch die Beichluffe ber Berliner Konfereng. Die Berantwortung fallt auf die bei berfelben beteiligten Mächte, benn bag bie Pforte nicht freiwillig nachgeben werbe, lag auf ber Sand. Burud fann Griechenland nicht mehr, die Ruftungen find zu weit vorgeschritten. Und in diesem Stande der Dinge stellt fich Deutschland zu den abmahnenden Staaten. — Die Romodie ber Flottendemonstration ift fo gut als abgespielt; bas Abmahnen von einem Schritte, wozu ber Abmahnende (indirett) ben Anftog mitgegeben hat und ben ber Abgemahnte nicht jurudtun tann, ift Fortfepung bes Stude, bas auch gang unterhaltend ware, wenn es nur nicht fo unheimlich auf ber Buhne roche, baß ber Buschauer jeben Augenblid fürchtet, Die Reuersbrunft, beren hintanhaltung bas Thema bes Luftspiels ift, möchte unversehens als Birklichkeit bazwischenfahren. Rleiner Troft liegt in bem Gebanten, baß hinter ben Ruliffen vielleicht ganz Anderes vor fich geht, als was mit feinem turgen Blide ber Laie fieht : fleiner, benn am unbefannten Wöglichen ift fein Salt gegen traurig fomischen Borbergrund.

Movember 1880.

Daß die beiden oben, am Eingang bes zweiten Bandes genannten Schriften über Sbafespeares hamlet\*\*) bier, im sechsten Bande, nun doch mitaufzunehmen waren, fonnte nach reislicher Überlegung nicht in Frage bleiben; zwar in seiner späteren Erflärung, die sich, kurz gefaßt, in dem Anssag, "Wein Lebensgang" \*\*\*\*) und, entwickelt, in dem ersten Band seiner von mir herausgegebenen "Sbafesspeare-Borträge"†) sindet, muß der Grundbegriff jener früberen Erflärung einem anderen den Plaß räumen, aber der Reim der neuen ist bereits in der alten vorbanden und Vieles behält in dieser neben jener seinen selbständigen Bert.

Der Auffas über "Sbakespeares Damlet" ift 1860 entstanden und 1861 im zweiten Beft der Kritischen Gange (M. F.) erschienen. Dazu hat Fr. Vischer noch das folgende Borwort geschrieben:

<sup>\*)</sup> S. bier oben S. XII.

<sup>\*\*)</sup> G. G. III.

<sup>\*\*\*)</sup> S. hier unten S. 527.

<sup>†)</sup> S. ebenda Anm.

Bei dem Anblid bes Auffages über den hamlet wird wohl mander mit Goethe ausrufen: Shaffpeare und fein Ende! Und ich fage : freilich tein Ende, am wenigsten mit Samlet, benn Shatfpeare ift unerschöpflich, und am unerschöpflichsten fein Samlet. Und mas ich hier bringe, will recht besonders nichts weiter fein als ein Beitrag, ein Fragment. Wenn ich oben in biefem Borwort ein grundliches Eingehen auf die tunftlerische Formfrage in unserer Shatspeareliteratur vermiffe, so erwartet man vielleicht, biefer neu binzugegebene Auffat werbe vor allem in biefe Lude treten. Allein nur mittelbar fann er einer Untersuchung über Romposition, Stil und andere rein fünftlerifche Momente Material liefern, benn wirklich hat er es, obwohl er überall auch auf die Form hinüberblickt, wefentlich mit bem Inhalte gu tun, und zwar hier in bem Ginne, bag er untersucht, was benn eigentlich Shaffpeares Meinung war. Es hanbelt fid nicht um rein afthetische Rritit, fondern um Ertlarung, nas türlich nicht bes Ginzelnen, sonbern bes geistigen Mittelpunttes. Und Dies ift tein Rudfall in frühere Ginseitigkeit, sondern eine abfichtliche Befchrantung, benn wenn man überzeugt ift, wie ich es bin, daß wir über bie materielle Borfrage, mas Chaffpeare eigentlich barftellen wollte, noch immer nicht im Reinen find, fo ift es Pflicht, fie von ber ausbrudlich afthetischen Untersuchung getrennt für fich vorzunehmen. Dies führt mich fogleich zu einer Stelle S. 67\*) biefes Auffates, woran ich am besten anknupfe, um zu zeigen, warum ich einen folchen Beitrag zur Auslegung bes Samlet für fein überfluffiges Wert halte. Borher ift gefagt, es bedurfe fehr verwidelter Gebantenreihen, um ben erften, unmittelbaren Ginbrud biefer Tragodie in bie Sprache bes Begriffs umzuseten, allein biefe Bedantensumme habe ber Dichter echt poetisch gang in den Körper ber Sandlung niedergelegt, in die Form versentt, und ich behaupte nun G. 67: man tomme, foviel man auch über biefes Drama reflektiert haben moge, boch immer wieder bei ber überzeugung an, bag man fich nur entwidelt habe, was bestimmt und ficher im erften Ginbrud eingewidelt lag. Daß hier verfaumt ift, eine naheliegende Ginwendung zu berüchsichtigen und zu beantworten, fühlte ich erft, als feine Rorrettur mehr möglich war. Ich fete ba voraus, bag ber erfte Eindrud in jedem Gemute ber

<sup>\*)</sup> Bier unten G. 58.

richtige fei, und bag ihn bie nachfolgende Reflexion richtig wiedergebe. Go mare es freilich ein Bunber, wie nur irgent abweichende Erklärungen entstehen mogen! Bunachft nun wird es allerbings feine Richtigleit haben mit bem Gate, baf alle echte Deutung auf Gefundheit ber erften Aufnahme in Anschauung und Gefühl beruht. Wenn irgendwo, so gilt hier: quod non fuerit in sensu, non est in intellectu. Mit bem Beweisen ift es, gestehen wir nur, auf biefem Gebiete nicht weit her, am wenigsten bei Charafteren, die fast gang paffiv in die Bandlung verflochten find wie Ophelia; nur annähernd fann eine Art von Beweis für bie richtige Auffaffung aus ben inneren Bedingungen ber gangen Sandlung, ber Wechselwirfung ber Charaftere, ber Interpretation einzelner Reben gezogen werben; bas ift blutwenig, halt Einer bas gute Madden fur leer und finnlich, mit Demonstrieren wird bagegen fast soviel wie nichts auszurichten fein. Bo fteben wir nun? Auf fein erftes Gefühl fann fich Seber berufen, und wenn Grunde nichts ober gar wenig gelten, weil fie boch felbft wieder auf dem ber unmittelbaren poetischen Wirtung fußen, fo icheint es, bag ba teine Austunft aus bem Wirrwarr subjektiver Meinungen, feine Instang sei, die entscheidet. Doch es bleibt eine: bie Majoritat. Wir muffen voraussepen, wir durfen voraussepen, baß die Mehrheit ber Gemuter gefund ift, und bag biejenige Auslegung, bie ben mahren Ginbrud unverfälicht in Begriffen wiedergibt, im allgemeinen Urteil burchbringen wird. Die Urfache, welche im erften Anschauen bas Gefühl beirrt, fo bag es nicht richtig fpricht, wird entweder Mangel ber afthetischen Anlage fein, vielleicht nicht Mangel überhaupt, sondern nur in Beziehung auf eine bestimmte Art von Runstwerken, ober, bei wohlbeschaffener Anlage, trübender Ginflug burch irgendwelche Schiefheit ber Bilbung, Berfunftlung, abstratte Anwendung ber Philosophie, auch Gitelfeit, etwas Reues, Besonderes zu entdeden, Sucht ber Paradogie usw. Die erfte Auffaffung tann aber auch ganz gefund sein und erst im barauffolgens ben Berfuche, fie in Begriffen wiederzugeben, burch falfche Reflegion abgefangen, unterbunden werden: ber Gefühlseindrud war ber rechte, aber bas Denten irrt ab, holt ihn nicht mehr ein. Wir muffen jedoch, wenn wir nicht aller Kunftwiffenschaft bas Tobesurteil fprechen wollen, bas Bertrauen bewahren, bag auch bas Berhaltnis von Gefühl und Denten bei ber Majorität richtig bestellt fei, bag auch

Die Reflexion trot manden Schwanfungen, Die freilich gangen Perioden eigen fein tonnen, in Die rechte Ginrentung gurudtebre. Go wird es fich bei ben Bebildeten verhalten, an die fich ber Rrititer wendet, und fo fampfen wir benn alle mit einer Mifchung von Grunben und Berufungen auf bas Gefühl in hoffnung, bag wir bie Das joritat gewinnen und beren Buftimmung ben mahren letten Beweißgrund liefere. Bon ber größeren Boltsmaffe, die teine übung bes Dentens hat, wird auf biefem Boben natürlich abgefehen; Gefundheit des ersten Eindrucks muffen wir gewiß auch ihr zutrauen; selbst ein fo tieffinniges Drama wie Samlet wird fie in ihrer Mehrheit nicht falfch auffaffen; teinem Sandwerter, Anecht, Bauern, teiner Magb auf ber britten Galerie wird ein Polonius als murbiger Staatsmann erscheinen, wie bem fo hochgebildeten Tied, bei bem aber hier ichon bas erfte, urfprüngliche Gefühl nicht richtig fprach, weil feine Bildung auch Berbildung war; aber natürlich tein handwerter, Rnecht ufm. wußte fich zu helfen, wenn Tied mit ben Scheinbeweifen für seine Meinung gegen ihn anrudte.

Meine Sauptaufgabe mar, ben Bang bes Schicffals im Samlet grundlicher zu beleuchten, als bisher geschehen ift, und ich mußte gu biefem Zwede ben Charafter bes Belben einer neuen Zerglieberung unterwerfen. Dies geschieht auf bem Wege, bag bie Ansichten ber Rritit, wie fie feit Goethes berühmter Erörterung fich entwidelt und gewendet haben, durchgangen werden. Ich geftehe, daß ich, nachdem meine Arbeit hinter mir liegt, bies Berfahren etwas schleppend finde; allein ich wußte boch feinen Rat, es zu verandern; folgte ich in geregelten Schritten ber Bandlung im Drama, fo verzettelte ich bie Beurteilung frember Deutungen, die ich boch beabsichtigte, bahin und borthin und wurde noch unbequemer, als wenn ich, wie ich getan habe, querft meine Unficht aus ber Widerlegung anderer herausbilbe und babei einzelne Stellen aus bem Drama herausgreife, hierauf aber bie Bandlung noch rafch im Bufammenhang überblide. Dein Berfahren hat mich, wie ich hoffe, jedenfalls zum Ziele geführt, und ich habe bem Belben die Ehrenrettung verschafft, die ihm gebührt: benn feitbem man in ihm ben tragischen Belben ber Reflexion richtig erfannt hat, geht man nun boch viel zu ichonungslos mit ihm um, fpricht zu hart und einseitig von feiner Schuld. Diefe liegt in jenem 3wielichte, in welches jeder echt tragische Dichter Die Schuld feines

Helben stellt. Wir sollen Hamlet zürnen, wir sollen ihn aber auch bemitleiben, und wir sollen nicht wissen, welches von beiden wir mehr tun sollen, wir sollen in jenen dunklen Grund bliden, wo versantwortliche Freiheit und unüberwindliche Naturschranke des Charakters geheimnisvoll sich ineinanderschlingen.

Meine Arbeit war ichon vollendet (- fie lag ichon feit anderthalb Jahren in meinem Pulte -), als mir eine feltsame Brofcure gu Gefichte tam: Pfychologische Aufschluffe über Chatspeares Samlet von D. B. Storffrich. Der Berfaffer führt Samlets Unterlaffungefoulb auf eine Bewohnheit gurud, fein inneres Leben unter tonventionellen Formen zu verbergen : "Gewohnheit bes Sich-Fügens in tonfrete Berhaltniffe hat die Berrichaft über ihn gewonnen, Die Billensaußerungen feines Iche erftidt", es ift ein "Überwuchernlaffen ber nachgebenben Manieren, ein Schauspielern nach außen, worunter bie innern Impulse nicht zur Tat gelangen, ber psychischephysische Bann, ben bie Umgebung ihm auferlegt, in bem bie Perfonlichfeit Anderer ihn gefangen halt", und bergleichen. Es fehlte noch, baß uns ein Samlet beschert wurde, ber eigentlich nicht fo frei ift, ben Rönig totzuschlagen, wie man in einer Bisite nicht fo frei ift, nach Ruchen zu greifen; es fehlte noch, daß unfer Beld ben Menfchen gleichgestellt wurde, Die er ale lugnerische, fflavische Scheinmenschen fo grimmig verachtet, daß hamlet zu einem Polonius, Derit, Rofenfrang, Gulbenftern II. gemacht wurde. Es ift ungefahr, wie wenn man fagte, Goethes Egmont fei Reprafentant ber fpanischen Tyrannei, Schillers Ballenftein ber engherzigen Legalität, nur jener ein feinerer als Alba, biefer als Questenberg, Octavio, ber Raifer. Wie bie einzelnen Stellen nun gegen ihren flaren Wortfinn gebeutet merben, bavon ift gar nicht anzufangen. hat man fich an Ophelien langft genug verfündigt, fo macht S. Storffrich bas Dag voll. Lufternheit ift bas britte Wort; über ben rührend schönen Monolog Aft 3, Sc. 1. heißt es: "Bon heiligem, weiblichem Erbarmen feben wir nichts, fich felbst bedauert sie", und schließlich gar ebel: "Nichts Jungfrauliches ift an ihr als — ihr unverehelichter Stand:" Auch Ophelia foll überbies unwahr fein : "Sohler Schein ber Ehrbarteit, bloß bem außeren Schein leben" ufw. Bare mir auch nur bas gelungen, biefes fuße, reine, wehrlos ichone Bilb gegen bie immer neue Berunglimpfung gerettet zu haben, fo ift meine Arbeit nicht verloren. Laertes, ber bis

jest unbestritten als ein tavaliermäßig gebildeter, aber von wahrer Pietät erfüllter, feuriger und entschlossener, freilich aber nicht sittlich fester Charakter allgemein aufgefaßt worden ist, muß nun auch, und gerade in dem Punkte, worin er Hamlet in vollem Kontraste gegensübersteht, querköpfig mißverstanden werden: er ist ein "Wortheld, sein Wesen Schauspielerei, von Tatkraft, von Gelbstbestimmung keine Spur".

Fragt man, woher in aller Welt folche Schnaten nur tommen tonnen, fo findet fich auch hier ber Grund in ber Abstrattion logischer Konfequenamacherei. Man muffe auerft bie pfpchologische Ginbeit jebes Dramas aufsuchen, man werbe bann finden, bag alle Charattere besfelben in verschiebenen Formen von Schattierungen als Ausstrahlung biefer Ginheit fich um fie gruppieren. Run ift bas Glement, welches ben Samlet umgibt, leerer Schein, Unechtheit, Burudhaltung und überfleibung bes innern Menichen mit Konveniens und formellen Manieren: Diefe Entbedung muß nun gum geinheitlichen Mittels runtt" erhoben werben und ber Schluß ift fertig : Samlet ber oberfte, obwohl tieffte, unter ben Gleisnern und Scheinmenschen; man ichloß von ben Andern auf Samlet und umgekehrt find biefe nun naturlich nur ber projigierte, auseinandergezogene Samlet. Wir unphilosophischen Menschen haben bisher gemeint, recht ein Grundzug in Samlets Wefen sei bie Berachtung und Züchtigung ber rings herrschenden Schminke, und gerade weil er wahrhaft sei gegen fich wie gegen Andere, sei er fo ungludlich, bag er nicht bagu gelange, bas Baupt biefes Lugengezüchtes abzuschlagen. Den fiegreichen Beweis für feine profunde Enthullung findet B. Storffrich in ber langeren Bemerkung, Die Samlet fo hinspinnt, mahrend er auf Die Erscheis nung bes Beiftes auf ber Terraffe wartet. Er tabelt ftreng bas Trinten ber Danen, fpricht bann von ber Unfitte, bie gange Bolter beflect, und geht von ba auf die Matel über, die ben Wert einzelner Menichen entstellen, feien fie angeboren, ober bestehen fie in einer Angewöhnung, bie too much o'erleavens the form of plausive manners, und bies nennt er bann ein Bedientenkleib, livery ber Matur. Storffrich überfett o'erleavens mit: überschwellen läßt; bie Formen gefälligen außern Benehmens find bemnach bas überichwellende und nun icheint zu folgen, bag Samlet fich felbst ber Gewohnheit beguchtige, bas Innere burch bie Maste ber Ronvenieng ju überfleiben.

Bisher haben alle Übersetzer o'erleavens nicht für: überschwellen läßt, fondern für : überichwillt genommen. Dafür fpricht entschieden ber Busammenhang, benn Samlet geht aus von rober Sitte, gefällige Manieren werben alfo bas überschwellte fein, er mußte, wenn er jest auf einmal bas Gegenteil, Die Aberschwellung mahrer Rraft burch faliche Form einführen wollte, notwendig ein "umgekehrt" einichieben: "umgekehrt" tann auch bie Angewöhnung funftlicher Ronvenienz ben Wert bes Menschen entstellen. Allein auch angenommen, Storffrich hatte hier exegetisch Recht\*): wer wird ben Mittelpuntt, von welchem aus eine Tragodie zu erflaren ift, in einer Stelle fuchen, wo ber Beld, immer fich umschauend, ob ber Beift nicht tomme, in sichtbarer Zerstreuung nur spricht, um etwas zu sprechen, und sich baher in einem schleppenden Sape (nach ber feinen Absicht bes Dichters) verwirrt, wo ber Buschauer, ebenso gespannt, taum Beit bat, auf bie Worte zu achten, und wer wird von ba aus fich bestimmen laffen, bas Auge zu verschließen gegen alle bie flaren, schlagenben Stellen, wo der Dichter uns fo unzweifelhaft fagt, daß Wahrhaftigfeit recht eine Grundtugend feines Belben ift? Merkwürdig ift übrigens, wie biefe in der hauptsache so verdrehte Schrift in einzelnen Stellen, wo bie Augenbinde bem Berfaffer fich lodert, gang gute Gedanten enthalt, mit benen man gerne zusammentrifft. Gar feltsamlich hat fich aber die Berdrehtheit in ber Sprache niedergeschlagen; es heißt z. B.: "Shatespeare bietet Alles auf, um Annas Unterliegen Diefem Menschen (Richard III.) als etwas Undenkbares hinzustellen" und vieles Ahnliche.

Einige Bemerkungen habe ich über Kreyssigs Auffassung nachzusholen. Was Hamlets Zaudern betrifft, stimmen wir überein: er erklärt es aus demselben überschuß reiner Reslexion wie ich und wie schon Ed. Gans; ich meinesteils hielt es nur für nötig, diesen Punkt einläßlicher zu beleuchten, als bisher geschehen ist. Im Berslauf aber bestärkt auch Kreyssigs Analyse mich recht in meiner überzeugung, daß ich gut getan, mich des vielgeschmähten Helden anzus

<sup>\*)</sup> Leaven heißt Sauerteig, dieser macht allerdings anschwellen, allein offensbar versteht Shafspeare das Bild entweder so, daß er sich den Sauerteig samt der Masse, die er auftreibt, auf der einen, die gefälligen Sitten als Grund des Gefäßes auf der andern Seite denkt, oder er premirt die Säure und dann ist zu überseßen: übersäuert.

nehmen und ju zeigen, wie bas Schidfal, indem es ihn richtet, ihn auf ber anbern Seite rechtfertigt, benn wie wird nun ber arme Baubernde fo ichlecht gemacht, wie gar als sophistischer, gewiffenloser, hofmannifch, pringlich frivoler, blafferter Ariftotrat bes Geiftes bingestellt! Rein, bas ift nicht Samlet! Der mahre Samlet bleibt in allem Banne feiner Berriffenheit groß, echt, ebel, er brennt von einer tiefen, mahren Glut, er ift in feinem Unglud einer ber Beichlagenen und Gezeichneten bes Berrn, an benen wir lernen follen, uns nicht au überheben, bie viel ju gut und viel ju ungludlich find, um an ihnen ben Wohlweisen zu machen. Und ber guten, innig blinden Ophelia geht es auch hier wieder schlecht; fo heißt es unter Anderem : "In ber Art, wie fie bie Warnung bes prattifchen, welterfahrenen Brubere hinnimmt und nedend erwibert, lagt fich von vorneherein ber Ginflug ber üppigen Atmosphare biefes Sofs und biefer Befelle schaft gar nicht vertennen", wiewohl übrigens an mehr als ein herzliches Bohlgefallen, gemischt mit "ein flein wenig" finnlicher Erregung "fcwerlich" zu benten fein foll. Wenn ein Bruber, ber wohl felbst gerade tein Muster ber Reuschheit ift und eben nach Paris geht, feine Schwester vor ben Bersuchungen ber Liebe marnt, marum und abermale warum foll benn biefe, wenn fie ihm fagt, er folle bie Barnung auch auf fich felber tehren, schlechterbings eine innere Unreinheit verraten? Wo auf ber weiten Welt foll benn ber Grund liegen, barin etwas Anderes zu feben als bergliche Gorge fur bes Brubers eigenes Sittenwohl? Ich forbere bie bentenben Freunde Shatspeares, die bisher geschwiegen haben, auf, einmal hervorzutreten und zu fagen, ob ich benn gang allein ftehe mit meiner Liebe gu ber im füßen Debel reiner, unschuldvoller Innigfeit ichwimmenden Seele biefes armen Rinbes; ift tein Ritter für Ophelien ba?

Bum Schluß mache ich auf einen sehr beachtenswerten Aufsat in Mr. 46 und 47 im heurigen Jahrgang bes Morgenblatts aufmertsam: Shakspeares Hamlet; Quellen ber Tragödie, Beziehungen in berselben auf Zeitgenoffen Shakspeares und auf gleichzeitige Ereignisse, Zeit ber Abfassung bes Hamlet. Bon Karl Silberschlag. Es freut mich, ganz ohne Borwissen mit dem Bersasser zusammenzustreffen, indem ich bei dem belauschten Gespräche zwischen Hamlet und Ophelia zum richtigen Berständnis auf die entsprechende Erzählung in der Amlethsage verweise, indem ich ferner, um begreislich zu

machen, wie die Königin fich an Samlets Dheim wegwerfen tonnte, an ben Raufch ber Leibenschaft erinnere, ber Maria Stuart gu Bothwell gog, und indem ich endlich, um Samlets Bedürfnis öffentlicher Rechtfertigung zu erharten, die Rebe ermahne, die Amleth zu biefem 3med an bas Bolf halt. Bier mochte ich noch auf einen fehr intereffanten Puntt hindeuten. In ber Sage erscheint Amleth als ein zweiter Brutus, ber fich blobfinnig ftellt. Mitten in biefer Rolle verrat er aber feine Beiftestraft burch beziehungevolle, bedeutsame Reben, buntle, tieffinnige Ratfelbilber; jugleich zeigt er auch einen gang feltfamen phyfifchen Scharffinn, indem er bem Brot auf bes englischen Ranige Tifch anwittert, bag es nach bem Blute langft Erfchlagener schmedt, beren Anochen auf einem bem Rornfelbe nahen Ader zum Borfchein tommen, ben Fleischspeifen, bag bie Schweine fich von einem Leichnam gemäftet haben, bem Bier, bag bas ju feiner Bereitung verwendete Waffer über verroftete Schwerter gefloffen ift; geistiger, boch auch noch instinktiv, ift ber Scharfblid, womit er bem Ronig anfieht, baff er von einem Stlaven gezeugt ift, und ber Sitte ber Ronigin, bag ihre Mutter gur Zeit ihrer Geburt in Gefangenschaft lebte. Dies find Buge von tief altertumlichem Charafter (man vergleiche bie geistvollen Bemertungen Simrode über die Amlethfage und ihre Ahnlichkeit mit ber Brutusfage in ben "Quellen bes Chatfpeare in Novellen, Marchen und Sagen herausgegeben von Echtermeyer, Benfchel und Simrod", Band 3). Run erscheint es fehr zwedwidrig, bag Amleth, mahrend er fich blobfinnig ftellt, um gefichert bie Rache gegen ben Mörber feines Baters vorzubereiten, boch feinen Tieffinn nicht beffer verbirgt, und nur große Berblendung feiner Feinde macht es in der Sage möglich, baß er feinen Plan bennoch ausführt, ober richtiger: bie alte Sage ift hier forglos gegen bie Wahrscheinlichkeit; sie will verborgenen Tieffinn charafterisieren und bentt nicht baran, bag fie ihren Belben zwedwidrig handeln läßt, indem er ihn verrat. Shatspeare hat nun ohne Zweisel bies bemerkt und ift hieburch auf ben Gebanten getommen, die 3wedwibrigfeit mit fünftlerischer Absicht zu einem wesentlichen Buge in seinem Drama zu erheben; er wird fich gesagt haben: ich will einen Belben aufftellen, ber burch eine Berkettung von Tieffinn und Phantasie mit Unentschlossenheit wirklich an Wahnsinn streift, ber nun gang offenbar zwedwidrigermeife fich mahnfinnig stellt, um unter biefer Maste

einen Racheplan zu entwerfen, ben er noch nicht entwirft, ber nicht jum Sanbeln gelangt, ber vielmehr burch ben Gebrauch, ben er von feiner Maste macht, fich fo auffallend verrat, bag er ben Ronig und ben Sohn einer burch ihn gertrummerten Familie gum Sandeln gegen ihn felbft herausforbert. Go fieht man, wie aus bem bunteln Sagenfeim ihm bas Charafterbild, übrigens natürlich vorher ichon ichlummernb in feinem Innern, hervorgewachsen ift, ein Bilb, bas er bann mit feinem wunderbaren Geifte vollends zu einem individuellen Topus bes Menichen ausgearbeitet hat, bem bie Reflexion bie gum Banbeln nötige Maturfraft ber Geele hinmeggehrt. Man fann noch eine Bermutung hinzufügen: Bar nicht bie Meinung ber urfprunglichen Sage eine andere, als wie fie in ber Band bes Saro Grammatifus burch bie Rachahmung bes Livius und feiner Darftellung ber Brutusfage geworben ift? Erinnert nicht biefer Amleth mit feinem feltsamen, wunderlich albernen, geheimnisvollen Befen, mit feinen scharfen Sinnen an wirklich halb Blobfinnige, wie es ja beren gibt, in benen unter ber Rrufte ber außerften Schwerfalligfeit, lallenber, täppischer Naivität eine buntle, in einzelnen Bligen hervorspringenbe Geiftestiefe arbeitet? Bas nach biefer Bermutung über ben Ginn ber ursprünglichen Sage ein Anfat, Anflug von wirklichem Blobfinn ift, ware bann unter Chaffpeares Sand ju bem Bilbe ber Gebanntheit, ber Kneblung burch jenen innern Anoten ber Reflexion bei übrigens völliger Belle und freiem Bebrauch aller Rrafte geworben. Es verandert jedoch nichts Wesentliches an Diesem intereffanten Ginblid, ob man biese weitere Art ber Anknupfung hinzunimmt ober nicht. Rlar aber ift, bag ein Samlet, in welchem bie 3wedwibrigfeit nun als ein vom Dichter gewolltes Motiv bie hauptrolle fvielte, tragisch endigen mußte.

Silberschlag macht ferner sehr wahrscheinlich, daß dem Dichter bei der Charakterzeichnung des Hamlet auch gewisse Jüge Jakobs I., seine Unentschlossenheit, Schwäche, sein barockes Wesen vorschwebten; wobei ich gelegentlich bemerke, daß er wohl mit Unrecht auch das "kurz und fett von Atem" (Akt 5, Austritt 2) auf diesen deutet; meisnes Wissens hat doch Collier nachgewiesen, daß dies ein eingesschobener Scherz war, den Schauspieler Burbadge mitten im Spiele zu necken, welcher dann durch Bersehen in den Text kam. Dem Kaertes liegt, wie Silberschlag weiter zeigt, eine Beziehung auf Alexander

Ruthven, Laird von Gowrie in Schottland, zu Grunde, als gewandter Ravalier in allen ritterlichen Abungen, vorzüglich in der Fechtlunft auch in Paris bekannt, wo er sich längere Zeit aushielt, der mit seinem Bruder John Ruthven einen Wordanschlag auf König Jakob machte, um den Tod seines wegen Verschwörung hingerichteten Baters zu rächen; dabei kam es zu einem Ringkamps, worin John Ruthven den König an der Kehle packte, aber beide wurden zuletzt von der herbeigeeilten Begleitung des Königs niedergestoßen. Alexanders Braut war eine Anna Wargaretha Douglas; man glaubte, sie sei vom Könige geliebt; sie starb in Wahnsinn aus Schmerz über den Tod des Bräutigams und ihrer mag Shakspeare nach Silberschlags Bermutung gedacht haben, als er Ophelia und ihr Schickal bichtete.

Das Aufzeigen solcher historischen Beziehungen ift, wie ber Berssaffer selbst ausbrücklich anerkennt, ein Geschäft anderer Art als die rein ästhetische Kritit; ein Gedicht soll Aushellungen dieser Art nicht bedürfen, um in seinem Sinne verstanden zu werden; allein sie dienen ihr doch als eine höchst erwünschte Ergänzung, ein Kunstwert lebt uns doch ganz anders, wenn wir neben der Hauptwurzel, die es in die Tiefe der Idee sentt, die Seitenwurzeln erkennen, mit denen es in die Zeit verflochten ist, in der es entstand.

Die Schrift über "Die realistische Shakespeare-Kritik und Hamlet" ist 1866 verfaßt (und 1867 berausgegeben) worden. In ihr sind schon mehr Ansähe zu der neuen Beurteilung hamlets vorhanden, die Fr. Bischer gleich nachher auszusprechen pflegte.

Der erste Text der Studie über Gottfried Keller ist 1874 in der Allsgemeinen Zeitung erschienen. Als er 1880 sie wieder vornahm, schrieb er dazu die folgende Borbemerkung:

Seit biese Studie erschienen ift, hat Gottfried Reller herandges geben: Züricher Rowellen (zwei Bande 1878). Sie entshalten neben neuen Kompositionen die ältere reizende Novelle: "Das Fähnlein der sieben Aufrechten". Es wäre interessant genug, diese Sammlung nun im Zusammenhang mit benjenigen Dichtungen zu besprechen, welche der Studie vorlagen. Allein in diese Besprechung müßte auch die neue Bearbeitung des "Grünen heinrich" gezogen wersden, von welcher längst die drei ersten Bände erschienen sind, der vierte aber gerade so geduldermüdend auf sich warten läßt wie vor

Jahren ber vierte Band ber "Leute von Seldwyla". Natürlich kann von einer neuen Beurteilung nicht die Rede sein, ehe der Schluß da ist; ich bin genötigt, die bisherige stehenzulassen, wie sie dasteht, da, sollang der Schluß fehlt, die in den erschienenen drei Banden vorliegens den Beränderungen so gut wie noch nicht vorhanden sind.

Langft brangt es mich, auch über einen Landsmann und Geiftesvermanbten G. Rellers etwas zu fagen, über Konrad Ferb. De ver. Wer feinen "Georg Jenatich" und feine Novellen: "Der Schuf auf ber Rangel", "Das Amulett" und "Der Beilige" fennt, wird mir beiftimmen in dem Urteil, daß hier eine echt ftahlhaltige Rraft in unsere Literatur eingetreten ift, wieberum, ahnlich wie in G. Reller, eine Rraft, Die bas Ibeale in ben Granitgrund ber unerbittlichen Lebensmahrheit einzusenten versteht und wie ein ftrenger Argt vor bas Angeficht unseres verwöhnten und verweichlichten Geschmades und Seelenlebens tritt, jugleich eine Rraft, bie ihr Deutsch am Urquell ber Sprache fcopft. Der innere Reichtum knapp zusammengehalten, alles gegenständlich, nirgends bas Gubjett mit überfluffiger Rebe vordringend, ber Stoff mit burchbringenbem Denten gehegt, gur Reife verarbeitet, der Stahl tunftlerisch blant gefchliffen. Und biefer gestrenge Beift ift an humor wohl nicht fo reich wie G. Reller, boch nicht arm, man febe nur zu, wie im "Schuß auf ber Rangel" eine schnurrige Anekbote zu einer anmutigen, humoristischen, gefüllten, runden Novelle verarbeitet ift. - Wenn ber Schluß bes "Grunen Beinrich" endlich erschienen sein wird, fo erwächst bie ichone Aufgabe, Die beiben fo verwandten Talente, auf welche Die Schweiz fo ftolg fein barf, eingehend miteinander zu vergleichen.

Als Fr. Vischer seine Überarbeitung der ehemaligen Schrift über G. Reller 1880 vollendet hatte, war inzwischen der lette Band der "Leute von Seld-wpla" und der Schluß der neuen Ausgabe des "Grünen heinrich" erschienen. Daher hat er die Nachbemerkung angesugt, welche hier unten S. 293—296 steht.

Vorbemerkung von 1881 ju den Schriften "Ein italienisches Bad" und "Noch ein Wort über Tiermißhandlung in Italien":

Es ist ein rein menschliches Motiv, aus dem ich folgenden Auffat wieder zum Abdruck bringe. Ich habe darin der Empörung über die Tierqualerei, die ich in Recvaro mitansehen mußte, einen Ausdbruck gegeben, der nicht ohne Wirkung blieb. Es war meine Absicht,

7

baß ber Artifel ber "Augeb. Allg. Zeitung" auch in Stalien gelesen merbe, es ericien eine Abersetung in ber gazetta d' Italia, biefe fam ficher auch ben Behörden in Recoaro ju Geficht, und zu meiner Frende hörte ich fpater, daß in biefem Alpenbade eine Abnahme bes Unfuge mahrzunehmen fei. Aus verschiebenen Gegenden Deutschlands erhielt ich Briefe, aus benen ich erfehen burfte, bag mein Wort Biberhall in ben Gemutern gefunden habe. Wie es nun ju geben pflegt: wenn eine folche Stelle bes menfchlichen Gefühls lebhaft berührt wird, fo entsteht in Bielen bie Meinung, berjenige, ber bieds mal bie Saite in Schwingung verfett hat, muffe gegen bas übel, um bas es fich handelt, auch Rat wiffen, bestimmten Rat, Mittel in Gefetesform. Es war mir brudent, bies Bertrauen barauf verweisen zu muffen, wie groß die Schwierigkeit ift, klare, praktisch ausführbare Feststellungen auszufinden, wie wenig im Ganzen geichehen tann gegen eine Erscheinung, Die ihre tiefe, perennierende Quelle in ber Robbeit ber Menge, und leiber nicht nur ber Menge bes untern Bolfes hat. Aber Wenig ift nicht Richts, unfere Tierschutyvereine und Polizeibehörden erreichen nie, was fie möchten, aber sie erreichen Etwas, und ba boch alles Suchen und Kinden wirtfamer Mittel von ber Energie bes Willens, biefe aber von ber Energie bes Gefühls ausgeht, fo wird es gerechtfertigt fein, wenn ich eine Arbeit, die nach diefer Seite Erfolg gehabt hat; noch einmal veröffentliche in ber hoffnung, fie werbe biefe Rraft, wenn auch nicht mit berfelben Intensität wie bei ihrem ersten Erscheinen in einer verbreiteten Zeitschrift, auch weiterhin bewähren.

Wieviel freilich auch im relativ humaneren Deutschland noch zu tun ist, dafür will ich hier auf ein einzelnes Beispiel um so mehr hinweisen, weil ich im Artikel ziemlich scharf gegen meine Schwaben vorgegangen bin, zu ihrer Ehre aber zu sagen habe, daß der Unsug, den ich hier erwähnen will, bei ihnen bis jest n i ch t hat aufkommen können. Ich meine die Barbarei des Hund e Einspannen zich habe sie seinerzeit an einer Stelle zur Sprache gebracht, wo man sie seilich nicht such und, weil sie Teil einer poetischen Charakteristik sit, nicht als Mahnung betrachtet und beachtet: in einer Novelle, nämlich in "Auch Einer" (zweite Ausl. B. 1 S. 39—42). Der Hund ist kein Zugtier, weil die Pfote zu weich ist, um sich zum Gegendruck seit auf den Boden anzustemmen, er muß verglichen mit

bem Suftier weit mehr als bas Doppelte ber Rraft zum Bieben aufwenden und baher ift auch ber ftartite Bund nach turger Beit folden Qualbienftes ftruppiert, labm im Rreug und Sprunggelent. Mur im Schnee ber talten Bone ift ber hund fur ben Bug brauchbar, wirb aber auch bort nicht einzeln, fondern nur zu mehreren vor bie Schlitten gespannt. Ift die Robbeit einmal gedulbet, fo ift jedem weiteren Difbrauch Tur und Tor geöffnet: ichmache, trante, munde Tiere werben eingespannt, übertrieben, maglos überlaftet, mit Sieben mißhandelt. Und eine folde Barbarei ift in großen Städten wie Bien und ber beutiden Reichehauptstabt, außer Preu-Ben auch in mehreren beutschen ganbern erlaubt! Gin Befannter ergahlte mir, er habe in Berlin zugesehen, wie ein Unmensch von Rarrner auf feinen Bughund, ein schwaches, mit verbundener Pfote hintendes Tier, mit wilden Bieben losschlug, er habe fich nicht ents halten können, bem Scheusal ein Wort von Mitleid und Menschenpflicht zu sagen und habe (- natürlich -) mit einer Labung viehischer Grobbeiten abziehen muffen. Ber in Diefen Städten lebt, hat nur die Wahl, entweder täglich ungählige Male fich zu alterieren, ober sein Menschengefühl abzustumpfen - und bas mahrhaftig, Die Berantwortung bafur mochte ich nicht auf ber Seele tragen, wenn ich ber Polizeibehörde einer Stadt angehörte! Und bie Gegenwirtung ware fo leicht! Diese Form ber Tierqualerei ift so uns zweifelhaft unzuläsig, gesetlich zu paden, bag ein Reberftrich ihr ein Ende machen tonnte; eine übergangsbestimmung bes Inhalts, baß vom Tage bes Berbots fein hund mehr jum 3wede bes Bugs angeschafft werden burfe, murbe jedem Einwande begegnen, bas Berbot greife zu rudfichtelos burch.

Die armen hunde bringen mich auf die Frage der Bivifetstion, da fie ja ihre häufigsten Opfer find.

Es ist dies eine ber schwierigsten Fragen im ethischen Gebiete bes Tierschutzes. Denn zwei Sate stehen einander diametral entgegen, die boch beibe gleichen Anspruch auf Geltung haben, bilden also jenen vollen Widerspruch, den wir eine Antinomie nennen.

Der eine Sat heißt: Bivisektion ist empörende, ja scheußliche Grausamkeit, das menschliche Gefühl wird sich ewig dagegen aufslehnen.

Der andere: sie ift ein unentbehrliches, unersepliches Mittel ber

Wissenschaft (ber Physiologie) und ebenso bes Fortschritts ber Beil-tunft.

Den Wiberspruch zwischen beiden Saten abzuschwächen, sagen bie Physiologen, die Bivisettion werde nicht so häusig vorgenommen, als man meine, auch werde gewissenhaft dafür gesorgt, daß teine unberusene Schülerhand sie vornehme.

Die lettere Bersicherung will nicht recht vorhalten, benn es ist boch sehr zu zweiseln, ob es möglich sei, die akademischen Zuhörer von eigenmächtigen Bersuchen abzuhalten. Ich selbst erinnere mich, bemerkt zu haben, wie Studenten auf ihre Faust zu hause Bersgiftungs-Experimente an einem Hunde machten.

Doch es sei: die Abschwächung soll Gewicht haben, und mehr noch: nehmen wir an, geben wir zu, der zweite Sat selbst sei von so entscheidender Kraft, daß der erste dadurch entkräftet sei, also eine Antinomie nicht vorliege. Das Gefühl möchte sich also immerhin regen, aber es müßte schweigen; es verhielte sich, wie in all den Fällen, wo ein höherer Zweck gebietet, es zurückzudrängen, wie z. B. in einem Prozes, wo ein Verbrecher zu Gefängnis oder Tod verurteilt werden muß bei allem Mitleid mit seiner Familie.

Run aber fleigt eine Frage auf, die fo große Schwierigkeit bereitet, daß biefe köfung wieder zweifelhaft wird. hat eine fcmerzvolle Settion an einem lebenden Tier den beabsichtigten Erfolg gehabt, hat fie zu einer physiologisch belehrenden und therapeutisch nüplichen Entbedung geführt, bann hat fie bas Ihrige getan, ber höhere 3wed ift erreicht, und jedes arme Tier, bas noch mit ber Abficht gemartert wird, ben Aufschluß zu finden, ber bereits gefunden ift, leibet umfonft, jedes weitere vivisettorische Erperiment ift reine, unentschuldbare Grausamkeit. Wir nehmen babei an und burfen annehmen, daß es eine Autorität, ein bewährter und anerkannter Physiolog fei, ber die Entdedung gemacht und publiziert hat. Ronnt ihr und nun bafür ftehen, bag in foldem Fall nicht trog bem ber Bersuch aufs Neue vorgenommen, unbestimmbar oft wiederholt wird? habt ihr Mittel, bies zu verhindern? Ich zweifle fehr; ihr fonnt es nicht verhindern, fonnt Unterlaffung des mußigen Bieders holens nicht verburgen, ja es wird in Wahrheit nicht möglich fein, in diefer Richtung eine Grenze zu feten, jeber schneidluftige Physiolog wird für sein Meffer die Entschuldigung bereit haben, diese be-

stimmte Entbedung fei gwar gemacht, aber bie Wieberholung tonne gu anderen, weiteren führen. Es folgt, bag man Digbraud in diefer Richtung nicht abhalten tann, wenn man ben Gebrauch überhaupt einmal erlaubt hat, es öffnet fich fo bem Auge ein unabfehliches Feld unnötiger, unnüber grauenhafter Tiermighandlung und wir find auf ben erften ber zwei Gabe als einen vollgültigen gurudgeworfen. Jest nehme ich auch ben obigen 3meifel wieder auf, ob es möglich fei, unberufene Schulerhande von ben graufamen Berfuchen abzuhalten, verbinde ihn mit bem eben ausgesprochnen Ginmand und fage: ber Aufschrei bes emporten Menschengefühls ift boch im Recht, es bleibt boch babei: jeber Schmerzenslaut bes namenlos gequalten Tieres ift eine Antlage gegen die Wiffenschaft, daß fie, welche bie Buterin ber Sumanität fein follte, Anleiterin zur Unmenichlichkeit wird, und wenn es fo fteht, bann wird man auch fagen burfen: lieber etwas weniger lernen und lieber einige Menschen weniger heilen, als ben Seelen einen Schaben unendlicher Art zufügen, benn ein folcher ift boch wohl die Abstumpfung gegen bas Mitleid!

Dem Auffaß: "Ein italienisches Bab" folgt ber Nachtrag: "Noch ein Wort über Tiermißhandlung in Italien": ein ebenfalls in ber Augsb. Allg. Zeitung erschienener Artikel, veranlaßt durch die Stimme eines Deutschen aus Italien, die in demselben Organ mit Beziehung auf den meinigen die traurige Blüte der Tierquälerei in diesem Lande noch einmal zur Sprache brachte. Ich nehme ihn ebensfalls auf, weil ich ihn als weiteren Beitrag zur Beleuchtung des Übels glaube betrachten zu dürfen, weil er das Berhalten des Klerus zu demselben näher in Betracht zieht und weil er Einiges hinzusügt, und Deutsche mit einer Nation auseinanderzuseßen, in deren Bolkscharakter die Barbarei gegen das Tier einen so dunkeln Fleden bildet, in der aber doch von Seite der Gebildeten so Bieles geschieht, entsgegenzuwirken, und die wir um anderer, edler Eigenschaften willen achten und lieben.

Die Aphorismen, welche hier, wie im britten Bande (G. 382) und im vierten, am Schluffe fteben, hat Fr. Bischer in feinen späteren Jahren gesichrieben.

Erster Teil.



## Aus einer griechischen Reise.

.....

## Malta — Spra — Athen

Ich war am 16. April 1840 mit einem Segelschiffe von Sprakus abgereift, noch mude von bem Feldzug burch Sizilien, einem fechzehntägigen Rampfe mit hartnädigen Maultieren, grundlofen Moraften, angeschwollenen Fluffen, falten Regensturzen und bagwischen einem Schirotto, ber mir und bem Ruffen, an ben ich mich angeichloffen, die Gesichtshaut verfengte, bis fie in blutende Schrunden aufbrach und in Fegen herunterhieng, mit Schmut, Alohen, ichlechter Roft, furz mit allen Übeln Siziliens, Siziliens im Unwetter. Der himmel hatte fich aufgehellt, aber nun trat Windstille mit dumpfer Föhnluft ein, bas Schiff gieng nicht vom Flede und ich fuchte verstimmt früh abends die Rajute. Nach wenigen Stunden trieb mich ber Qualm heraus, und ich flieg wieder auf bas Berbed. schönste Mondnacht lag auf bem Meere, die Segel, von labendem Winde gebläht, glanzten mildweiß, bas Schiff zog hinter fich eine breite Strafe filberner Flittersterne und schwebte seinen Beg ftetig und fanft wie ein stiller Schwan babin. Die Schiffeleute plauderten mir fizilianischen Aberglauben por; ich lernte, baff, wer in ber Nacht bes Aposteltages St. Paul geboren ift, von keinem Storpion und keiner Tarantel gestochen wird; als Merkmal biefer Auszeichnung trägt er unter der Zunge eine Erhöhung in der Form eines Storpions. Wer fich von feinem Blute impfen läßt, heißt ein germato und ift diefer Unverwundbarkeit teilhaftig geworben. Auch von ben Wundertaten eines Beiligen vernahm ich, ber fürzlich sechzig Bruche auf einmal geheilt hatte. Am andern Abend landeten wir an bem felfigen Malta; Citta Baletta mit feinen iconen Bafen, barin stolze englische Dreibeder schwankten, turmte fich vor unsern Augen; ber Safenbeamte empfieng unsern Schiffstapitan mit beis teren Bemerkungen, ob wohl die Reapolitaner ben Englandern bald Schläge geben werden? Denn die Schwefelfrage schwebte noch, ich hatte in Sizilien große Lager biefes fritischen Stoffs im Borbeireiten gesehen, und nach ben Reben unseres Maultiertreibers, aus

welchen die Boltsstimmung ziemlich ficher zu entnehmen war und ber jede andere Regierung als bie jetige, willtommen nannte "qualunque sia", waren bie Aussichten ungleich bebenklicher, als ber Erfolg es zeigte. Wer von Sizilien nach Malta fommt, ben wird trop bem öben Charafter biefer fteinigen Infel bie Reinlichkeit, ber Wohlstand, die Ordnung und Pracht, welche die Englander hiehergetragen haben, fo mobituend empfangen wie frifdes Beifzeug einen Reisenden, ber in Regen und Sonnenhiße lange nicht wechseln tonnte. Gin feltsames Bolfergemische bot fich bem Auge bar; bie Trager, Die mein Gepad übernahmen, geborene Maltefer mit ben tiefbraunen Gesichtern und um Die Stirne funftlich geringelten Lod. den, fprachen mit harten Rehltonen ben arabisch-italienischen Dialett ihrer Infel; ftolze Turten fagen ichweigend mit ihrer langen Pfeife, äußerst philisterhaft zeigten sich bazwischen bie englischen Infanteriefolbaten mit ihren burchaus unmartialischen Rafeframergesichtern. Borace Bernet hat in feiner prientglifden Reife ein boshaftes Bilb. den von Malta gegeben, worauf er nicht ermangelte, ein paar biefer höchst unsoldatisch aussehenden Kriegeleute in ihren Rotroden anzubringen. Jest aber marichierten Bergichotten vor ber Sauptwache auf; bas war etwas anderes. Ein Dutenb ihrer Querpfeifer trat hervor, mit ftolger, geraber Baltung, ftraffen und icharfen Bewes gungen, wie fie die ausgebilbetfte militarische Dreffur nicht hervorbringt, ichlante, ichwungvolle, fühne Menichen, und marichierten unter ben wilden, melandholischen Tonen ihrer schrillenden Pfeifen burch die Straffen. Maltesische Frauen, so bekannt ihnen dies Schauspiel sein mochte, warfen unter ber schwarzseibenen Mantilla, welche fie über ben Ropf herabfallen laffen und mit dem linken Ellbogen echt antit wie bie Sigilianerinnen in bie Seite anbruden, glubenbe-Blide aus ben großen schwarzen Augen nach biefen blonben, schlanfen Männern mit ben entblößten weißen Anieen.

Das Dampsboot Dante aus Marseille gieng schon ben andern Morgen frühe nach Syra ab, und ich mußte die merkwürdige Stadt, in die ich kaum einen flüchtigen Blick geworfen, wieder verlassen. Mit Not hatte ich abends noch Zeit gefunden, mir den Magen durch eine englisch überwürzte, aus glühendem Marsalawein bereitete Schildkrötensuppe zu verderben und mir dadurch die nötige Dispossition zu einer kurzen Seekrankheit zu erwerben, einem Abel, das

mich felbft im Meersturm zwischen Reapel und Valermo verschont batte. 3d hatte mir nicht traumen laffen, bag meine erften Buftanbe auf bem Schiffe, bas mich nach bem erfehnten Griechenland tragen follte, biefer Art fein werben. Die Seefrantheit ift mit einem tiefen Seelenleiben verbunden; ber Beift gieht aus bem verborbenen Das gen, noch ehe er fich biefer ichlechten Quelle bewußt wird, eine ichlechte Philosophie, bas Leben erscheint obe, ein Wort aus eines Marren Munde, jebe trube Erinnerung fleigt auf, jeder verborgene Gram tritt aus feinem Wintel hervor. Als aber bas Frühftud tam, af ich, soviel ich schluden konnte, und nach erfolgter Gelbsthilfe ber Natur war ich wieder gefund, die Philosophie war wieder auf ben Beinen. Jest erft fah ich meine Gefellschaft naber an: ein feltsames Gemisch von Boltern. Die Matrofen waren luftige Provengalen, ftart, behend, und nahmen fich in ben blauen Bemben und Sofen mit ben roten Scharpen recht hubsch aus. Gin nafeweiser Rellner reizte einen diefer Bursche, diefer stellte sich alsbald zu einer gewiffen Form bes Borens gurecht, wobei die Rampfer fich mit gespreizten Beinen fest auf ben Boben stemmen und die gange Runft barin besteht, mit überlegener Schnelligfeit ben Gegner mit flacher Sand ind Geficht zu treffen, mas benn ber Matrofe fo gut verftand, baß bem Rellner bas Blut aus Mund und Rase lief, ehe er fich umfah. Die Paffagiere waren Englander, Frangofen, Staliener, ein Turte, ein Aroate, zwei Ruffen, ein Mohr, ein Ticherteffe mit Bandichuhen und Madintosh, überhaupt gang modern und babei Mohammebaner, zwei farbinische Monche, welche aus ber romischen Propas ganda kamen, um als Missionare nach China zu gehen. Malta war ben Bliden entschwunden, wir befanden und auf offener Gee. Rafche Delphine, alte Befannte von ber Fahrt nach Sizilien, begleiteten bas Schiff und zeigten mit brolliger Gitelfeit ihre Runfte, inbem fie balb in Bogen über die Wellen schoffen, bald unter dem Schiff burchschwammen, balb wieder in Paaren gesellt voranruderten. Griechen hörte ich fpater, bag fie aus bem Baffer aufspringen, wenn man ihnen pfeife, und bag fie Schiffbruchige and Land tragen, mit Ausnahme ber Frevler, welche ichon Delphinfleisch gegeffen haben: bie alte Arionsage. So lernt man bie Mythen an Ort und Stelle verstehen. Jene Sagen find tot, eine schöngeistige Ergoblichkeit, eine Rhetorit, eine Rebeblume, bis sie in die Anschauung treten. Ich wußte auch nicht, warum Daphne in einen Lorbeerbaum verwandelt worden, bis ich bas schlanke, garte Gewächs erblickte mit seinem jungfräulichen Buchse. Ich wußte auch nicht, warum bas Meer ein Gott fei, bis ich feine heilige Macht mit Augen fah. 3ch mußte auch nicht, warum ber Simmel ein ehernes Gewölbe fei, bis ich unter ber wolfenlos unerbittlich heißen, tiefschwarzblauen Rupvel burch die griechischen Täler ritt; und warum ber Abler Jupiters Bogel fei, wurde mir erst flar, als ich das mächtige Tier hoch oben in majestätischen Rreisen auf ben breit, weit ausgespannten Schwingen ruhig ichweben fah, recht ein Luftwefen, ber Beift bes bewegten und boch ewig gleich ergoffenen Luftraums. Das Waffer hatte ich aus Flaschen getrunken, die man in der Ruche gefüllt, wohin man es in Eimern geschleppt; ich wußte nicht, warum bies Quellende, Ruhle, Ursprüngliche, rein Labende göttlich sei. Als ich aber schwere heiße Tage geritten und oft gehn Stunden lang fein Baffer gefehen, als ich es erlebt hatte, wie unser griechischer Reisediener uns fur ben Durft nach langem Ritt aus einer schmutzigen Zisterne ein laues Waffer voll roter Läuse mit einem bedenklichen edw (hier) avderrng (Affendi, Effendi: Berr) in der Müte hinreichte: wenn bann endlich in fühler Grotte eine reine Quelle riefelte, wenn ich ben Mund unterhielt und gierig bantbar ichlurfte, fo begriff ich, bag barin, in biefer beglückend, heimlich aus unbekannten Tiefen quellenden Labung ein Berg, eine Seele, ein Gottliches fein muffe. Mein liebenswurdiger Reisebegleiter, Göttling von Jena, erzählte mir, wie auf einem Ausfluge, ben er vorher in Morea mit Professor Roß gemacht, ba fie um einen Fels bogen, ploplich ein Abler mit einer Schlange in ben Rrallen rauschend aufgeflogen sei; auf einmal sei ihm klar geworden, wie fo etwas notwendig in der Gefühlsweise ber Alten als bamonisch überraschend, geheimnisvoll bedeutend, als Omen habe erscheinen muffen. Es ift reizend, fo Mythologie ftudieren. Aber auch Die sittliche und politische Bebeutung ber Götter lernte ich fühlen. Göttlich war ben Alten jede große, felbständige, über eine Bielheit untergeordneter Rrafte siegreich übergreifende, an fich wohltätige, bem Widerstand furchtbare und zerftorende Erscheinung. Gie faßten fie in ihrer Gelbständigkeit, sonderten fie von dem Merus bes unendlichen Bangen, worin fie nur ein Glied ift, ab, machten fie abfolut, legten bie unendlich erweiterte menschliche Seele in phantafie-

vollem Taufde unbewufit unterschiebend hinein, und es war ein Gott. Die fittlichen Gefete fannten bie Alten nicht als Reflexion bes Einzelnen : es waren Mächte, benen Jeder gehorchte, ohne nach Grunden zu fragen, Boltofitte, rein bestimmend und beberrichend, in öffentlichen Ginrichtungen handgreiflich ba und in bie Erscheinuna herausgestellt. Es gab wohl eine Willfur, die dagegen frevelte, aber ber Frevler hatte es mit dem Gewiffen in Gestalt der Eumeniden und ber öffentlichen Strafe zu tun. Es lag g. B. in Niemande Billfur, auf bie Valaftra zu tommen ober nicht; er mußte, er wußte nicht, baff es andere fein fonne. So war ihm biefe absolute Sitte ein Gott, es war ber ichlante, feine und boch ftarte, elaftische Bermes, beffen Geftalt ihn am Eingange ber Palaftra empfieng. Und fo mar jebes Sittliche ein Gott, und Diefer Gott trug Die ungeteilte, objeftive, in feine Reflexionen gerfplitterte Geele ber Menschen in ber Bruft, Die ihn geschaffen hatten und es nicht wußten. Dies hatte ich in Begriffen oft gedacht, in meinem Begel gelefen, aber es wurde mir erft eine Wirklichkeit, als ich schon in Italien objektive Menschen, gange und ungeteilte Raturen in einer unverfennbaren, wiewohl verfummerten Fortbauer antifer Beiftesweise, Sitte, Geftalt, Baltung erblidte. Es stunde nun freilich übel, wenn man Mythologie nur in ben füblichen gandern, an ben Orten ihrer Entstehung ftubieren konnte; aber leben wird fie nur bem, in beffen Beifte, fei es burch verständige Lehre ober burch Anschauung, der Prozest sich wiederholt, burch ben bie Götter entstanden sind. Daß ich mit bem Dbigen nicht meine, die Sache in ihrer Tiefe und Breite erschöpft zu haben, versteht sich. Aber fagen muß ich noch, wie fehr durch jede Anschauung antifer Art und Form in Bolt, natur und Runft meine Sochachtung por ber beutschen Philosophie stieg; ben Stockphilologen und jedem Famulus Wagner zum Trop muß ich es fagen. Der ferne nordische Geift hat begriffen und in Gebanten erhoben, mas buntle Naturgeifter und verebelter Menscheninstinkt in gludlicheren Bonen geschaffen haben, und wer irgend gerecht ift und unbefangen anschaut, wird bekennen, daß fich ihm unter biefen Anschauungen die Begriffsbestimmungen unferer Afthetit, Religionsphilosophie einfach fullen wie wohlgebildete Gefäße, in welche ber fur fie bestimmte Erant ohne Anftof einfließt; und nur benen, welche von ber Sache nichts verstehen, brauche ich noch zu fagen, baß man bies fagen kann, ohne im

£1

Geringsten Segel ober irgendeinen Philosophen als eine absolute Autorität anzusehen. Was muß man ja nicht alles sagen, das sich von selbst versteht!

Faft hatten wir aber unfer Schiff vergeffen. Ich hatte noch teine Befanntichaft angefnüpft außer mit bem herrlichen Rater, ber groß fast wie ein Lamm, von jenem iconen Ragenichlage, ber aus Gries denland längst in Italien eingebürgert ift, bidbadig, mit wahren Tigerpfoten unter ber Schiffetanone lag und, fo murrifch und turtifch gravitätisch er aussah, boch eine fehr wohlwollende, herzliche Gemutsart entfaltete und gang mein Freund wurde. Ich werbe ihn nie vergeffen. Inzwischen hatte ich meinen homer hervorgezogen und las ben Schluß ber Obpffee. Seit turger Zeit verftand und fühlte ich ihn zum erstenmal. Er war mir bis vor biefer Reise fast tot gewesen, ein Schulegergitium, und jest mußte ich bie hervordringenden Eranen unterbrücken. Einer ber Monche unterbrach meine Letture, ein schlanker, großer, junger Mann von feinen italienischen Bugen, bleich, von etwas hektischem Aussehen. Er fragte mich freundlich und artig, mas ich lefe, tam vom homer auf bas Beibentum, eröffnete mir fein gefährliches Reiseziel und wie er Bermanbte und Baterland für immer verlaffen habe, um in eine Miffion zu geben, in welcher Szenen bes graufamften Marthrertobs fo haufig find; babei blieb er aber getroft und heiter; vom Beibentum tam er aufe Chriftentum, von biefem auf die Ronfessionen, bald hatte er heraus, daß ich Proteftant fei, und erklarte nun offen und ehrlich, er wolle versuchen, mich zu bekehren, ich scheine ihm so gut, er mochte mich gern im Parabiefe wiebersehen. Ich bisputierte ein Langes und Breites mit ihm, weil mich seine Methode interessierte und fein feines, edles, mohlwollendes Wefen anzog. Es versteht fich, bag ich rein nichts gewinnen konnte, weil ihm gewiffe Grundbegriffe und faliche Dies junktionen, wie: natürlich ober übernatürlich, welche bie beutsche Philosophie längst fluffig gemacht hat, absolut fest waren. Es war mir aber belehrend, einmal recht in biefen gangen icholaftischen Apparat hineinzusehen, mit beffen Resten freilich auch die protestantische Apologetit noch behaftet ift. Als ich endlich erklarte, ich fei entichloffen, auf meinem Glauben zu leben und zu fterben, betlagte er mit aufgehobenen Armen in rührenbem Schmerze mein Los. Er veribrach mir noch ein Buch zu ichenken, irgendeine obifure italienische Apologetit; dies werde mich gewiß bekehren, meinte er. Wir verloren uns aber ohne Abschied bei der raschen Ausschiffung in Syra, ich erhielt bas Buch nicht und muß nun so unbekehrt fortleben und umgehen.

3wifden biefen Gefprachen mar bas Meer mein fortwahrenbes Studium: ein Reich von Farben und Formen. Ale Ganges genommen wird die offene See bald langweilig. Die erhabene Wirkung biefer Waffermaffe beruht barauf, baß fie als ein Unenbliches ericheint; bazu bebarf aber bas Auge eines Anhaltes; an wechselnben Uferformen muß es anfeten, von ba aus mit ber langen Borizontale bes Bafferspiegels fich fortbewegen, und nun führt bie Phantafie biefe Linie, wo fie in ber Wirklichkeit burch eine Grenze gefchloffen ift, ins Unendliche fort, in eine geistige Unendlichkeit, bie in ber Birklichkeit nirgends gegeben ift. Dagegen treten nun, wo biefes phantafiewedende Berhältnis nicht mehr vorliegt, andere Reize in Wirfung, vor Allem die ber Farbe. Die Gee ift nicht nur ein naturlicher Spiegel, ber jest ben ultramarinblauen himmel bes Gubens, jest ben finfteren Boltenschatten, jest ben glubenben Burpur bes Abenbrots wiebergibt, jest bie burch bas Schiff aufgewühlten Wellen, mahrend bas übrige Meer ichon bunkel ift, mit ihren Spipen noch in ben Schimmer bes ichon verglimmenben Abendrots taucht, fo baß bas Schiff einen breiten Feuerstrom endlos nach fich zieht: fonbern alle biefe Farben ericheinen, weil ber Spiegel zugleich burchfichtig ift, aber biefe Durchsichtigkeit burch bie grune Meerfarbe felbft wieder ihren Karbenton hat, unendlich vertieft und gebrochen zugleich. Dazu treten bann als Bedingung neuer Farbentone bie Schatten ber bewegteren Wellen, und biefe in ihren taufenbfachen Bilbungen, wie ein Schwanenhals gebogen und innen eingezogen, pyramibalisch anschwellend, in ewigem Spiele rinnend, werbend, zerfließend, von ihrem ichaumigen Ramme über fich felbst herabfturgenb, entguden ben Formenfinn.

Endlich am 21. sahen wir Land. Wir umschifften Kap Matapan, die Felsenuser bes Peloponnes streckten sich hervor, Kythere schwamm verklärt in der Abendsonne, in blauem Duste dämmerten serne schon cylladische Inseln, müde Bögel ruhten auf den Tauen des Schiffes aus, der Traum von einem Griechenland wurde banger und heller. Am 22. frühe, als ich erwachte, hörte ich kein Stampfen der Maschine mehr, das Schiff stand stille, ich eilte auf das Berdeck: wir lagen schon

seit einer halben Stunde im Hafen von Syra, die meisten Passagiere waren schon ausgeschifft, ich hatte die Ankunft verschlasen. Die Stadt Syra legte sich vor meinen Augen an einen Bergrücken der felsigen Insel hinan, unzählige Hähne frähten — die gewöhnliche Musik, wodurch sich die Nähe griechischer Ortschaften anmeldet —, rotmützige Griechen umwimmelten in kleinen Booten unser Schiff, ich fragte den nächsten Besten auf italienisch, ob er mich and Land bringen wolle, er antwortete:  $\mu \acute{a}\lambda\iota _{5}\alpha$ . Was spricht der Wensch? Welche Sprache ist dies? Rommt das nicht ebenso im Herodot, im Plato, im Sophokles — hat er aus Buttmanns Grammatik, hat er aus Jakobs Attika Griechisch gelernt? Hat er in Jena, in Riel, in Greisst walde studiert? Nein, nein, es ist se in Sprache, er spricht die Sprache des Plato, des Sophokles, sie lebt noch; Griechenland ist kein bloßes Phantassebild, wie ich heimlich fürchtete, ich bin in Griechenland.

Ich mußte in Spra vier Tage Die Abfahrt bes Dampfichiffs nach bem Piraus abwarten. Ich hatte mir nicht vorgestellt, bag ich bestimmt fei, auf meinen ersten Schritten in Griechenland von fehr vaterlandischen Erinnerungen begrüßt zu werben, erfreulichen und unerfreulichen. Die erfreuliche war eine junge Frau mit einem blonben Anaben auf dem Schoff, die ich am Safen figend fand und, ba fie mir gar nicht griechisch erschien, mit ber Frage anredete: Deutsch? "Ja." Boher? "Bon Schorndorf." Es war eine Tischlerefrau, Die mit ihrem wanderluftigen Manne aus Schwaben nach Dbeffa, von hier nach Spra gezogen war. Aber ein wirkliches übel follte mir zuftogen, ich follte unter beutsche Pietisten geraten - in Griechenland! Ein Landsmann, ben ich getroffen, führte mich bei ben Borftebern bes Gymnasiums und einer von Missionaren auf pietistische Grundfate gegrundeten Erziehungeschule ein, höflichen Leuten, bie nun aber auch gar feine Barmherzigkeit hatten. Mir lebte jeder Nerv von bem Neuen, mas ich erblickte; ich wollte ben goldschimmernben, maffenglanzenden Palifaren, ben fremdbuftenden Gemurzen und Früchten bes Bafare nachgeben, bie ichonen Schiotinnen, bie Pfariotinnen in ihrem phantastischen Dut betrachten; fein Mensch begriff bas, fein Mensch sprach mit mir von biefen Trachten, biefen fremben Menfchen, biefen fühnen Mannergestalten: nein, man hatte, ber himmel weiß, wie? in Syra Wind befommen von unferer wiffenschaftlichen Stellung, man wollte bisputieren, man prebigte mir über

ben historischen Christus, Erlösungstod und Auferstehung. Man ichleppte mich auf eine Spazierfahrt über ben Safen, man vergonnte mir nicht, die blauen Infeln, Delos, bas "wie ein Schild" in ben fernen Kluten ichwamm, mit einiger Sammlung zu ichauen, ich mußte ein Oftereierlegen in einem Garten mitansehen, wo man fich endlich bis zu der Frivolität aufschwang, mit Steinchen nach einem alten Scherben zu zielen. Das Außerfte biefer Prufungen mar eine Betstunde, welcher ich mich nicht entziehen konnte, eigentlich ein Tees abend mit Bibelvorlesen und Gebet. Ich wurde von dem Lehrer, in beffen Sause Diefer gemischte Genug stattfinden follte, mit dem Landsmann eingelaben, bem ich feine Befanntschaft verbanfte. Ich sträubte mich, aber ber Landsmann — als Ingenieur in Spra beim Quarantanebau beichäftigt - bemonftrierte mir unabweislich, baß ich mitgehen muffe; es fei nämlich, fagte er, nirgenbe in ber Stabt gute Butter zu finden als in diefem Saufe, wo man fie von Malta beziehe; für biefen Genuß laffe er sich einmal allwöchentlich bie erbauliche Zugabe gefallen; mich muffe er mitbringen, man wurde es ihm und mir gleich übelnehmen, wenn ich nicht fame. Dir lag nichts an ber Butter, aber ich hatte von den Ginladenden wie vom Ginführenden zwei Tage hindurch boch fo freundliche Aufmerksamkeit genoffen, daß ich schließlich nachgeben mußte. Nach dem Tee fam benn bie Borlesung, Gebet, Befang eines geiftlichen Liedes, bann betete man noch einmal, und zwar in der Form, daß man an einem Stuhl niederkniete und bas Geficht in die Bande brudte. Mein Landsmann, von ber Butter geschmeidigt, bequemte sich und tat mit, ich blieb stehen. Ich hatte nun eine eigentumliche übersicht aus ber Bogelperspektive über die Gesellschaft und befand mich sonderbar allein, nur daß hie und da eine der Frauen burch bie geöffneten Finger verwundert nach mir schielte. Dem Landsmann hatten fich gufällig bie Schöße feines Rods zurudgeschlagen und lagen bie breiten Tafdenfade aufgebedt, mahrend fich bie Sigbafis feines Organismus in fraftiger Breite ben Bliden barbot; es war Zeit, bag biefe Szene ein Ende nahm, benn bald konnte ich das Lachen nicht mehr halten; ber herzliche Widerwille gegen folche Berbindung von Religion und Gefelligkeit hatte fich in bas Gefühl ihrer Romit aufgeloft. Doch wenden wir und von diefer Privatfrömmigkeit gur öffentlichen Religion und begeben und jum öfterlichen Gottesbienft nach ber Rirche,

Was ba im Innern berfelben vorgieng, war reine Rebenfache, nafelnder Gefang ber Priefter und Chortnaben, eine Predigt, auf bie niemand hörte, Ruffen ber heiligen Bucher. Der eigentliche Spaß war außerhalb ber Rirde, benn barin ift ber Reugrieche noch fo gut heibnisch wie ber Staliener, bag ihm die Rirchenfeste nicht Tage ber ernsten Ginfehr in fich, sondern ber Freude find. Man muß gestehen. bag barin auch eine Wahrheit, ein Recht liegt. Die Entbindung von bem Drude ber Gorge, welche bie Tage bes Menschen ausfüllt, bie Entlastung bes Geiftes und ber Sinne burch Luft, Gefang, Spiel, Tang ift auch ein Gottesbienft und ein fehr wefentlicher. Der alte Grieche zeigte an feinen Festen Die Schonheit, Rraft und Gewandtheit feiner Jungfrauen, Junglinge und Manner, bie Runft feiner Runftler und Dichter feinen Göttern, bag biefe eine Freude an ihren Menschen haben follten, wenn sie fahen, wie biefe ihnen Ehre machten. Go follen auch wir es an Tag legen, bag wir tein armliches, fonbern ein erfülltes Dafein haben, und follen unferem Gotte zeigen, baß wir es wiffen, wie seine Werke gut find und er teine Pfuscherarbeit an und gemacht hat. Der Puritaner, ber bie Sonntageluft bes Boltes verbammt, mare einzuladen, über Wefen und Wert ber Freude, über ihre lofende und befreiende Rraft etwas beffer nachaubenten. Geht es auch etwas laut ber, fo barf man wohl erwagen, bag ber Bauer, ber handwerker, ber acht Tage schwer und hart gearbeitet hat, die groben Rerven berb burchichütteln muß, um die bleierne Schwere feines Erbendafeins von fich ju werfen, bag er feinen Tee trinken wird, um fich zu erholen, fondern jauchzen und stampfen und tuchtig trinfen muß, um bas Leben gu' fühlen. Aber freilich, wir find feine Beiben mehr; ber Buruf: gehet in euch! muß feinen Sinn behalten, und die Festesfreude foll nur bas andere Doment eines Gottesbienstes sein, beffen erftes tiefe Sammlung, Stille und Gelbstprufung ift. Bei jenen fublichen Bolfern nun, welche noch bis an die Ohren in ber heibnischen Gefühlsweise ihrer Boreltern steden, ift bies fo gut als vergeffen; bei ben Stalienern ift moberne Opernmusit und unendliches Bollerschießen bie Bauptsache bei allen Feften, und bie Grieden bereiten fich gur Rirchenfeier bes Ofterfestes bie Rinderluft eines Feuerwerts. Der Bauptteil bes Gottes. Dienstes am Oftersonntag war ein Umgang ber Geiftlichen um bie Rirche, welche ein großer Borraum umgibt, ber an ber Seite bes

Portale fich zu einem Portifus nach Art ber Basiliten erweitert; Diefer ift aber nicht bloß eine einfache Saulenhalle, fondern hat eine zweite Galerie. In biefem Borraume findet nun die eigentliche Reier bes Tages fatt. In ber oberen Galerie bes Portifus fteben bie Frauen, bie Manner haben hier, wie in ben Raumen, bie jenen in ber Rirche bestimmt find, feinen Butritt; ich wußte bas nicht und flieg bie Treppen hinauf, um diefe fremben Gestalten in den fremben glanzenden Trachten, Diese eblen Bilbungen, Diese teils griechisch feinen, teile orientalisch volleren und buntelbraunen Gefichter in ber Rabe zu betrachten, murbe aber von bem Rufter mit jener gut alts griechischen Grobbeit, womit ichon Priamus feine lässigen Gobne anfährt, schrecklich angeschnarcht, wobei ich ganz wehrlos war, weil ich nicht Neugriechisch und er nicht Italienisch verstand, ich ihm also seine Dummheit nicht verweisen konnte, Ich verftand nichts als die Worte: geoge, gere! und mußte mich freilich nach bem Sprichwort halten: ber Gefcheiteste gibt nach; ber interessante Frauentrang nahm sich aber wirklich von unten weit ichoner aus, und ich konnte, ale bie Berfammlung auseinandergieng, diefe neue, frembartige Belt mit Dufe beschauen. In ber untern Galerie und im offenen Raume waren bie Manner und Jungen. Bier galt es nun, Anallfugeln, Frofde, Schwarmer zu werfen, je mehr, je beffer; fie flogen ben Beiftlichen auf ihrem mehrmaligen Umzuge um bie Ropfe, bag ich ein Unglud befürchtete, wenigstens jeden Augenblid ben Ausbruch ihres Unwillens erwartete. Aber im Gegenteil steigerte fich ber Ausbrud ihrer Zufriedenheit über so viel Andacht. Es waren höchst ehrwürdige Mannergestalten, ber Bifchof mit bem eblen griechischen Profil, bem langen filbergrauen Barte, bem Anstand feiner Saltung und seines Ganges wird mir unvergeflich bleiben. Überhaupt habe ich bei ben Stalienern, noch mehr ben Griechen, querft in meinem Leben gesehen, was es barum fei : ebel und menschlich gehen und ben Körper tragen. Wie gang gemein, ffurril und armlich erschien mir bie trage, plumpe, schlaffe Art, wie wir unfern Körper einfinken und, von ber gebietenden Seele gelöst, frei für sich als schwere Materie handeln laffen, neben biefem ftolz aufgerichteten Saupte, biefem eblen Schwunge bes Balfes, biefer herrlich hochgewölbten Mannerbruft, biefen gurudtretenben Schultern, ber freien geraben Saule bes Rudens, biefem elaftifchen, fcmebenben und boch gravis

tätischen Gange! Und bies ift nicht Dreffur, wie bei unfern Golbaten, ober wie und ber Tangmeister abrichtet, sondern es ift noch in ber Raffe; nicht als brachte es ber Ginzelne aus Mutterleib fertig mit, nein, er muß es hubich lernen und fich fruhe abmuden und gewöhnen; aber bas Gefühl, daß bas fo fein und bag bas Rind frühe barnach gebildet werden foll, ift noch als Inftinkt im ganzen Stamme; daher wird biese Berrichaft ber Seele in ihren Gliebern zur andern Natur und erscheint in der hochsten Strenge zugleich als höchste Leichtigkeit. Die Griechen haben aber allerdings ein fehr grundfapliches Bewußtsein über die außere Burbe ber Erfcheinung. Ihre Bewegungen find felbst in der höchsten Leidenschaft anftandig gemeffen; es gilt für eine Infamie, betrunten gefehen zu werben, und wenn einer fühlt, daß ihm das Taumeln nahe ift, so verdoppelt er mit bet letten Unftrengung bie Spannfraft feiner Glieber, um ja nichts merten zu laffen. Ich fah eine Anzahl betrunkener Burichen mit Gitarrenspiel und Gefang burch bie Straffen von Athen fo ernft und fo gemeffenen Schrittes ziehen, bag nur ein scharfer Blid ihren Buftand entbeden konnte. Un ben baprischen Solbaten fand man es verächtlich, daß fein Ehrgefühl fie abhielt, öffentlich berauscht und taumelnd zu erscheinen. Der Grieche ift übrigens mäßig und trinkt gewöhnlich feinen ftarten, mit Pinienharz verfetten Wein wie im Altertum mit Waffer gemischt.

Am Oftersonntag abends gieng ich mit dem Dampsboot nach dem Piräus ab. Ich hätte zu meiner Reise keinen übleren Frühling sinsen können als in jenem Jahrgange. Es war der 27. April, als ich morgens im Piräus landete, und doch fror ich von naßkaltem Regen, und dünner Schnee bedeckte den Rücken des Pentelikon und des Hysmettus, etwas Unerhörtes in Griechenland um diese Zeit. Ein Zollsbeamter der rasch aufblühenden Hafenstadt Piräus untersuchte mein Gepäck; er trug noch völlige Nationaltracht, und die ganze Unterssuchung bestand in einem verächtlichen Blick, den er, als schämte er sich des niedrigen Geschäfts, auf die am Boden liegenden, nicht gesöffneten Koffer und Päcke warf. Allmählich sanden sich Fiaker von Athen ein, die Reisenden in die Stadt zu führen, Gesindel vom ersten Schlage, um kein Haar anders als deutsche Hauderer, dabei aber in der Nationalkleidung seltsam genug auf ihrem Bocke anzusehen. Ich mietete mit einem Manne, der ebenfalls mit dem Dampsboot gekoms

men war, einen Ginfpanner; ich hatte ihn für einen Staliener gehalten, er ertannte aus einigen Ausrufungen bes Unwillens über bie freche Forderung bes Rutichers einen Deutschen in mir und gab fich nun als einen Schuhmacher aus Burgburg zu erfennen. Dit einem Schuhmacher aus Burgburg in einem Ginfpanner fuhr ich alfo an ben wenigen Resten ber langen Mauer hin nach Athen. Die Afropolis trat deutlicher und deutlicher hervor, die Proppläen, der fleine Mitetempel, ber Parthenon waren zu erfennen, und ichon entbedte mein Auge jene Friede und Gebaltstude bes alten, von ben Perfern gerstörten Befatomvedon, welche bei bem eiligen Wiederaufbau ber Mauern unter anderem aufgerafften Gestein in die Mauer ber Burg eingefügt wurden\*). Warum wirfte gerade biefe Entbedung fo befondere fart und elettrisch auf mich? Gin hohes Runftwert ift ewig, es ist wie aus ber Zeit herausgenommen, man wundert sich nicht, wenn es, in feinen Trummern felbst herrlich, noch fteht; bies aber ift eine Erinnerung aus bem unmittelbarften Leben, die mich unwiderlegbar überzeugt, bag jenes Bolt, bas in ber idealifierenden überlieferung fast zum Gebichte geworden ift, wirklich mar, wirklich in Rot, Drang und Saft fein Zeitleben friften mußte, wie wir anderen Menschen, und so etwas muß eine schlagartige Wirfung hervorbringen. Gine unbedeutende Antikaglie, ein Balfamgefaß aus einem Grabe, bas noch ben Geruch hat, wirft als unmittelbare Lebensspur, als handgreifliches Zeugnis oft ftarter auf bie Phantafie als ein großes Monument. Das erfte etrurifche Grab, bas ich fah, in Chiufi, fo wohl erhalten, fo nen, als ware es gestern eröffnet, ergriff mich in biefem Sinne ftarter als bie Arena in Berona, die erfte große Ruine des Altertums, die ich gesehen hatte. Pompeji ift ein Inbegriff einer Totalwirfung biefer Art; Schiller hat in feiner Elegie biefem Gefühle vollendeten Ausbruck gegeben. Pompeji war aber nur eine römische Provinzialstadt, die Afropolis bagegen ift ber Mittelpuntt ber griechischen Geschichte; hier biefe schlagenben Zeugen

<sup>\*)</sup> Der eilige Aufbau wird allerdings von Thucydides junächst nur von den langen Mauern berichtet; wenn ich mich aber in meiner Erinnerung nicht ganz täusche, so sind jene Friesteile in der Burgmauer zwar im Allgemeinen nach der Linie, doch mit so wenig Genauigkeit eingemauert, daß ich die in Athen angenommene Anwendung jener Nachricht auf Teile der Burgmauer sur ganz richtig halte.

eines mitten im Drange bes Lebens eilig vollendeten Werkes zu feben, muß boppelt und zehnfach ergreifen.

Ich fuhr die Palmenftrage zu einem Gafthof, Stadt Munchen genannt, und begab mich sobald als möglich auf ben Weg, die Deutschen aufzusuchen, an welche ich Abressen mitgebracht hatte. Es war aber kein Mensch zu treffen, alle Welt war ausgeflogen, benn es war Oftermontag; ein Offizier in einem Raffee, ben ich nach einigen beutschen Offizieren fragte, antwortete mir, er wiffe nichts von ihnen, benn - feste er bitter und unfreundlich hinzu - io per disgrazia sono Greco. Ich schlenderte nun auf ben Straffen umher und befah die junge Stadt, die fich in fauberen, aber fehr leicht gebauten Baufern, meift zweistödig mit einem Altan und einem vorspringenden, stumpfwinklichten Dach, aus bem Baradenknäuel ber alten herauszuheben begann. Ich war nicht besonders aut gelaunt, da ich feine Ansprache, feinen Rat, feine Anleitung finden tonnte. Run fieng eine Maffe verworrener, ichwer vereinbarer Ginbrude an, auf mich los zu arbeiten, beren Gebrange meine Berftimmung endlich auf ben Gipfel führen follte. Bon ber einen Seite begegnete mir bas Reue; b. h. vor allem die babrischen Gesichter, die ich schwer genug mit bem Gefühle Altgriechenlands, bas mir burch alle Rerven gieng, ju vereinigen wußte, und nicht viel leichter mit ben Ablertopfen, ber ichwungvollewilden Erscheinung, bem Golde und Waffenglang ber Neugriechen. Nun fam aber zu bem Babrischen bas Französische und Englische, was mit seinen raffinierten Formen überall einbrang, und ich fah bie naturvollen, poetischen Erscheinungeformen biefes Boltes auf allen Punften ichon bem Mobernen weichen. Bier gieng ein Palitare, bewaffnet bis an die Bahne, golde und filbergeftidt, und führte fein Beib, bas fich in frangofische Rleiber gezwängt hatte, spazieren; es fieht nichts gemeiner aus als Menschen, beren Befichts. farbe, Ausbruck, Saltung ben Naturton noch nicht mobernisserter Bölfer hat, in unsere Rleider gestedt. Es hangt und schlottert alles, fie wiffen biefe hungrigen Lappen nicht zu führen, nicht zu tragen; hier muß alles, Gesicht, Miene, Bewegung, wenn es ben Rleibern nicht wibersprechen foll, geledt fein, und bie Griechin, bie im Fes, in ber gestidten Jade ein Bilb ber Schonheit ift, erscheint in frangöfischen Rleibern ale Solbatentrulle, ber fühne Bauptling, voll friegerischen Abels in seiner Saltung und gangen Bilbung, wie ein

berber Unteroffizier. Dort geht ein ichlanter junger Mann, neugries difd bis and Anie, aber unter ber Fustanella trägt er Sumarowftiefel. Jener Ruftens oder Infelbewohner mit blauen Pluderhofen und der braunen Sade, nicht fo glangend wie die Palifaren, aber boch immer recht malerisch, trägt einen Regenschirm, ein anderer Rras watte, stehenden Kragen und Glacehandichuhe zur nationals tracht usw. Es war mir zuviel, ich wollte nun nicht länger zaubern, sondern zu bem Altgriechischen mich retten, bas ich mir als einen Lederbiffen absichtlich aufgespart hatte. Freilich mar es am heutigen Tage nicht möglich, von biefem urfprünglichen Elemente ein ganges, unvermischtes Bild zu bekommen. In ben riefigen Gaulen bes Jupitertempels, wohin ich an bem ichlanken, graziösen Denkmal bes Lufitrates vorüber meine Schritte gewendet, hatten fich Beiber gunt Tanze vereinigt. Mehrere Rreise hatten sich geschloffen, einer aus lauter alten Frauen bestehend, die ebenso andächtig und ernsthaft wie Die jungen, ihre monotonen Reigenbewegungen unter jenem melancholischen, schalmeiartigen, nafelnden Gesange, ber bie einzige Botalmusit ber Griechen ift, unermudlich wiederholten. Diese Alten trugen meift die gröbere Tracht des griechischen Landvolks, weiße wollene Rode mit wenig roter Stiderei, Die langen Bopfe in einen flirrenben Bufchel filberner Stabchen endigend; bagegen erschienen in anderen Areisen jungere Frauen und Madden, die golddurchflochtenen Bopfe um bas niedrige Fes gewunden, bie bunte Jade reich mit Gilber und Gold geftidt, und bie geschnabelten Schuhe im zierlichen, boch gemeffenen Tanze zeigend. 3wei altliche Englanderinnen auf Saumpferben faben bem ungewöhnlichen Schauspiele mit einem Gefichte voll Reisebeschreibungen gu, Die eine zeichnete emfig die bunten Gruvpen in ihrem Album nach; eine befannte Geftalt grußte mich, es war ein Rameriere, ber bie Runftlergefellschaft, zu ber ich mich in Rom hielt, in ber Trattorie bedient und fich jest zum Kammerdiener diefer Infulanerinnen aufgeschwungen hatte. Die weiße Jade und ber grune Schurz war verschwunden und hatte einem ernfthaften langen Rode Plat gemacht, so trat er vor mich und fragte: non riconoscotemi? Der erfte Menfch, mit bem ich ein Wort reben tonnte; aber Giovanni wurde gerufen und ergriff ritterlich ben Zügel feiner Dame, um fie weiterzugeleiten. Ich wandte mich gurud, fam am Turm ber Winde vorüber, biefem überbleibsel aus einer Zeit ichon

fehr gefunkener Runft, paffierte bas Tor bes Babrianischen Forums, ftieg gegen bie Atropolis hinan, und der Theseustempel stand vor mir, bekanntlich ber am besten erhaltene unter allen griechischen Tempeln, durch Einweihung zu einer Ravelle bes St. Georg in ben Zeiten der Robeit und Bermuftung vor Untergang geschützt und fo als reines Modell eines borischen Tempelbaus aus ber besten Zeit für die Gegenwart gerettet. Diesmal war aber weber Zeit, noch Ruhe ber Stimmung, ben iconen Tempel grundlicher zu betrachten. Gine höchst malerische Gruppe tangender Manner jog bas Auge ab, ober nötigte vielmehr, biese Staffage mit bem Tempel und seinen Umgebungen unter bem pittoredfen Standpuntte gusammenzufaffen. Was find doch Farben! Wie gang od und armlich ift unfere Tracht neben diesem Glang, diesen blendenden Fustanellen, diesen auf buntem Grunde blipend gestickten Jaden und Gamafchen, biefen prachtigen feibenen Scharpen, Diefen Purpurmugen! Dag ber Tang ber Reugriechen in seinem Sauptcharafter, einem unter Gesang fich bin und her bewegenden Rreise mit einem Bortanger, ber bie fehr einfach scheinenden, aber boch eben nicht leichten Schrittbewegungen angibt, von dem altgriechischen abstammt, glaube ich gerne, wenn es auch reine Fabel fein mag, daß ber etwas verschlungnere Tang, ben ich am folgenden Tage auf berfelben Stelle aufführen fah, berfelbe fei, ben Thefeus als Nachahmung des Labyrinths eingeführt haben foll, als er von Rreta zurudfehrte. Eigentumlich gemeffen, ernsthaft bewegen fich bie Neugriechen in ihrem Tanze, fo mäßig und gehalten, baß es scheint, es sei ihnen in biefem Punkte von ben Altgriechen zwar die σεμνότης, aber nicht das Feuer geblieben. Den eintonigen Gefang begleitete eine Trommel und eine Pfeife, ber ganze Reichtum von Ballmufit, ben bie Bayern antrafen. Aufmertfam beschäftigte ich mich vom ersten Tage an mit den griechischen Physiognomien. Sabe ich recht gesehen, so kann man fich von diesem Punkte aus folgende Stellung zu ber Fallmeraperschen Ansicht geben. Der verbreitetfte Typus ift schmales Beficht, gurudfliebenbe Stirne, scharfe Ablernafe, ber feine Mund wie jum Lächeln in ben Winkeln etwas aufgezogen, Rinn etwas fpig. Man fann zweifeln, ob biefe Form fübflawifch ober altgriechisch sei. Aristoteles, wenn ich nicht irre, bezeichnet bas younor (gebogene Rase) als borisch; auf ben Werken bes ftrengen alten Stils vor Phibias herrschte bekanntlich ein Profil,

bas bem beschriebenen ahnlich ift, die Rase zwar nicht scharfgebogen, boch vorstrebend. Allein so häufig sieht man biese vogelartis gen Ropfe bei Gubflamen, bag man wohl am beften tut, hier eine Mischung infolge ber ftarten flawischen Ginwanderung anzunehmen. Am sicherften wird man auf griechisches Blut ichließen konnen, wo biefer Typus fich mit bem glanzvollen Auge verbindet, bas man häufig fieht und bas bekanntlich ein Sauptteil ber griechischen Schonheit war. Ab und ju fah ich ein knorriges Geficht, ftarke Badentnochen, runde, furze Dafe, tleines, funtelndes Auge, babei breiten, stämmigen Buche. Dies ift vielleicht gröbere flawische Raffe; man fennt biefen Unterschied in ber flawischen Nationalität : ein bem mongolischen näherer und ein eblerer Topus. Einmal wurde mir ein Mann mit folden Zugen als Albanese bezeichnet - wohl nur eine zufällige Einzelheit; ich habe zuwenig Albanesen gesehen, um biefen (illyrifden) Stamm ju tennen. Die gerabe Linie in ber Berbindung von Stirn und Rafe, bas große Auge, bas runde, volle Rinn, bas breitere Geficht mar nach Aristoteles ionisch, und ber geistreichere ionische Stamm wurde zur Blütezeit ber Runft bas Ibeal ber Bilbhauer. Gelten, aber in einigen fehr reinen Exemplaren habe ich biefen Typus gefehen. Nicht vergeffen will ich einen Moment in Salona (Amphifia). Wir ritten eben aus der Stadt, ich warf noch einen Blid in Die lette Strafe gurud; hier fah aus einem Fenfter, bas bis in die Mitte von unten nach oben mit einem Laben geichloffen war, ber iconfte altgriechische Maddentopf heraus und blidte und neugierig nach; zwei ber niedlichsten Bandchen legten sich mit ben garten Fingern an ben Laben an, und ich meinte leibhaftig bie Altmene jenes ergöplichen Basengemäldes zu feben, wo Jupiter mit Bilfe Merturs, beibe in tomischen Masten, Die Leiter an ihr Fenster legt. Auf meiner Rudreise vom Peloponnes landete ich am forinthischen Meerbusen in Bostiga. Es war unerträglich beiß; ein griechischer Soldat, aus Rorfu gebürtig und bes Stalienischen tunbig, ber mich bis Patras begleitete, hatte mich im Raffeehaus figen laffen und zechte irgendwo mit Rameraden, es waren feine Pferbe jum Beiterreifen, fein Chorophylar zu bekommen (eine Begleitung, die besonders damals, wo eine wilde Alephtenbande zwischen Rumelien und Morea hinüber- und herüberzog, fehr notwendig war); ich befand mich im wiberwärtigsten Buftande. Bufällig fiel mein

Blid auf die Strafe; ein Davas gieng vorüber in bem ichwarzen langen Gewande, bas ichwarze Barett auf bem Ropfe, ein Mann in mittleren Jahren, beffen ebler Ropf jedem ftrengften Gefete altgriechifcher plaftifcher Schönheit entsprach. Die fentrechte Stirne fette fich mit faum mertbarer Gingiehung in bie eble, gerabe, ums Rennen feingebogene Rafe fort; ben weichen, vollen Mund, bas traftige Rinn umwallte ber buntle, icongelodte Bart, bas Augenbraun überwölbte mit bem grazibseften Bogen ein großes, bunfles, leuchs tendes Auge von einem Feuer, bas bem Blide, felbft mo er gleichs gultig fiel, die bedeutungsvollste Intensität gab, und ba bie griechiichen Geiftlichen zum langen Barte (Die Laien laffen fich nie einen Rinnbart und felten lange Saupthaare machfen) auch mallende Loden tragen, fo war ein Bild vollendet, bas mich aus ber ganzen Umgebung, aus aller Wirklichkeit heraus in ben hellen Traum bes alten Bellas trug; es war nur ein Moment und ber Beiftliche war verschwunden, aber es legte fich ein frember, wunderbarer Schein auf alle Gegenstände umber, ber himmel glangte von einem anderen Lichte, ich ritt, nachdem Pferde endlich aufgetrieben waren, in ber Sonnenhipe elf Stunden bis Patras und fand unterwege feine Labung als Brot, 3wiebel und Wein; aber ich fpurte tein Ubel und blieb in meinem hellen Traume.

Indes ich jenen Tanzen am Theseustempel zusah, mar es allmählich Abend geworden; ich trennte mich von dem fremdartigen Schauspiele und wandelte an dem Felsenhügel des Areopag hinauf nach ber Pnyr, ich ftand, wo einst Perifles, wo einst Demosthenes geftanben, blidte hinan nach der Afropolis, hinaus nach den Bergen, dem rein gezeichneten, ichlanken Lykabettus, bem Bentelikon, bem Bymettus, bann wieder nach ben Propplaen, bem ragenden Parthenon. 3ch arbeitete in mir, fo viel Wibersprechenbes zu Giner Stimmung zu verschmelzen: bas Altgriechische, bas Reugriechische, bas Bavrifche, ben für bas Auge fo unerfreulichen Berfetungeprozef bes Neugriechischen mit ber mobernen Bilbung; es gieng nicht; mube und gang alltäglicher Zerftreuung bedürftig, flieg ich, als es ichon buntel war, zur Stadt herab. Im Gefängniffe bei bem Turm ber Winde rief mich eine Wache an: ric ou? es galt, mit der möglichsten Schnelligfeit in meinem Gebachtniffe nach bem rechten Borte gu fuchen, benn hier war Zögerung gefährlich; es fiel mir ein, bag ich mehrfach das Wort καλός in der Bedeutung: gut, recht gehört hatte, πολλά καλά sagt z. B. der Diener für: sehr wohl; ich rief καλός und traf das Richtige. Schön heißt εὔμορφος, was sich gleich darauf bestätigte, als mir ein Kuppler ein schändliches Anerdieten machte (εἔμορφο παιδί = παιδίον); ich beseitigte den Unverschämten mit einem Fauststöß und die Laune wurde stets schlimmer.

Run wußte ich nicht, wie ich ben Abend ausfüllen follte; Die Personen, an die ich adressiert war, konnte ich auch jest nicht aufsuchen, zu Borstudien für den Besuch der Afropolis war die nötige Frische und Sammlung nicht; ich entschloß mich, in die italienische Oper zu gehen, welche in bem neuerbauten, einfachen, boch anftanbigen Schauspielhause von einer tüchtigen Gesellschaft gegeben wurde. Das Auge war mir aber so zerstreut, daß es bem Dhr alle Aufmertsamfeit wegnahm. hier war ein Gemische von Formen und Tradten, bas gang geeignet mar, jenen afthetisch-sittlichen Schmerz über bie unerbittliche Zersetzung bes naiven und Eigentumlichen in Sitte und Tracht einer Nation burch bas Eindringen moderner Bilbung und über bas Gitle, bas verborben Rofette, mas bavon unzertrennbar ift, bis zum Peinlichen zu erheben. Da zog ein Grieche, noch mit ber ganzen Romantif seiner Nationaltracht geschmudt, Die Lorgnette hervor; bort begrufte ein ftammiger Palifar in Fes und Fustanella irgenbeinen Better, ber in Frad und Sanbichuhen als normaler Dandy aus London foeben zurudgekommen war. Der schlanke junge Rönig faß in glanzender Griedzentracht neben der blühenden Gemahlin; aber Nationalkleidung tann fünstlich nicht vom Untergang errettet werben; im Gegenteil, wo fie einmal obligat getragen wird, wo fie sogar offiziell wird, wie die ungarische Tracht als Husarenuniform, ba ift fie ichon verloren. Mag es eine Krankheit fein, aber ber stechenbe Wiberspruch eines Gefühles, bas aus ber Anerkennung ber Notwendigfeit bes Modernen famt allen feinen unafthetischen Formen und aus dem bittersten Schmerze über bas unrettbare Erlofden aller naturformen in Sitte und außerer Erscheinung qualvoll gemischt ift, hat fich so in mich eingewühlt, daß biese Empfindung nie mehr von mir weichen wird. Wer zufällig mehrere meiner Arbeiten gelesen hat, wird ben leidenschaftlichen Ausbruck biefes Befühls auf ermüdende Weise wiederholt finden. Es icheint mir unerträglich, bem Schauspiel biefer Auflösung gusehen ju muffen, ich

verfluche unsere Bilbung und ihre Formen : und ich bin es, ber mit allem Streben feines Dentens und Wollens zu benen gehört, welche eben fur biefe Bilbung, fur biefe Berfetung bes Inftinttlebens, also auch seiner schönen Formen tätig find; ich verwünsche mich selbst, wenn ich die 3wede ber Aufflarung verwünsche, und ich hebe mich selbst auf, wenn ich ihre Berftorungen im afthetischen Gebiete nicht beflage. Es emport mich, wenn ber Raifer von Rugland im Bayrifchen Sochgebirge bie Bauern um fich versammelt und fie fur ihre Naivitaten mit Gold bezahlt, und ich weiß, daß es ber lieben Naivitat, verführbar wie fie ift, nur recht geschieht, wenn fie verführt wird und jum Benter geht, ber Naivität mit all ihrer Robeit, ihrem Aberglauben, ihrer Barbarei. Go find mir Rinder unserer Beit; bie Beit foll es verantworten, bag wir gerriffen find, benn bie Beit felbft ist zerrissen. An jenem Abend arbeitete bieses Gefühl wie mit alühenbem Gifen in mir, und ich fand nur Ginen Troft, ben Troft bes Bebantens, bag bie alten Griechen tot find. Meine Phantafie ichaffte gewaltsam jene gange neue Belt hinweg, um fich ben alten Boben völlig rein zu befommen, und fie ichwebte über einem oben, oben Lanbe, wo feine menschliche Seele zu feben war, nur ba und bort ragten einige Gaulen, gertrummerte Statuen lagen gerftreut, in ben Luften ichwebten einsame Abler; Die Griechen aber, Die einft hier gelebt, glaubte ich unten im Meeresgrunde zu feben, gang flar und lebendig, wie durch das reinste Glas. Wie mar ich so froh, fie ba unten zu wiffen! 3hr feib tot, gang orbentlich tot, es ift geforgt bafür, es ift gang sicher, es ift gar teine Befahr, bag Miltiabes mit einem Schirm, Themistotles in einem Frad, Peritles mit einer Lorgnette, Mcibiades mit Banbichuhen, Sophofles mit Brille und Opernguder, Plato mit einer Tabatiere in die italienische Oper tomme. Euch ift fo wohl, fo gefund, fühl und talt in ber reinen Behaufung ber Bergangenheit, aufbewahrt in ben friftallenen Grotten ber Erinnerung, gesehen burch bie burchsichtigen Baffer ber altverflarten Geschichte und ber lauternben Poefie; fraftige Ralte weht aus eurer fühlen Bruft bem muben Betrachter zu und lindert in ihm bie heißen Qualen ber groß, aber unschön tampfenden und ringenben Gegenwart.

> (Jahrbucher der Gegenwart, berausgegeben von Dr. A. Schwegler. Tübingen, Fues, 1844.)

## Zusag 1880.

## Ritt von Lamia auf ben Dthrys.

Vierzig Jahre alfo sind vorüber seit dem Tage, den ich in diesem Anhang noch beschreiben möchte, er steht aber noch so hell vor mir, daß ich den Versuch wagen darf.

Ich hole um Weniges rudwärts aus und bitte ben Lefer, fich in einen Eichwald auf bem Ruden bes Stagebirges zu verfeten. Bir find nicht weit von den Thermopplen und reiten dem Daffe zu, über welchen ber Berrater Ephialtes Die Perfer ben Griechen in ben Ruden geführt hat, einem ichmalen Sattel, ber bas Stagebirge mit bem trachinischen verbindet, jest Saromalo genannt. Das Ganze bes Auffteige vom Tale, vom Aluf Afopus aufwärts, hieß Anopaa, wie im alten Berobot zu lesen, bem wir bas andachtwerte, ewige Bilb vom Thermopylenkampfe verdanken. Die Gichen, unter benen wir reiten, find Entel uralter Schattenbringer besfelben Schlags, benn berfelbe Berodot fagt, ben Photaern, die als Borhut am Bochpag aufgestellt waren, habe ber Eidwald, womit ber Berg bestanden fei, ben Anaug ber Berfer verborgen. Aber es ift und nicht vergonnt, unter diesen schattenden Baumkronen von der großen Bergangenheit zu träumen. Eine wilbe Rlephtenbande fputte bamals auch in biefen Gegenden, man ergahlte von großen Grausamteiten, bie fie verübt hatte; ber Chorophplax (Landwächter, Gensb'armes), ben wir von unferem Ausgangspunkte Grabia mitgenommen, zeigte besondere Bachsamteit, hielt beständig ben Rarabiner ichuffertig. Außerbem trafen wir von Stelle zu Stelle Poften von irregularen Chorophylaten in ber malerischen Nationalkleidung, die und stredenweit ein paar Mann gur Begleitung mitgaben. Der erftgenannte trug frantifche Uniform, er gehörte zu ben Regularen, einem ausgezeichneten Rorps, bas ber baprifche Oberft Rosner organisiert hatte. Ich hatte ben Mann lieber in Fes und Auftanella gesehen, er war bilbichon, ich werbe ihn nie vergessen. Er schritt mit einer Elastizität, wogegen unser Bang grobmechanische Arbeit ift, er trug fich wie ein Ronig, reiche fdwarze Loden rollten fich um feine Stirne, fein Profil naberte fich bem reinen altgriechischen, gang altgriechisch aber war fein prachtiges Auge. Es ift ichon im erften Teile biefer Erzählung von biefen

24

Augen die Rede gewesen; ber Apfel ist größer als bei uns nordischen Menschen, es liegt baher troß den viel schöner entwickelten und ausgeladenen Lidern ein vollerer Ausschnitt der Augel offen und bleibt über und unter dem Sterne noch Weiß zu sehen. Solche Augen erscheinen uns, als wären sie eben im Moment aus besonderer Absicht oder Leidenschaft weiter aufgeschlagen als sonst, während es nur ihr gewöhnlicher Blick ist, was wir sehen. Wan kann sich die Sache an einigen pompejanischen Wandbildern klarmachen, auf denen die Köpse weniger flüchtig behandelt sind, so auf dem Bilde, wo Here den Gürtel der Aphrodite anlegt. — Dieser Achill war uns gegen Borweis des vom Oberkommando in Athen ausgestellten Ferman am obgenannten Orte beigegeben. Mit solchem Geleitsbrief ausgesstattet, reist man wohl jett noch in Griechenland.

Als wir die hiftorische Stelle bes Bochvaffes richtig erkannt hatten, wandten wir und abwarts nörblich bem Spercheiostale, Lamia gu und ritten auf leiblich bequemem Steige auf ber alten Unopaa fort ben Weg abwarts, ben zweitausenbbreihundertundzwanzia Sahre früher bie Perfer unter Sybarnes, geführt vom griechischen Berrater, aurudaelegt hatten, bann gieng es burch bie fumpfige Chene, über bie Brude bes ziemlich breiten Fluffes, und mube genug langten wir abende in ber norbischen Grengstabt bes Ronigreiche an, turfifch : Beituni; brei Minarette zwischen hoben Bupreffen hatten und von weitem schon an die Türkenzeit gemahnt. Wir fragten nach bem Chani, wurden in ein mahres hundeloch gewiesen und baraus burch ben freundlichen Dottor Zehler befreit, einen Rurnberger, bamals Argt in Lamia. Er half und zu guter Unterfunft in einem Privathaus und brachte uns mit anderen Deutschen zusammen, einem Oberrichter Stratemeier, Revierförster Lift, Offizier Sofmann. Am anbern Morgen war unfer erfter Gang nach bem festungsartigen Palafte bes Pafcha, woraus bie Bayern ihren Befiter, ber nicht weichen wollte, auf fehr einfache Weise vertrieben haben. Der Baloftarrige - ich weiß nicht, auf wieviel Mannschaft tropend - ließ sich belagern, Die Bayern hielten bie Mauern umzingelt, eines ichonen Morgens tut fich ein fleines Pfortchen auf, ber Waffertrager bes Pascha tommt heraus mit einem Aruge, benn sein Berr hat Durft, die Bavern werfen ben Ganymed zu Boden, bringen ein und jagen ben Berricher jum Teufel. Gein Lieblingofater blieb jurud, ein prächtiger Kerl von ber großen süblichen ober orientalischen Sattung, und zeigte uns willig ein Aunststück, bas ihn die neuen Herren gelehrt hatten; wenn man sagte: Pascha, so sauchte er und spreizte die dicken, pardelähnlichen Krallen. Wir sahen und das leere Serail an und sanden die Zimmer im Grunde recht gemütlich eingerichtet: ein Überfluß von Konsolen, Schränichen an allen Wänden, um Pfeisen, Töpschen, Nippsachen nach Bequemlichkeit aufzustellen, es kostete wenig Phantasie, die umlaufenden Vänke mit plaudernden, singenden, rauchenden Tscherkessinnen, Araberinnen, Perserinnen zu besehen. Übrigens alles nur Holzbau mit spärlichem maurischem Ornament.

Am zweiten Tag wurde ber Ritt auf bas Othrysgebirge angetreten, an beffen fublichem Rug Lamia liegt und beffen Givfel bie weite Aussicht auf die Theffalische Gbene und ben Olymp gewährt. Es war ein heißer Ritt über ichattenlose Relswege, benn wolfenlos brannte bie Sonne eines griechischen Maitags auf bas Geftein, bas von ihren Strahlen zu gluben ichien. Leutnant Sofmann und ber Apotheter ber Garnison hatten sich angeschlossen; ich weiß noch, wie ber lettere, mahrend ich fo hinter ihm herritt, Die brutende Stille unterbrach, mit heller Stimme fingend : "Bom hoh'n Dlymp herab ward und die Freude" usw. Gegen Mittag erreichten wir bas Aloster Andinipa, hart an ber Grenze bes Königreichs und ber Turfei in einer Bergfalte unter 3ppreffen gelegen, eine fleine halbe Stunde entfernt vom Gipfel bes Othrys. Wir baten ben Abt (Igumenos = hyovuevog), unfere Pferde hier einstellen zu burfen, um die lette Bohe ju Ruß ju erfteigen. Wir fanden ihn umgeben von Offizieren ber Grenzwache (δροφύλακες), die hier bei ben Mönchen einquartiert lag. Die Grenze bedurfte icharfer Bewachung, fie war immer von Alephten bedroht huben und bruben. Der Rame Alephte bezeichnet nicht nur Dieb, Rauber; es spielt eine politische Bedeutung herein. Roch vor bem Befreiungstampf unternahmen oft fühne Rührer mit fleinen Scharen, aus Gebirgen hervorbrechend, Raubzuge gegen bie Turten, und folche trugen ben Namen Alephten als Ehrennamen; ein rechter Typus biefer Guerillenhäupter war ja Rolofotronis. Der herrische Rapodistrias rief biefen Revolutionshäuptlingen qu: "Ich fenne euch, ihr seib alle Rlephten und Lügner! Ihr habt euch neun Jahre mit ben Turten gerauft und Ziegen und Schafe gestohlen, bas

find eure Belbentaten!" Rach ber Errichtung bes Königreichs folgte im Jahre 1836 ber Aufstand in ber Morea gegen bas bayrifche Regiment. Nach beffen Niederschlagung mischten fich flüchtige Aufftanbifche mit gemeinen Raubern und bilbeten Rlephtenicharen, beren wilbe Graufamfeit zum Teil aus politischem Baf entsprang. Burbe ein Angefallener als Teouaros ober gar Bawarest erfannt ober nur bafür gehalten, fo mar einfache Ermordung noch eine Wohltat, verglichen mit ben Martern, ben scheußlichen Berftummlungen, bie man häufig an ihm verübte, ja auch Landsleute, Bewohner wehrlofer Dörfer, die man für bayrisch gefinnt hielt, wurden unmenschlich mißhandelt. Bier nun aber, an der Grenze, spielte neben gemeiner Raubsucht ber alte Bag zwischen Grieche und Turke, bort ber Born über bie ungerechte Begrenzung, hier bas Gelufte, bas alte Eigentum wiederzunehmen, Die Besiter wenigstens nie in Frieden zu laffen ober Rache für Ginfalle ins theffalische gand zu nehmen. In Diefer Grenze wird nie Rube fein, folange fie bleibt. Der Lefer erinnert fich, daß mit Beginn bes letten ruffischen Rrieges wiederum es hier losgieng, Freischaren in Lamia fich sammelten und brüben mit ben Turten fich herumichlugen und turtifche Scharen einzubrechen brobten.

Bir fanden ben Abt, einen fraftigen, rotwangigen Greis mit filberweißem, bis jum Gurtel hangenbem Bart, unter ben Offizieren fitend im Schatten prachtiger Platanen und ihrem Befang und Bitherspiel hordend. Er empfieng und fehr freundlich und lud und ju einem Imbif ein, ber bereit fein folle, wenn wir vom Gebirgegipfel zurudgefehrt fein werben. Die Offiziere waren prachtige Leute, in Nationalkleidung wie die Mannschaft (Die Stratioten). Einen ber letteren fant ich in einem Buchlein lefend; wie ich hineinsehe, lese ich: Εθμορφίαι του Μπερτόλδου (sic!); es war das uralte Boltsbuch von Salomo und Morolph ober Martolf, bem eulenspiegelhaften Bauern; Löschpapier mit Holzschnitten. Alfo bis hieher mar ber einst aus dem Drient überlieferte, in alle europäischen Sprachen übergegangene breite Spaß gebrungen, wohl von Stalien aus, benn hier ift aus Morolph oder Markolf ein Bertoldo geworden. Ich erstand ben Schat um eine Drachme. Der Bertaufer, fehr gufrieben bes Sandels, führte mich an ben hinteren Gingang, um mir ein ichones Pferd zu zeigen. Da ftand ein arabischer Schimmel, filberglanzend, Mahne und Schweif in herrlicher Fulle niederwallend, ich habe nie

ein so prächtiges Roß gesehen. Es gehöre einem Tovoxos, sagte er mir, ber zum Rapport herübergekommen und drinnen im Aloster sei beim συνταγματάρχος. Diesen, den Oberst, der das Korps der Grenzwache besehligte, sollten wir erst nach unserer Rückehr kennensternen.

Wir ftiegen nun hinan, und ich will versuchen, bem weiten, großen Bilbe, bas unseren erstaunten Bliden fich auftat, mit Worten zu folgen. Nach Norben zuerst wandten sich alle Augen, nach bem Olympos. Der Lefer weiß, daß er fich einen langen Gebirgezug vorauftellen hat, aus beffen vielen Gipfeln ein Sauptberg hervorragt. Diefer felbst, ber eigentliche Olympos, ift nicht einfach tonisch, sonbern endigt ebenfalls in eine Gruppe von mehreren Spigen, unter benen zwei an Bohe faum verschieben, alfo bie eine nur zweifelhaft als Sauptgipfel zu bestimmen, über bie anderen bervorragen. Bang flar im Sonnenglanze lag er vor uns, am Rufe bewalbet, alle Spigen mit Schnee bebect und wie Silber ichimmernd, ein rosenrot angeflogenes Boliden fpielte um feine Flante. Die Glias nennt ben Olympod ichneebededt, die Obuffee bagegen rühmt ihn als verschont von Regen, Sturm und Schnee, "ftets umwallet ihn Beitre wolfenlos und ergießet fich milb ein filberner Lichtglang". Offenbar ift es gerabe ber Schneeschimmer, ben fich bie Phantafie in die Borftellung einer reinen, freien Lichtwelt überfette, fo daß fie über ber Idealitat biefer Borftellung ihren Grund und Ausgangspunkt vergaß.

Welche Welt liegt nun vor und! Die weite theffalische Ebene, bort vom Götterberg, nordwestlich vom cambunischen Gebirge, südwestlich vom Pindus begrenzt, nordöstlich ragt der Ossa, weiter herswärts aus dem Gebirgszug der Landzunge, die den pagasäischen Weerbusen (jest Bolo) einrahmt, der Pelion. Witten in das Wersden der neuen Götterordnung sehen wir hinein, die Titanen bäumen sich auf da unten am Fuse des Othrys, wo wir stehen, schleudern Felsen gegen den Olymp, Felsen und Donnerkeile sliegen von da gegen die wilden Stürmer und schmettern sie nieder. Was ist die schattige breite Spalte dort nordöstlich vom hohen Götterpalast? Das Tal Tempe ist es, das sich geöffnet, als in der Götters und Titanensschlacht der Ossa sich vom Pelion lostis, der Peneios, die breite Ebene durchströmend, ergießt sich durch diese Mündung in das ägäische Weer. Einst bebedte die große Flut diese jest grüne und

fruchtbare Alache, Deutalion und Porrha retten fich in ber Arche und landen hier auf bem Othros; es wird Boben fur bas Menichengeichlecht. Und wie fich biefes aus ber Wilbheit herausgerungen, bas ergahlt und ber Rampf ber Zentauren und Lapithen, ber ja auch in ber Ebene por und fvielt, bruben, hinaus über gariffa, im alten Gorton amifchen bem Europos und Veneios: buntle Erinnerungen vom Streite ber jungen ftabtebauenden Zivilisation mit wilben nomabischen Reitervölfern. Es find bie vorgeschichtlichen Rampfe ber griedifchen Bilbung, beren Statte vor und liegt, ber Bilbung, Die aber nachher von hier sich hinwegzog und im attischen gand ihren schönsten Mittelpunkt grundete; bie alte Statte verfiel bem Stillftand und wurde als Beimat bes Zaubers berüchtigt. Das erinnert an die Sage von ber Zauberin Mebea; bort am herrlichen, tiefeingeschnittenen Golfe lag Joltos: Jason, bas Schiff Argo, bie alteste Banbelsseefahrt, bas golbene Blies, die zaubertundige Ronigstochter von Roldis tauchen auf in unserer Erinnerung, wir feben ben Dolch in ber Band bes verlaffenen wilben Beibes blipen. - Richt weit von Joltos, landeinwarts, boch auch nahe bem Meerbufen lag Phera; wir gebenten bes Abmet und ber Altefte, ber treuen Gattin, die fur ben Gemahl in ben Sabes fteigt und bem Beherricher ber Schatten von Berafles wieder abgefampft wird. Aber noch ein anderes Sagenbild fteigt auf, bas ftrahlende Lichtbilb griechischen Belbentums: ber füdlichste Teil der theffalischen Ebene, naher bem Othrus, mar bie Landichaft Phthiotis, man erkennt einen Alug, ber weiter nördlich bann in ben Peneios fich ergießt, ben Apidanus; an feinem Ufer lag Phthia, die Beimat bes Achilleus.

Das sind Gestalten aus der Sagenwelt, die im Schleier des grausten Altertums geheimnisvoll diese Gelände, diese Gestade umsschweben, aber mit einem Sprung werden wir in die taghelle Gesschichte entrückt: eine Riesenentscheidungsschlacht, wie die Welt wenige gesehen, ist nahe demselben Fluß, auf der nächsten Fläche an den Ausläusern des Othrys geschlagen: es ist die Ebene von Pharssalus, wo Casar und Pompejus um die Weltherrschaft kämpften, und wo mit Casars Sieg der Untergang der Republik entschieden war. — Könnten wir über all die Bergzüge und Gipfel hin links, nach Westen, dem jonischen Meere zu weiterblicken, wir würden die Landspie Akarnaniens sehen, die Namen Aftium, Antonius, Ots

tavian ausrufen, und der Rolog des weltherrichenden Raisertums baute sich in den Luften empor.

Mit wie anderer Stimmung ichauen fich boch die Stätten an, wo Die jugendliche Freiheit und mit ihr die Butunft ofzidentalischer Bilbung gegen übermächtigen Andrang bes Drients, seines Despotismus, feines tragen Stillftands gefampft hat! Bir feben es wimmeln über biese theffalische Ebene ber, ju Rug, ju Rog, auf Maultier, Ramel, Streitwagen, in allen Trachten, in persischer Mute und langem Rod, in tafpischen Pelzen, in libyscher Leberruftung, Indier im Baumwollengewand, Athiopier in Lowen, und Vantherhauten, über bas haupt bie haut eines Pferbetopfes mit den Ohren und ber Mähne, Thrazier in Fuchsbälgen, wildfrembe Gestalten mit Baffen jeber Art, mit Schwert, Lange, Dold, Erzpfeil bie einen, mit vergiftetem Steinpfeil, Schlinge, Reule, Streitart bie andern, nach bem Engpaß ber Thermopplen malgen fich bie bunflen Maffen, um Griedenland zu überfluten. Bir wenden und füblich, richten bie Blide bem malifchen Meerbusen zu, wir ertennen Felswande und eine Rauchwolke: es ift ber Dampf aus ben warmen Quellen, bort liegt ber Engpaß, bort fieht noch, mit wilben Reben, Lorbeer, gelbem Binfter, Dleander bewachsen ber Bugel, ber ben Gefallenen errichtet warb, ber Lowe auf bem Grabe bes Leonibas, die Gaule mit ber Inschrift find verschwunden; ber Engpaß ift schwer zu erkennen, weil bas Meer über eine Stunde gurudgetreten ift und außer ben Inschwemmungen bes Spercheios bie Arufte ber Nieberschläge aus ben Schwefelquellen die ganze Bobenbilbung verandert hat. Es war fein Engpaß, wie man fich folden gewöhnlich vorftellt: Fels nur auf ber einen, auf ber anderen Seite Baffer, Die fcmalfte Stelle nach Berobot von Bagenbreite, vor biefer Stelle ftand ber Bugel, auf ben, von allen Seiten umringt, bie Belben tobesmube gulest fich gurudzogen und mit Meffern, Fauften, Bahnen verzweiflungevoll fampfend end. lich fielen. Der Sügel ift vermutlich berfelbe, ber auch jum Totenmal hergerichtet wurde und noch fteht. — Ich habe hier ein Bilb eingefügt, womit ich in ber Zeit vorgriff: es war ber Tag nach bem Ritt auf ben Othrys, wo wir die Thermopylen fahen. Die Stelle war aus ben genannten Gründen nicht leicht zu erkennen; ale uns ber Weg an einem schmalen Bach hinführte, hieß Göttling ben Reifebiener vom Pferbe fteigen und bie Band eintauchen, er jog fie ichnell

zurück mit dem Ruf:  $ve \times \dot{\alpha}\psi_0$  (es ist warm), wir wußten nun, daß wir am Tore zu den warmen Brunnen waren, und kurz danach stand der Hügel uns vor Augen. — Es ist oft gesochten worden, und nicht weniger tapfer, um die höchsten Güter des Bölkerlebens, dieser Kampf aber als der erste in der Weltgeschichte, so klar, so übersichtlich, so klassisch für die Freiheit des ersten Vildungsvolks der Welt geschlagen, ist einzig, ist Symbol für alle gleich ehrwürdigen Völkerstämpse, und daher auch das Gefühl, womit man auf solchem Hügel steht, ein einziges, ein unvergleichliches.

Wir treten auf die Stelle bes Raums und ber Zeit gurud, wo wir und befinden, und betrachten anbachtig noch einmal bas Stagebirge, burch beffen Eichwald wir nach Lamia geritten tamen. Was ber Mythus von feinem tahlen Gipfel ergablt, bas ftimmt gar gut gu bem Großen, bas an seinem Fuß, im Engpaß, geschehen ift. Dort hat fich Beratles in ber Qual feiner Brandwunden vom Reffushembe ben Flammentob gegeben, die Schladen ber Sterblichkeit ausgeläutert und ift zu ben Unfterblichen, zu bem Dlymp emporgeschwebt. Er war ber Ahnherr bes Leonidas und ber Spartanerfürst wollte bes Ahnherrn nicht unwürdig fein; auch er und die Seinen haben in freier Tat bas Sterbliche in ihnen ausgetilgt und im Tob unfterb. liches Leben gewonnen, Leben auf ben Olymposhohen ber Geichichte. - Doch eine Stelle erinnert an Die Versertampfe. Wir wenden den Blid mehr nordöftlich; ben verzahnten Ruften bes pagafäischen Meerbusens gegenüber schimmert gelblich in ber blauen Flut die Mordspite der Infel Euboa, Artemision; bort haben bie Athener mit ihrer Flotte bie erfte Probe gegen Zerges im Seetampfe ruhmvoll bestanden; die Schlacht blieb unentschieden, aber es folgte ber Tag von Salamis. Wir haben die Infel, die biefen herrlichen Sieg gefehen, nahe vor Augen gehabt, ale wir, von Athen unfere Reise antretend, auf ber alten Strafe nach Gleufis hinritten; im hellen Sonnenlichte lag und gegenüber ber Berg Agaleod, wo Kerres fich ben Thron hatte errichten laffen, von welchem er bem Rampfe gus fah; wir haben bas Schlachtfeld von Platäa (jest Rofla) befucht, wo im Frühjahr barauf burch ben herrlichen Landsieg die Thermopylenfampfer geracht worden find und Mardonios, als er vom weißen Pferde fturgte, "die Bufe für Leonidas' Blut bezahlt hat" (Berodot); biefem tapfern Feinde ward ein Dentmal errichtet und wir glaubten

in ben Reften eines fleinen Beroons es erkennen zu burfen. Wir haben endlich bas Schlachtfeld von Marathon gefehen; ich werbe bie Stunde nicht vergeffen. Ich war unwohl, das griechische Fieber begann fich einzuschleichen; zu mude, mein Tier anzutreiben, blieb ich jurud, mahrend Göttling und ber Reisebiener ichon weit vormarts auf ber breiten Ebene ritten. Mein Pferd wieherte nach feinen Stallgenoffen, babei ichrat ich auf und es fiel mir nun ein, wie Baufanias berichtet, man vernehme auf der Ebene in jeder Nacht Gewieher von Pferben und Rampfgetofe von Mannern; jest war bie Stimmung ba und lebte mir bas Schlachtbild auf. Ich fah bie Athener mit ben langen Lanzen auf die Reihen ber Barbaren herabrennen in festgeschlossenen Gliedern; es war in der Tat wie ein großer Bajonettangriff. Die persische Reiterei burchbricht bennoch ihre Mitte, mahrend die Klügel des Feinds nach den Lagunen zurückgedrängt werden; jest sammeln fich rasch bie Athener mit ben Plataern gegen jene Sieger im Bentrum, ichlagen fie nach heißem Rampfe und bruden nun die ganze in Bermirrung geratene Maffe nach bem Meere bin, würgen fie in die Ufersumpfe hinein, nehmen fieben feindliche Schiffe und auf ben übrigen rettet fich, mas bem Gemetel entfommt. Auch ein Laie tann fich leicht eine Borftellung vom Bergang machen, leicht begreifen, welche Berblendung es von den Perfern war, hier die Schlacht zu liefern, in Diesem halben Amphitheater, wo ber Feind bie ausnehmend gunftige Stellung an ben Boben jum wirksamen Anlauf einnahm und wo ihre Sauptfraft, Die Reiterei, fich fo wenig entwideln konnte, weil, was fie nicht bedachten, nur die Mitte fester Boben, die Theile gegen bas Meer hin tiefer Schlamm waren. Noch fieht man Refte von zwei Denfmalern: ber Rufte nahe ben Bugel, ber ben hundertzweiundneunzig gefallenen Athenern errichtet warb; bie gelbliche Erbe ift, wie man fieht, oft aufgewühlt, die Stelen, Die barauf ftanben, find naturlich längst verschwunden; man sagte mir, es seien ba unter anderem noch neuerdings athiopische Pfeilspipen aus Keuerstein gefunden worden. Gegen die Mitte bes Schlachtfelbs aber finden fich bie Refte eines Marmormonuments; ein vierediger Unterbau ift noch zu erkennen, machtige Blode liegen noch umber; bies war wohl bas Ehrenmal bes Miltiabes.

Rufen wir unsere von den nahen Thermopplen ind Beite forts gezogene Phantafie zurud zu unserem Othrydgebirg und seiner Auds

ficht, um ben Blid noch füdlich auf jenen ichneebededten Boben ruben ju laffen. Es find bie Gipfel bes Parnag, von beffen Ruden und Schluchten wir vor wenigen Tagen berabgeritten gefommen find; wir hatten bie Stätte bes Tempels von Delphi, hatten bie taftalische Quelle gesehen, wie sie aus ber Felsspalte noch heute in eine halbfreisförmige Kaffung und aus biefer hervorfließt; wir hatten naturlich nicht versäumt, einen Trunt aus ihr zu tun, und hier tann ich nicht umbin, einen fomischen Moment zu erwähnen. Wir hatten bis babin vergeblich und bemubt, eine Schrift zu lefen, Die auf bem hornheft meines in Athen gefauften Reisemeffere ftanb. Wie wir vom Trunt an ber Quelle tommen, lieft Göttling wie munberbar inspiriert leichtweg ben ichonen Spruch : μαθήματα παθήματα. Berrlich war ber Blid von ben Terraffen, ben nepisoloi, worauf Stadt und Tempel einst stand, hinab ins tiefe Tal, wo burch grunes Reld und Olivenpflanzung ber Pleiftos rinnt: "es quillet heller nicht vom Parnaf bie ew'ge Quelle fprudelnd von Fels zu Fels ins goldne Tal hinab"; jenfeits aber, in einem ragenden Kelfen, flafft eine große Bohle, bas war bie Behaufung bes Drachen Opthon. Rechts hinab öffnet fich bas Tal in einen Olivenwald, ber mit feinem feinen Graugrun herüberschimmert : es ift bas friffaische Reld.

Und hiemit wollen wir biefes Aussichtsbild ichließen : Götterberg, - Belbenfage und Großtaten ber Gefchichte, - Dichterberg, Beiligtum bes Geiftgottes und ber Mufen. - Afchylus hat bei Marathon, Salamis, Plataa mitgefochten. Die Griechen haben auch um ihre Altare gefampft, und ba fie eine Athene, einen Apollo verehrten, fo fiel ber Rampf um ihre beiligen Statten mit bem Rampf um ihre Bildung zusammen. Daß aber ber Schöpfer ihrer Tragodie mitfocht, ber Dichter ber "Perfer", ber Dichter bes leuchtenben Siegesbilbe im Botenberichte von ber Seefchlacht, - wie fie vorruden mit freudigem Gefang - "auf, o Bellas' Gohne, tommt! Das Baterland befreit, befreiet Beib und Rind, befreit ber heimatlichen Erbe teuren Sit, ber Bater Graber! Jest um alles fampfen wir!" - bag ber mitgeschlagen, ber es fo befang : bies ift ein perfonliches Band zwis ichen Belbenfraft und Beift, wie bie Welt es ichoner nicht feben tann. Auch bei anderen Boltern hat Leier und Schwert fich verbunben; hier, bei ben Griechen, erhöht fich bie innere Schönheit ber Berbindung burch die Schönheit ber Rulturformen, in beren Bewand sie erscheint, zu einem Ibealbild, bas wie ein wunderbarer Traum aus uralter Zeit in alle Gegenwart und Zukunft herüberleuchtet.

Bir fliegen wieder hinab zu unserem Aloster und fanden von bem gaftfreundlichen Abt ein Mahl zubereitet, wozu fich nun außer brei Offizieren ber Borophylaten ber Oberft, ber Syntagmatarchos (Bataillonsherricher) einfand, Christophoros Perrhabos (Пеббацвос), ein gebrungener Sechziger, in Nationaltracht wie bie Anbern. Wir lagerten und im Garten unter einer Platane zwischen Reben auf ber Erbe, querft ward bas beliebte Boreffen ber Griechen gereicht, Traubenbeeren in Rafi (Weinbranntwein), und bann ein gebratenes Lamm querft ungerschnitten an einem Spieg von zwei Stratioten vorgetragen; ich tannte biefe Sitte von bem Gastmahl, bas bie Bochichule von Athen in ber Afabemie bes Plato, auf einem Sugel im Diwald ber Attischen Gbene, bem Archaologen Otfried Muller gab; hierauf wurde ber Braten gerlegt, auf einer holgernen Platte flein zerschnitten aufgetragen, gut antit bienten bie Finger als Deffer und Gabel. Der feurige Bein wurde von zwei prachtigen Mundichenten gereicht, Unteroffizieren, bie mit bem Rrug in ber Linten, einer vergolbeten, fuglosen Gilberschale in ber Rechten wartend ftanben, bis ihnen einer ber Speisenden einen Bint gab, bann ichentten fie ein, boten und ftanben, folang ber Baft trant, geneigt und bie Rechte auf die Bruft gelegt: ich febe fie noch, die schonen, schlanken Leute in ihren Auftanellen und weißen, Beiß auf Beig verschnurten Jaden, im Gurtel Jatagan, Piftolen und zwei meffingene Patrontaschen. Wir hatten auch von bieser Stelle immer noch eine weite Aussicht: füblich auf die Gipfel bes Dta, nördlich auf ein Stud ber theffalischen Ebene, Die Ausläufer bes Pindusgebirges links und pagafäischen Meerbufen rechts. Unfere Gespräche gehörten bem Schicffale Griedenlands, und nun ftebe ich an bem Dunfte, ber mich vor allem bestimmt hat, bies Reisebild bem alteren noch hingugus fügen. Dieser Dberft Perrhaibos hatte als Führer einer Guliotenichar mit bem grimmen, blutigen und tudischen Ali Pascha fich herumgeschlagen, ihn trop seiner Überzahl mehr als einmal besiegt, ichlieglich ben Fall Gulis nicht abwenden können, bann aber ben gangen Befreiungstampf mitgefochten und endlich erleben muffen, bag von fdmutiger Staatstunft fein geliebtes Baterland fo fdmahlich verengt wurde, bag mit fo viel Blut gebüngte Lande wie bies

Epirus und Theffalien bem Reinde gurudfielen und ber junge Staat au engbruftigem Salbleben verbammt murbe. Er hat ben Befreiunge. frieg felbft befdrieben und ichentte Göttling und mir bie zwei Banbe biefes Berts: Απομνημονεύματα πολεμικά ufm. Das Bert umfaßt Die Jahre 1820-1829. Er war vom Olymp geburtig: Χριστόφορος Πεδδαιβός 'Ολύμπιος, so hat er sich mit eigener Band in mein Tagebuch eingeschrieben, und wie ich heute bie Buge feiner Band wieder betrachte, febe ich feine bellen, folbatifch blidenben, in Schmerz und Born aufbligenben Augen hinübergerichtet nach ben Stätten jener Rampfe, nach Morben und Morbwesten, nach Theffalien, nach bem Epirus, ale fabe er Janina, ben Gis Ali Pafchas, por fich und die Berge, Die wilbe Felswelt Gulis, mo burch tiefe, schredliche Schluchten jene Walbstrome bem Jonischen Meer gurauichen, bie ber ichauernden Phantafie ber Alten als bie Fluffe ber Unterwelt erschienen : ber Rozytus und Acheron. Perrhabos hat auch bie früheren Rampfe ber Gulivten beschrieben: Iorogla Sovklov xal Hagyag (1815). Man weiß, was Furchtbares in jenem Borfpiele ber Erhebung bes gangen Griechenlands bort im Jahre 1803 geschehen ift. Rach jahrelangem Widerstande ber tapferen Gulioten in ihren trobis gen Felonestern erscheint Mi Pafcha mit überlegenen Rräften, Guli fällt burch Berrat, Riapha wird erfturmt, in Bagia Paraftevi halt fich noch mit einer tleinen Schar ber Monch Samuel, Die Felshöhe wird von Alis wilden Arnauten erklommen, aber im Mos mente, wo fie eindringen, fliegt die Bergfefte mit ihren Berteibigern in die Luft: Samuel hat seine Betreuen um ein Dulverfag versams melt, ein turges Gebet gesprochen und bann bie Lunte aufgesett: bie Tat, die später, 1821, Georgios, ber Olympier, im Rloster Setta und 1824 bie Befatung bes Befestigungewerts von Pfara wieberholt hat. Auf ben benachbarten Fels aber hatte fich eine Anzahl Beis ber mit ihren Rindern geflüchtet, fie wurden von Ali Paschas Borben aufgespurt, wußten, mas ihrer wartete, icon horte man bas nahe Jauchgen der lechzenden Schlächter, und die Frauen ergreifen ihre Rinder, fchleudern fie in die tiefe Schlucht, in die Wellen bes Totenfluffes Acheron, und fturgen fich ihnen nach, alle ohne Ausnahme. - Perrhabos ergahlte und manche Momente aus feinen eigenen Taten und Schicksalen im Befreiungstriege felbit, im fpateren Rampfe ber Gulioten (1822), in Mittelgriechenland und im

Peloponnes; der Tage von Misolunghi wurde gedacht, der Namen Byron und des Württembergers, der neben ihm und Markos Bozzaris dort begraben liegt, des Grasen Normann. Stets aber kehrte die Rede bitter klagend zu der Schmälerung des schnöd betrogenen Landes zurück; wir trösteten uns auf Hoffnung, auch wir Deutschen trugen ja die ungestillte Sehnsucht nach einem wirklichen und ganzen Baterland im Herzen, und so ließen wir in griechischem Rebenblut jeder des andern Heimat und ihre Zukunst hochleben.

Es war Zeit zum Aufbruch, wir stiegen nach herzlichem Lebewohl zu Pferbe, man gab uns zwei Stratioten zur Begleitung mit, die uns an einer kleinen Kaserne, eine halbe Stunde vom Kloster, zwei andern übergaben und beim Abschied uns zu Ehren ihre langen Flinten abschoffen.

Ich habe mir, ehe die Sonne untergieng, auf biefem Beimritt noch einmal recht bie Natur Griechenlands eingeprägt. Bon jeber bedeutenden Sohe glaubt man in eine Welt versteinerter ungeheurer Wellen zu sehen, bas Land ift gang burchaftet mit fast völlig tablen Bebirgen. Sogleich im Anfang unferer Reife fahen wir ben Ritharon, ber einft bas ftehende Beiwort: ber waldige führte, nacht in ber Sonne gluben. Dicht nur mittelalterliche, bann turtische Barbarei hat bie Balber verwüftet, eine Gewohnheit ber Birten hat nicht wenig zu ihrem Untergang beigetragen: fie pflegten, ebe fie von ber Alme heimfuhren, bas Gras anzugunden, bamit bie Afche ben Boden für bas nächste Frühjahr bunge, und baburch geriet öfters ein Balb in Brand. Bir felbft faben einmal von weitem einen ber feltenen Balber, bie noch bestehen, einen Beimutfiefernwalb, lobern und qualmen. Was die Berwüftung überlebt hat, ift ba bas genannte Madelholz, bort ein Balb von hohen, breitfronigen Pinien ober von Platanen, Giden, Terebinthen. Plaftifch betrachtet ift biefe Entlaubung meift eben tein Schaden fur die Formen, benn die Berge Griechenlands find vorherrichend fo ebel, fo ftilvoll modelliert, wie viele Berge Italiens, welches faum minder bas Schickfal ber Ents walbung erlitten hat; wer ben Monte Balbo am Barbafee betrachtet, wird fich wundern, zu vernehmen, bag man ben namen Balbo vom beutschen: Wald ableitet; vom Rünftlerftandpunkt aus wird er freilich nicht beklagen, bag berfelbe ben grunen Schmud verloren hat. Anders natürlich, wenn man bas Wohl der Menschen im Auge bat,

bann möchte man weinen über biese Beraubung; einen Balb auf Steingebirge, beffen humus abgeschwemmt ift, wieber pflanzen, foftet unendliche Muhe, Beit und Gelb, und woher foll Griechenland bas nehmen? Gine ber ichlimmften Folgen ift bas Berfiegen ber Quellen, baber bie Bertrodnung ober Berfummerung ber Kluffe und die Bersumpfung ganger Täler. Wo Gebirgemaffen mit breiten Ebenen wechseln, ba fieht man biefe meift vertrodnet, verbrannt, traurigsbraungelb; man fann fich bavon ein Bilb machen vor Rotts manns Gemälde: Die Ebene von Rorinth. Wo aber Die Berge enger aufammenruden, ba bildet fich über bem fumpfigen gand, worin stodenbe Fluffe muhfam schleichen und Menschenhand noch nicht grundlich abzuhelfen und anzubauen ober nur kleine Pflanzungen von Reben, Limonen, Korinthen zu pflegen vermag, ein ganger Wirrgarten von wildem Bein, Myrten, Lorbeer, Gesträuch und Unfraut aller Art, mit gelbem Binfter, rotem Dleander burchichoffen, ba musigiert, besonders gegen Abend und nachts, eine unendliche Tierwelt. Alle möglichen Infetten, voran bie Bitabe, fummen, grillen und zirpen, wilbe Tauben girren, Steinhühner loden, Schnepfen quieten, Rachtigallen ichlagen, ungahlige Frosche quaten; manchmal hört man plöglich einen ber Sanger erbarmlich aufschreien: eine Schlange ober ein Storch hat ihn erwischt, alles verstummt, aber nach turger Pause ift ber Schreden vergeffen, ein Baffift fangt wieber an, und ber Chor folgt nach. Mit Storpion und Tarantel, an benen es nicht fehlt, habe ich gludlicherweise feine Befanntichaft gemacht. Bei bem geliebten Tierchen Unafreons, ber Bitabe, fallt mir eine brollige Szene ein, die auf bem fpateren Ritt von Epidawro (Epis dauros) nach nauplia vortam. Ich hatte mir noch teine biefer hellen Sangerinnen genauer befehen, hieß ben Agogiaten mir eine fangen, er tat es und hielt mir die Ergriffene vor die Augen. Die Bitabe, bedeutend größer als unfere Grille, hat auf bem ichwarzen Ropf eine gelbe Zeichnung, bie gerabe wie ein Fragengeficht aussieht. stimmte mich fomisch, und ich machte unwillfürlich bas Fragengesicht nach, barüber mußte ber Rerl fo lachen, bag er fich unter bem Ausruf: & xacueve (verbrannter, toller Mensch) auf ben Boben marf und malate. Ich hatte nicht geglaubt, bag ber wilbe Menich fo viel humor befäße; er war mir von Anfang an unheimlich gewesen; ich war allein mit ihm, ohne Landwachterbegleitung, ohne Reisebiener,

benn mein Reisegenoffe Gottling war nicht bei mir, und fur Ginen war mir ber Aufwand, ben foldes Geleite bringt, zu groß, boch bat mir ber gefährliche Bumorift nur ben Streich gespielt, bag er mir zulett meine folibe Beitiche ftahl. — Schlangen find fehr häufig, besonders bie giftige Rupferotter, und einmal, auf dem Wege von Molo nach Talandi, hörte ich, wie wir über eine Flache hinritten, im nahen niedrigen Gebuich ein eigentumliches Rascheln; ich ritt bin und fah eine Rupferotter, bie eben eine ber großen grunen Lagerten gepadt, breimal umichlungen und ihr ben Rachen auf ben Bals gefett hatte. Das arme Tier zappelte und zitterte. Die fleine Gruppe war fo plastifc, bag man nur gleich mit Ton hatte barüber tommen mogen, aber ich befreite mit einem Schlag ber Peitsche bas wehrlose Opfer. Die Menge von Amphibien gieht eine Menge von Storchen an, und wir fahen oft, g. B. in Lebabia, zwei, ja brei Refter bes langbeinigen Bogels auf bem Dach eines einzigen Bauernhaufes. Ihr Geflapper vermehrt bas taufenbtonige Ronzert. Gin anderer, stolzerer Bogel ichwebt häufig genug über bem Banberer boch in Luften und gieht feine ftolgen Rreife: ber Abler und ber Beier. Das breite, stetige Schweben und Wiegen fieht fo feierlich aus, bag man gang vergift, um mas es bem foniglichen Begleiter bes Beus allein au tun ift : er freift fuchend und lauernd auf Beute. Diese gefiederten Rauber find nicht ichen; ein mächtiger Geier, an bem wir nabe vorüberritten und beffen volle, lange Baff wie Sofen ausfahen, blieb unbewegt im Felbe ftehen. Man jagte fie bamals felten, benn fie waren die Rleemeifter der Dörfer; gefallenes Bieh wurde einfach vor ben Ort hinausgeworfen, und bas wilbe Gevogel forgte für Entfleischung - "ben Ablern und wilben hunden" (bem Schafal, ber auch noch vorkommt) "zur Beute", heißt es ja im homer, wenn ein Belb brobt, ben getoteten Feind schmachvoll unbegraben liegen zu laffen.

Es wurde dunkler, der Mond gieng auf gerade uns gegenüber auf der Hohe des Ota, an der Stelle, wo auf unserer Gesichtslinie im Tal die Thermopylen liegen mußten. Wir wurden sehr stille. — Spät nachts kamen wir in Lamia wieder an. Wie wir in lebhastem Gespräch über einen breiten Platz giengen, ruft der deutsche Offizier plötzlich laut: Halt! (orág!), wir hörten in Entsernung von etwa fünfzig Schritten eine barsche Stimme griechisch antworten und sahen

nun einen Soldaten, das Gewehr noch im Anschlag am Baden. Mürrisch setzte er jest ab. Es war Belagerungszustand in Lamia wegen wiederholter Unruhen, Durcheinander von Räubers und Freisscharenwesen an dieser Grenze; es war streng befohlen, daß nach Mitternacht nicht einmal lautes Gespräch zu dulden sei, den dreismaligen Anruf der Wache hatten wir überhört, und der Stratiot war eben im Begriff gewesen, zu schießen. Bon Doktor Zehler waren wir auf einen Nachttrunk eingeladen, er nahm nicht übel, daß wir ihn lange hatten warten lassen, bei einem Wein, so golden und so seurig, wie ich ihn nie getrunken, erzählten wir, was wir an diesem Tage erlebt und gesehen hatten.

## Zum neueren Orama. Hebbel.

Wir find jest in Runft und Poesie fast wie die Juden, wir marten auf ben Messias. Steht ein Talent auf, so ruft es aus allen Eden: ift er's, ber ba tommen follte? Und bas Talent felbft, angeftedt von biefer Saft ber Erwartung, die nicht warten tann, die nicht einfach fich beffen erfreuen will, was ber Tag ichentt, fragt fich : bin ich's? bin ich auch wahrhaftig zeitgemäß? überschraubt fich, bringt Schiefheit und Gequaltheit in feine besten Erfindungen. Wir taten gewiß beffer, in jedem Runftzweige einfach nachzusehen, was feinen äfthetischen Bedingungen entspricht, was nicht. Das beutsche Drama hat, nachbem es burch jene messianischen Steigerungen gerabezu in Gefahr gekommen war, in ein unorganisches Berhaltnis zwischen Ibee und Stoff fich aufzulofen und die afthetischen Forberungen feiner Gattung rein zu vergeffen, fich gludlicherweise jest wieber erinnert, mas feine Technit verlange, es hat von ben Frangofen fpannende Romposition, Leichtigkeit ber Bewegung, Effett, Feinheit und Wit ber Intrige, überraschendes Spiel bes Zufalls gelernt. Sobald biefer Schritt getan war, fo mußte bie Ibee als treibenbes Motiv im Stoff felbst entwidelt werben, man tonnte nicht mehr meinen, mobern zu fein, wenn man bie Lebensfragen ber Zeit als Devifen, Gentengen, Anspielungen, Begiehungen obenauf flebte; wollte man einmal im Sauptmotive bie geistigen Bewegungen unjerer Zeit nieberlegen, fo mußte man einen Stoff fuchen, ber als folder ichon wirt. lich ein modernes Pathos aufwies. Dun war aber einmal bas Streben auf Gewandtheit ber Romposition, auf geflügelte Bewegung gefallen; nicht zu gleicher Zeit tonnten bie Tiefen innerer geiftiger Berwidlung, tonnten bie Ratfel und Irrgange ber Individualität, Die Abgrunde bes Charafters, Die Geheimniffe ber Perfonlichkeit als ber mahre Ort, worin bie geistigen Machte bes Menschenlebens Fleisch und Blut annehmen, jum Mittelpuntte ber fünstlerischen Aufgabe genommen werben. Man suchte außere Rollisionen eines an fich klaren, planen und burchfichtigen geistigen Pathos mit ber

Welt, mit ber Macht, mit bem Borurteil, mit ben Berhaltniffen; Dichter, Philosophen, Freigeister maren bie beliebteften Belben, alfo Manner, beren eigentliches innerftes Lebensintereffe nur mittel. bar, soweit es Urfache außerer Berwidlungen ift, wo fich benn zeigen foll, ob ber Charafter auf gleicher Bohe mit ber ibealen Burbe fteht, gur bramatischen Darftellung tommen tann. Bei einem folden Stoffe muß immer eine Lude in ber bramatischen Entwidlung bleiben; bas ursprüngliche Pathos bes Belben liegt eigentlich außer berfelben, wirtt auf fie nur aus zweiter Band, ftatt bag eben bas Innerfte, was eine Perfonlichkeit bestimmt, als Sauptmotiv in ben Kluß ber tragischen ober tomischen Sandlung eintreten, Subjett berfelben fein foll. Die bramatische Bewegung wird mehr ober minber außerlich, ber Anoten ift anderewo geschurzt, und ber Dichter tann nur noch eine gewiffe Birtuofitat ber bramatifchen Technit ents falten. Es war recht aut, von ben Frangofen ein Beisviel in biefer Technit zu nehmen, ben lebhaften Gang, die frappanten, echt buhnenhaften Wirkungen von ihnen zu lernen; aber ber beutsche Geift forbert noch etwas gang anderes, er forbert unendliche Eigenheit ber Individualität, er fordert, daß die geheimnisvollen Tiefen ber Perfonlichteit entfaltet werben und daß eben diefe Entfaltung zugleich bie bramatische Bewegung, bas Schickfal fei. Der Anoten foll fich im Innern fourgen, bas Grundpathos ber Perfonlichteit, an fich ichon bramatifch und eben ber eigentliche Rern ber tragifchen Bewegung, foll burch bie Berflechtung mit Gegebenem gu einer innern Rollifion führen, so bag ber Charafter nicht weiter fann, ohne fich, tragisch ober tomifch, ju gerftoren: eine Seelengeschichte, teine Bufallogefcichte, eine Charaftergeschichte, feine Intrigengeschichte, ein pfochologisch origineller Borgang, eine Aufbedung ber inneren Bunber im Menschen, eine Sandlung, die zwischen großartigen Narren ober einzigen Belbencharafteren fich abrollt. Da aber bie Deutschen einmal entweder allzu substantiell ober allzu formell find, fo werben fie schwer ben Weg finden, zugleich jene inneren Tiefen und Untiefen ber Perfonlichfeit zu entfalten und zugleich zu spannen, buhnengerecht zu wirten, rafch, lebhaft, leicht, gewandt zum Biele zu eilen; fie werben jenes tun und biefes laffen ober umgefehrt.

Ein sehr bedeutendes Talent ift neuerdings unter uns aufgetreten, bas diese beiden Aufgaben in ungewöhnlichem Grade zu vereinigen

Bebbel 41

gewufit bat, freilich nicht ohne ben Abeln ber Beit nach anberen Gel ten einen bebeutenben Tribut zu gahlen. Es ift Bebbel. Gleich in feinen erften Berfuchen zeigte er fich als einen Geift, ber berufen ift, feinen Stoff gur Tiefe einer Seelengeschichte gu burchbringen, ben Gang bes Schicffale zu ben innerften Quellen bes verborgenen Ano. tens zu verfolgen, ber fich aus geheimnisvoller Berwidlung ber Dotive in ben Tiefen ber Perfonlichteit fcurzt. Er griff aber im Stoffe fehl und gab baburch einen eigentumlichen Mangel feines Blide gu ertennen, von bem er fich auch in seiner ungleich reiferen letten Leis ftung teineswegs befreit hat: Mangel an Berftanbnis ber Sitten. Bebbel verfteht ben Charafter und verfteht bas Spannenbe, tief Wirtende in der Aufeinanderfolge ber Begebenheiten, Die ber Charafter in feinem Rampfe mit ben Berhaltniffen hervorrufen muß, aber er verfteht bie Sitten nicht, bas einfach Berrichenbe, bie untersuchungelos gegebene, von ber Natur und Gewohnheit gebilbete, baher immer naive Norm, worin fich bie Zeiten, Die Bolfer, Die Stanbe bewegen. Durch und burch mobern, macht er Irrgange bes Geelenlebens zu seinem Thema und fragt nicht, ob bas Thema nicht mit ber Einfachheit ber gebiegenen und zweifellosen Buftanbe ber Menfchen, in bie er fie wirft, in ichreienden Biberfpruch trete. Seine Phantasie ift burch und burch auf bas innerlich Berwickelte gerichtet und bem Ginfaltigen fo fremb, fo agend forrofiv, fo geiftig burche lodernd, gernagend, burchbohrend, bag ein flaffender Bruch jum Borfchein tommen muß, wo er fich in antifen ober mittelalterlichen Lebensformen bewegt; ba wird er also notwendig im übeln Sinne modern. Bebbel hat fich burch ben Anschein eines Reims innerer Motiveverwidlung, ben zwei uralte Sagen barbieten, verführen laffen, fie im Sinne eines maflosen Anachronismus zu behandeln. Der eine biefer Stoffe ift die Tat ber Judith. Diese naive epische Erzählung ichraubt er in ein modernes Bewußtsein hinein, indem feine Judith, eine jungfräuliche Witwe, bie ihr Mann, von einer Bifion ber Butunft geschreckt, nie berührt hat, fich in eine Dreiheit wibersprechenber Gefühle verftridt. Bolofernes ift fo gang Mann und Beld, baß fle ben großen Feind, boppelt groß neben einem mutlofen Liebhaber, ber fie beläftigt, in ber Ferne heimlich liebt, fie muß ihn aber haffen als ben Feind ihres Baterlands, und fie muß ihn boppelt haffen, weil fie ihn lieben konnte. Sie totet ihn nicht mehr aus reinem Pa-

triotismus, sondern aus Privatrache, weil fie ihm ihren Leib hingegeben, und fo muß fie fich in ihrer Belbentat verbammen; fie hat fich vernichtet, indem fie bas Baterland rettete. Diefem Beibe gegenüber mußte auch Solofernes aus einem wilben affprischen Weld. hauptmann zu einem gewiffen geistigen Bewußtfein hinaufgeschraubt werben; wie aus ber jubifchen Witme, die altertumlich ftart ohne Bartheit fich von ferne fein Gewiffen baraus macht, ihren Leib binjugeben gur Rettung bes Baterlande, eine Berriffene, fo ift aus ihm ein aufgeblasener Frosch geworben. Schabe um bie gesunde Grobe, um bie heroifche Gewiffenlosigfeit bes epifchen Gebilbes! In feinem zweiten Drama hat Bebbel bie Sage von Genoveva bearbeitet; ba jog ihn bie Geftalt bes Golo an, ber naheliegenbe Reig, einen Charafter aus ihm zu machen, ber fich im Rampfe ber Pflicht mit ber Glut ber Liebe, mit jeber Dieberlage tiefer finkend zu einem Bulfan ausbrennt, zu einem Ungeheuer aushöhlt. Diefer Berftorungeprozest ift mit Tiefe und Phantasie bargestellt, Genoveva ein herrliches Charatterbild, Siegfried mit ebenfoviel Festigkeit ber Charatterzeichnung burchgeführt, bas Bange ift reich an Stellen voll Schonheit, tiefer sittlicher Wahrheit und Beift, aber burchaus bas einfache Sagenbild übermurzt und ein fremder moderner Beift, ein Bewußt. fein, bas mit ben Sitten ber Beit im grellften Wiberspruche fteht, hineingetragen. Andere Dichter fehlen im Ginne ber eigentlichen Tenbeng, indem fie gang aus ber Rolle fallen und beklamierend, prebigend hinter ben Ruliffen hervortreten, fie feten moberne Lichter auf, bie nicht in ben Busammenhang bes Stoffs gehören, einzelne Sentenzen, Reflexionen. Dicht in Diefem Sinne unorganisch verfährt Bebbels Phantafie, fie bleibt in ihrem Zusammenhang, halt ihre Charaftere, ihren Schicffalsgang in ftraffer Spannung feft, verpfef. fert und verfalzt aber ihren gangen Stoff, bag einem bie Augen übergeben. Menichen, Die jur Rirche und Beichte geben, ind Gelobte Rand gieben, fich von Beren anführen laffen, brechen beim erften Sammer in atheistische Bermunschungen aus, reflektieren, wiffen ihr Inneres zu beschreiben, die Widerspruche ihres Gemuts barzuftellen, ale waren fie mit ber gangen mobernen Literatur vertraut, und fein Menich glaubt ihnen bas Roftum ihrer Zeit. Bier ift alles altoholis fiert, felbit bas Bausgefinde Sigfriede ift fufelhaft anbruchig und verborben. Der rührenbe, legenbenartige Schluß ber Sage, ber boch

von ihrem Befen gar nicht zu trennen ift, mußte naturlich wege fallen, und bie Ungewiffheit über bas Los ber in ben Balb geftoffenen Genoveva wird zu einem Kompositionsfehler. Wenn wir tropbem von bem Gangen aussagen burfen, bag zwar allgemeiner geiftiger Anachronismus ben Stoff entstellt, jedoch die Elemente ber bichtenben Phantasie fich nicht, wie bei unseren Tenbenzdichtern, in Absichtlichkeit zerfeten, fo ift allerdings hinzuzufügen, bag es im einzelnen auch an folchem Baderling nicht fehlt. Da ift ein Auftritt mit einem Juben, ben Sigfriede Gefinde mighandelt, ohne allen Bufammenhang mit bem Gange bes Stude hineingeworfen, und wenn man fich gehörig besonnen hat, was ber Dichter bamit eigents lich wolle, fo rat man vielleicht richtig, wenn man bentt, ber Auftritt folle ein Bilb geben von ber allgemeinen Schuld ber Beit, woburch bas Mitleid mit ben Qualen ber hauptverson ermäßigt werden tonne; ba tritt ber tolle Rlaus auf und vermittelt bie Schonung ber Genoveva burch bie bestellten Mörber, ein symbolischer Aretin, ein allegorischer Simpel, ein tragischer Fer, ein Ahnungstrottel, von bem ber himmel ergrübeln mag, was er eigentlich ba tut; ba wird bie alte Margarete zu einer Naturphilosophin aufgeftelat, welche mahricheinlich aus Schellings Abhandlung über bie Freiheit bes menschlichen Willens fich über bas metaphyfische Wefen bes Bofen belehrt hat und ftatt einiger absurder Zauberformeln ihre bunfle Beisheit vorbringt.

Rechnen wir aber bem Dichter biese ersten Fehlgriffe nicht allzu hoch an, sein brittes Werk würde uns beschämen, wenn wir es täten. Das Misverhältnis zwischen Stoff und Behandlung ist in ber Maria Magbalena überwunden; es ist ein Stück aus unserer Welt, aus unseren Sitten, welches dieser geistreiche Maler moderner Seelenkämpse hier zu seinem Schauplate genommen hat. Allerdings macht sich jedoch in anderer Weise ein Mangel an Sittenverständnis geltend; nicht die Kluft zwischen der naiven Sitte uralter Zeiten und moderner Psychologie, wohl aber die Kluft zwischen den Bildungsstufen der Stände ist, während sie doch gerade hier zu den wesentlichen tragischen Sebeln gehört, zu wenig verstanden. Wir werden davon noch reden, wenn wir erst die tendenziöse Absicht, welche der Dichter selbst aus diesem seinem neuesten Produkt zu seinem Nachteil hervorblicken läst, und welche, setzt man sie einmal

poraus, jene Berkennung ber Sitten au einem boppelten Rebler macht, zur Sprache gebracht haben werden; zuerst aber wollen wir und ber großen Tugenben biefes Dramas erfreuen. Es ift ohne Frage ein produttives Wert, ein Wert, bas baburch Epoche macht, bag es bem burgerlichen Trauerfpiel, bas an ber tomobischen Rleinlichkeit seiner Motive und an ber grob-finnlichen Abwägung ber tragifden Gerechtigfeit hingesiecht war, einen neuen Geift eingehaucht hat. Bebbel hat fich baburch ein ahnliches Berbienft erworben, wie Leopold Robert burch bie Schöpfung einer neuen Genremalerei, welche von einem Geifte ber Große getrantt, burch ihn gum historifden Stile erhoben worben ift. Gin Tifchlermeifter, Anton, ein schroffer, heimlich weicher und gemutvoller, aber untraftabler und wiberborftiger Ehrenmann, hat einen Gohn, Rarl, und eine Tochter, Rlara (ber Titel Maria Magbalena ift fehr gesucht). Der Sohn ift von ber Mutter verzogen, bas Bandwert, ber beschräntte Rreis bes burgerlichen Lebens, wo alles nach ber Uhr geht, wo immer berfelbe Tag weißen, grunen Rohl, Ralbfleifchjuppe bringt, ift ihm entleibet, und unter ber Rirche geht er auf bie Regelbahn. Im Baufe eines Raufmanns wird ein Diebstahl entbedt, ber Berbacht fällt auf Rarl, ber an bem bestohlenen Schrante gearbeitet hat. Run racht fich an bem Bater fogleich bie Schuld feiner Schroffheit, feines burgerlichen Borurteils. Er hat einen Gerichtsbiener bei einer früheren Gelegenheit toblich beleibigt, indem er ihn um feines Stanbes willen als infam behandelt und ihm feinen Rang beim Abbeder angewiesen hat. Diefer erfieht fich ben Moment ber Rache, fturgt bem Tifdlermeifter ins Baus, halt unter groben Befdimpfungen Sausfuchung, behandelt ben Sohn wie einen Überwiesenen und verhaftet ihn. Die Mutter, von ichwerer Rrantheit taum genefen, fallt bei ber grausamen überraschung tot nieber. Daburch ift ber Tochter Rlara die einzige Bermittlerin geraubt, ber fie fich vertrauen, die ihr über eine schauervolle Rlippe helfen tonnte. Man hat fie mit einem Schreiber, namens Leonhardt, verlobt, einem gemeinen Gubiette, bas aber folide Aussichten hat. Sie hat endlich, ba ein braver junger Mann in feiner Studienzeit bie gegenseitige Jugendliebe vergeffen au haben ichien, mit jenem, bem weiblichen Bergen fo naturlichen Erope, ber bem Treulofen zeigen will, bag man noch anbermarts Luft habe, und barüber bas eigene Glud opfert, in biefe Berbin-

bung eingewilligt. Aber ber Geliebte ericheint eines Tages wieber in feiner Baterftabt, ift fogar bereits mit einem Amte, einer Gefretarstelle, befleibet; fie erblidt ihn, ber Brautigam bemertt ihre Berftorung, in einem unbelauschten Augenblide forbert er in ber But ber Gifersucht, als Probe ihrer Treue, bas Opfer ihrer Unschuld, fie, jum ihm, um fich felbft zu beweisen, bag es nicht fo fei, ober um's zu erstiden, wenn's fo mare", gibt fich ihm hin, und ein Damon will, baß bas vom Born und von ber Berzweiflung verfrühte Brautfest bem Leibe ber Ungludlichen wie jum Sohne eine tobbringende Frucht bes unseligen Augenblick aufburbet. Aber nicht genug; ber Schuft, ber ichon barum gern wieder gebrochen hatte, weil Alaras Bater eine Summe von taufend Talern, die er bei ihm vermutete, einem fruberen Wohltater geschenkt hat, ber nun felbft in ber außerften Rot gum Selbstmorbe gu fchreiten im Begriff mar, erfaßt ben Augenblid, ba burch Rarls Berhaftung Schande über bie Familie tommt, Rlara ben Absagebrief ju ichreiben. Dun fteht die Ratlofe, Mutterlose, bem ichroffen Bater gegenüber, ber in verzweifeltem humor, ohne von ihrer Lage zu wiffen, die wilbe Rebe ausstößt, es fehle nichts mehr, als baß bie Tochter gur Dirne werbe, ba ber Sohn ein Dieb fei, und ihr verspricht, daß er in bem Augenblide, wo man mit Kingern auf sie beuten werbe, "sich" — (mit einer Bewegung an ben Hals) - "rafieren werbe". Es fruchtet nichts mehr, bag Rarls Unfchulb an ben Tag tommt; feine grundlose Berhaftung war nur ber Bebel, ben harten Bater in bie Stimmung zu verseten, welche ber Tochter zeigte, bag hier teine Bermittlung, fein Gestandnis, feine Ausgleidung möglich und bag fur fie tein Rat fei, als entweber von bem Elenden zu erbetteln, daß er ihr die Band wieder reiche, ober fich mit ihrem Geheimnis zu begraben, um bas teure Leben bes Baters zu retten. Ihre Berzweiflung vollzumachen, erscheint ber Jugendgeliebte, bittet um ihre Sand, errat aus ihren gebrochenen Seufgern, was geschehen ift, ruft aus: "barüber tann tein Mann weg! Bor bem Rerl, bem man ins Geficht fpuden mochte, bie Augen nieberfolagen muffen?" und verläßt fie mit einem bunteln Borfat. Rlara fturzt zu bem treulofen Leonhard, ihr Flehen prallt an feiner gemeinen Seele unerhort ab, fie tehrt entschloffen nach Sause gurud, und findet hier ihren Bruber, ber aus feiner Baft entlaffen und entfoloffen ift, ale Matrofe auf die Gee zu gehen, vorher aber ben Gerichtebiener zu ermorben; er bittet fie um ein Glas Baffer, fie benutt biefe Belegenheit, ihrem freiwilligen Tobe ben Schein ber Bufälligkeit zu geben, benn nur fo kann fie ben Bater von Schande und Gelbstmord retten, und fturat fich in ben Brunnen. Meifter Anton ift eben in fein Bimmer getreten, mit einer toblichen Bunde fchleppt fich ber Gefretar herein : er hat Leonhard gezwungen, fich mit ihm im Walde zu ichießen, hat ihn erschoffen, ift aber auch von ihm zum Tobe getroffen worden. Man ift inzwischen besorgt geworben, baß Alara fo lange ausbleibt, Rarl fucht fie und fturzt mit der Rachricht herein, daß man fie tot im Brunnen gefunden. Der Bater, ber unterbeffen vom Sefretar bas unselige Geheimnis vernommen hat, ift in diesem furchtbaren Augenblide, trot ben Bormurfen bes letteren, baß er burch fein hartes Wort sie auf ben Weg bes Tobes hinausgewiesen habe, konsequent genug, auszurufen: Rlara habe ihm nichts erspart, man habe es (ihren freiwilligen Tob, ber bie Schande verrate) gefehen, und mahrend ber Gefretar, indem er ihrer Leiche, Die man hereinbringt, entgegengehen will, zusammenfällt, bleibt er finnend mit ben Schluftworten fteben: "ich verftebe bie Belt nicht mehr".

Diefer trodene Abrig, ben ich beswegen geben zu muffen glaubte, weil entstellende Stiggen burch bie Zeitungen fich verbreitet haben, und nicht jeder bas Buch gur Sand ober Gelegenheit hat, eine Aufführung zu feben, gibt freilich teine Borftellung von ber ergreifenden, hinreißenden Energie biefer Romposition. Zuerft muß ich bie funftlerische Technit ber bramatischen Bewegung preisen. Sie ift burchaus im mahren und echten Sinne fpannend, fie fchreitet, jebes Berg padend und ichüttelnd, in gemeffenem Bange burch bie beschleunigenben und retardierenden Momente, grundlich entwickelnb und boch sparfam, fnapp, turg, von ber Exposition burch bie Berwidlung gur tragischen Ratastrophe fort. Inobesondere bedient sich ber Dichter eines Mittels, bas feine ftarte Wirtung hier fo wenig verfehlt als in ber antiken Tragodie: er fest eine Tatfache als geschehen und motiviert fie, erflart fie erft allmählich im Berlaufe. Rlara ift bereits gefallen, wie fie auftritt; wir erschließen es aus ihrem erften Gefprache mit Leonhard, wir bekommen einiges Licht, um bas unwiders ruflich Geschehene begreiflich ju machen, aber noch nicht zur Genuge; erft ipater in ber Szene mit bem Sefretar geben und ihre abgebrochenen Geständniffe vollen pinchologischen Aufschluß. Ebenio erfährt man wie zufällig erft fpater, warum ber Berichtsbiener fo boshaft und rachfüchtig auftritt, Rlarg erzählt bem (bestohlenen) Raufmann Bolfram, wie ihn ihr Bater einst beleidigt, und nun erft wiffen wir die Borte, die jener bei feinem Gintritt ausftoft, au beuten. Diefer analytische Bang sichert bem Dichter an festem Banbe bie volle Teilnahme bes Buschauers; wir stehen wie vor einem Bemalbe, wo aus überbedendem Schleier bedeutende Bestalten noch halbverhullt hervorsehen, wir fonnen faum erwarten, bis man uns Schritt vor Schritt bas Dunkel von bem Bilbe hinwegreibt, und erft ber lette Augenblid bes Schauspiels ift es auch, wo alles flar wird. Es handelt fich aber hier nicht um einen bloß technischen Runftgriff; biefes Rudwarts im Bormarts ift jugleich geistiger, ethischer Schidfalsgang, und wie bas Unglud vorwarts fchreitet, wird auch bie Schuld flar. hier waltet fein robes Schicffal, bas die ftumpfe Erane grobsinnlichen Mitleibs mit mighandeltem Ebelmute erpreßt; alle tragen im Leiben ihre Schuld ab, die Mutter die Schuld ihrer allzu nachsichtigen Liebe gegen ben Sohn, ber Bater feiner ftachlichten, schroffen unzugänglichen Ehrenhaftigkeit; Die Tochter ihrer verzweis felten Selbstweawerfung aus Ungebuld bes Bergens, bas fich vom Beliebten getäuscht glaubt, ber Gobn feiner ungeordneten Sitten, bie einem schmählichen Berbachte recht zu geben scheinen, ber Setres tar feiner gewaltsamen Tat, wodurch er "fich von einem, ber schlechter war als er, so abhängig machte", und Leonhard ohnedies wird hingeschleubert, wie es ihm gehört. Die Organe biefer handlung aber find eben fo viele Beweise eines Beiftes, ber in ber Charafterzeiche nung wahrhaft bedeutend genannt werden muß. Insbefondere ift Tischler Anton ein mit Meisterhand entworfenes Original eines murrischen Shrenmannes; "ich bin fo wenig wie er als ein borftiger Igel zur Welt gekommen, aber ich bin nach und nach einer geworben. Erft waren all bie Stacheln bei mir nach innen gerichtet, ba kniffen und brudten fie alle zu ihrem Spaß auf meiner nachgiebigen, glatten haut herum, und freuten sich, weil ich zusammenfuhr, weil die Spiten mir in Berg und Eingeweibe brangen. Aber bas Ding gefiel mir nicht, ich tehrte meine haut um, nun fuhren ihnen bie Borften in bie Finger, und ich hatte Frieden." Rurg, fnapp, grob, fartaftisch, fein Berg und feine Rührungen ichamhaft verbergend, ift er in jedem

Bug aus einem Guß, und insbefondere fehlt es nicht an jenen folagenben Bugen, woburch fich ein Charafter einmal fur immer mit icharfem Stempel ausprägt, wie z. B. in bem Momente, wo ber Sefretar ihm bie Sand reichen will und ber undurchdringlich Unerweichliche beibe Banbe in bie Tafchen ftedt. Mit wenigen Worten, wie man ben Nagel auf ben Ropf trifft, fpricht er bas Pringip feines Lebens, ben Schluffel zu ber Motwenbigfeit ber gangen tragifchen Rataftrophe aus: "Alles, alles tann ich ertragen und hab's bewiesen, nur nicht die Schande! Legt mir auf ben Raden, mas ihr wollt, nur fcneibet ben Derv nicht burch, ber mich zusammenhalt." Much ber nichtenutige Rarl ift trefflich charafterisiert. In Leonhard ift bie nadte Gemeinheit mit einer Naturwahrheit hingestellt, von welcher man zweifeln tann, ob fie poetisch erlaubt ift. Er ift tein Bofewicht, nur ein nieberträchtiger Schreiber. Ich laffe es bahingestellt, ob man einen folden Grad von Baglichkeit, Die fich nicht in Die Furchtbarfeit bes Bofen auflöft, zulaffen will. Klara ift natürlich mehr Gefaß bes Leibens als Charafter, erhebt fich aber, je mehr ihr Leiben fteigt, besto mehr jum Abel bes letteren. Gbenfo ftart aber wie in Charatteren ift Bebbel auch in ben einzelnen Stimmungen. Go ift 3. B. ber furchtbare Rontraft bes "feftgenagelten Sonnenicheins", ber golbig auf ber Strafe liegt und alle Wefen gur Freude ruft, gegen bie Bergweiflung Rlaras, mit einem Gefühle fur bas Berhaltnis menichlicher Seelenzuftanbe zur außeren Ratur ausgesprochen, bas bie tieffte Renntnis bes menschlichen Bergens und Lebens verrat; fo ift es aus ber Tiefe ber menschlichen Geele gesprochen, wenn Meifter Anton, nachdem die Berhaftung Rarls fein Baus in Schmach gebracht, zu einem Solzhandler ins Gebirge geht, ber noch nichts vom Borfall weiß und wo ihn fein Auge fieht; fo ift es ein Bug von treffender Wahrheit, wenn Leonhard, ba er vom Setretar jum blutigen Gange fortgeschleppt wird, ein Trinkglas vom Tifche ftoft und in Tobesahnung fpricht: "foll ich benn nicht mehr trinken?"

Ich enthalte mich, dieses so wohl abgewogene, so ökonomische und ebendarin so energische Seelengemalde weiter in seinen einzelnen Schönheiten zu verfolgen, und eile zu dem Punkte, worin diesem Weisterwerke eine Beziehung gegeben worden ift, die ihm zum Nachteile gereicht. Man ist, wie ich zu Anfang sagte, in jesiger Zeit nicht zufrieden, von einem Kunstwerke zu rühmen: es ist gut, es bereichert feine Battung, gibt ihr einen neuen Schwung, erfreut, erschüttert, erhebt bie Menschenherzen, nein, es muß heißen : es ift abfolut mobern, es begrundet eine absolut neue Epoche, und zwar nicht nur in ber Runft, fondern im Leben felbft, es macht Gefchichte, es ichlagt bem Kag ber veralteten Welt ben Boben aus, furz es ift meffianisch. Man fann bem Dichter, bem Runftler fein größeres Unrecht tun, als wenn man fein Wert, vorausgesett, es fei an fich unbefangen, in biefen befangenen und ftoffartigen Gefichtspunkt bes Intereffes rudt; wer biefen Standpuntt fur ben rechten halt, verbirbt fich ben Benug, wer feine Schiefheit tennt, fast ein Borurteil. Wie aber, wenn fich ber Dichter felbst bieses Unrecht tut? Wenn er, nicht zufrieben, etwas Gutes zu machen, ihm noch Tendenz, Absichtlichkeit aufflebt? Wir wollen feben, ob unfer Mann Diefes Unrechts gegen fich felbst zu beschuldigen ift ober nicht. Ich hatte mir, als ich bieses Drama las (benn ber Genug, es aufführen zu feben, mar mir bis jest verfagt), bas tendenziöse Ballo, womit man es ausgetrompetet, balb aus ben Dhren geschafft; ich las von Szene zu Szene fortgeriffen weiter und hatte, bis ich zu ben Schluftworten gelangte, ben reinen Gindrud einer einfachen, menschlich allzeit mahren Grundibee, ber Ibee: befcrantte und fcroffe Ehrenhaftigfeit macht bie Berftridung weiblichen Bergens in eine fühnbare Schuld unlösbar, richtet bei ber erften Schwierigkeit ein ganzes Familienglud zugrunde. 3ch war mit biesem Inhalte befriedigt, ich brauchte nichts weiter. Nun tamen aber bie Schlusworte: "ich verftehe bie Welt nicht mehr." Dahinter ftedt etwas, hatte ich mir nun leicht fagen; aber mas? Bas ift benn nach ber Lehre biefes Dramas anders in ber Welt geworden als fonft, welches anders Gewordene kann diefer Meister Anton nicht begreifen? Alfo nicht überhaupt burch seine untraktable Art, nicht burch ben allzu rauhen Belg burgerlicher Familienehre, ben er fich angelegt, richtet er fich und die Seinigen zugrund, sondern der Dichter will mit engerer Beziehung zeigen, daß folche Art von Ehrenhaftigfeit nicht mehr an ber Zeit, daß in diese Familie etwas Modernes eingebrochen sei, was der rauhe Mann verstehen sollte und nicht versteht, weil er einer veralteten Zeit angehört? Nun flieg mir ein Regiment von Fragen auf, wo benn bas eigentlich fite, ich tam ins Reflektieren, 3weifeln, Grubeln, ber reine poetifche Ginbrud tam mir (und gewiß nicht mir allein) in biefem Berftanbes-Prickeln und Fragen ge-

radezu abhanden, ich mußte bie Schlufworte wegbenken, wenn ich ihn bewahren follte. Ich gieng nun, um ins Reine zu tommen, an bas Borwort. Ich gestehe, ich hatte mir's ersparen wollen, bas zu lesen. Ich schenfte bem Dichter feine Runftphilosophie; es macht mich, wie Jeden, der da weiß, daß Produktion und Spekulieren über Dros buttion fich in Ginem Subjette nicht vertragen, mißtrauisch, wenn mir ber Runftler afthetische Abhandlungen mit in Rauf gibt. Bebbel scheint freilich anderer Meinung, er scheint sogar eine Bereinigung . von Philosophie und Voesse zu träumen und gibt bavon eine Probe in ben Widmungestangen an Ge. Majestät, ben Ronig Chriftian ben Achten von Danemark, und was fur eine! Go etwas Bergwungenverzwidt-verzwadt-vertradt-vernörgelt-verschroben-Bahnausbrechenbes ift mir noch nie vorgekommen, und schwer entschloß ich mich, bas Buchlein, bas ich im billigen Unmut über biefe Zumutung an bie Band gefchleudert, wiederaufzunehmen. Berfohnt burch bas Drama, aber gereigt, bie engere Zeitbedeutung, Die fein Schlugwort anregt, ju finden, magte ich nun die Bahne, die ich mir an jenen Berfen noch nicht ausgebiffen, an bas Borwort. Es mag viel Gutes und Wahres barin fein, aber ein Schelm bin ich, wenn ich es noch weiß, wenn ich es unter dem Mühlegeklapper Diefes beifpiellofen Deutsch, Diefer erftidenden Verioden nicht rein vergeffen habe. Im Drama felbst hat ber Dichter gludlicherweise einen andern Menschen angetan : und Diefer Unterschied bes Stils erinnert zu feinem Borteile an Die Menschen, die feinen ordentlichen Sat guftande bringen, wenn fie ichreiben, und benen ploBlich bas Organ bes Ausbrud's geloft ift, wenn fie fprechen. Rur hat er hier, wie aus Gorge, bag er nicht wieder in jenes Geschleppe gerate, aus Bestreben, Die Bufalligkeit ber natürlichen Rebe zu treffen, häufig die Gate zu fehr gebrochen, tupiert, zerhadt, und feine Profa wirkt baburch oft wie Brenneffelstiche auf die haut, was wieder die eigentumlich freffende und beis zende, alles Maive zerftoßende Art biefer Phantasie fehr spezifisch charafterisiert. Dennoch gerät er auch hier mitunter wieder in eine syntattische Gewissenhaftigfeit, in ber er meint, einen ichon gebrochenen Sat wieder regelrecht auffaffen zu muffen, und wodurch benn Ungeheuerchen jum Borichein fommen, wie folgendes: "mir fam bas fleine, lächerlich runde Besicht bes Beden, ich bin erbittert auf ihn, ich verhehle es nicht, er hat mir lange genug bei bir im

Wege gestanden, mit dem Balbe von Saaren, der es in der Mitte burchschneibet, wie ein weißes Raninden vor, bas fich hinter ben Busch verfriecht." Ahnlich S. 113 unten. Da tate es ja Dot, ber Nachfat ober ber Borberfat ließe ausschellen : es ift auf bem Wege burch mehrere Zwischensätze ein Bordersats (Nachsat) verlorengegangen, ber redliche Finder moge ihn gegen ein Douceur abliefern! S. XLI nun ichien mir ein teilweises Licht über jene im engern Sinn moderne Bedeutung bes Dramas aufgestedt zu fein, wo ber Berfaffer fagt, die innern, ihm allein eigenen Elemente bes burgerlichen Trauerspiels feien die schroffe Geschloffenheit, womit die aller Dias lettit unfähigen Individuen sich in dem beschränktesten Rreis gegens überstehen, und bie hieraus entspringende ichredliche Bebundenheit bes lebens in ber Einseitigkeit. Sang icheint mir, fieht man einmal-bas Trauerspiel auf Tenbeng an, bamit nicht ausgesprochen zu fein, mas ber Dichter feiner Zeit poetisch vortragen wollte, es ift wohl eine Andeutung, die absichtlich nicht Alles fagt; nur auf bas Schidfal Rlaras fann ber Wint geben, es liegt ja aber außerbem bas Berhältnis des Baters zum Sohne Karl vor. Rehme ich bies bazu, so scheint fich mir folgender Gebante zu ergeben; ber burgerliche Familiengeist foll bewußter, fluffiger, bentenber, liberaler werden; in unlösbare tragische Anoten verstridt er sich, wenn er im bufter-ftrengen Geifte, ben er aus bem Mittelalter übertommen hat, die Sohne mit eiserner Strenge zum Berufe und ber altertumlich beschränkten Sinnesweise ber Bater anhalten will, wenn er bei bem erften Schatten, ber auf die Familienehre fallt, in fchroffem Borne nicht mit fich fprechen läßt, nicht die Beduld, Buganglichkeit, Leichtigfeit hat, entlastende Aufklärung, Lösung abzuwarten, herbeizuführen, wenn er durch Stolz und Borurteil Diejenigen, die ihm gefährlich werden und die Lage verschlimmern konnen, noch reizt (wie Anton ben Gerichtsdiener); noch furchtbareres Schicfal aber gieht er über seinem haupt zusammen, wenn er in abstrattem Ehrgefühl teine weibliche Schwäche verzeihen tann, bem gefallenen Rinde nicht Raum, nicht Luft zum Geftandnis läßt, wenn er, wo Mitleid, wo Silfe nötig ift, ftatt zu fragen: bich brudt etwas, armes Rind, fürchte bich nicht, gestehe es bem Baterherzen, abschredend broht, wenn er baburch jebe Ausgleichung, jebe weise Bermittlung, jebe fluge Berhüllung vorneherein abschneibet. Bare nun biefe Lehre bie Absicht bes Dichters,

ober richtiger, ba wir bier bie Frage über ben Unterschieb awischen ber 3bee eines Kunftwerts und bibattifcher Absicht noch gang beiseite laffen wollen, foll bies ber Inhalt feines Dramas fein, fo mußte darin allerlei vortommen, was teils anders, teils gar nicht vorfommt. Der Gohn Rarl mußte auf berechtigte Beife, im Ginne bewußterer Bilbung, wie bie neuere Beit auch bem Gewerboftand folche auführt, über die Beschränttheit seines Standes hinausstreben, ber Bater mußte mit altertumlichefinfterer Strenge biefem Streben fich entgegenstemmen. Allein bies ift ja nicht fo; biefer Sohn ift ein von ber Mutter verzogenes, freches, lumpiges Burichchen, bem in guter alter Beise ber Farrenschwang recht fehr zu munschen mare. Wollte er, fatt in die Rirche ju geben, ein gutes Buch lefen : wohl, ber Bater ware bann mit seinen altfirchlichen Bedürfniffen gegen ihn zu teiner Barte berechtigt, aber er geht ftatt gur Rirche gur Regelbahn, gum Spieltisch, und bas mahrlich ift nicht bie neue Belt, welche zu verftehen wir bem Bater jugumuten hatten. Bollte er feinen Stanb verlaffen und etwa ein Raufmann, ein höherer Technifer werben, in Die weite Welt ziehen, und ber Bater versagte es ihm, fo mare biefer im Unrecht; allein er will einen Mord begehen, und bann als Mas trose bas Weite suchen: bagegen ift ja mahrlich bie gute, alte Sitte ebenfalls im vollen Rechte. Was nun bas wichtigere Schicffal, bas der Tochter, betrifft, fo mare eine moderne Frage über die Bildungs. und Gefühlsweise ber Stanbe bem Buschauer naher gelegt, wenn etwa Bater (und Mutter) bie Tochter mit Strenge von einer Berbindung mit bem Sefretar, weil fie über ihren Stand mare, abgehalten und gur Berlobung mit Leonhard gezwungen hatten. 3war fehr bezeichnend fur ben 3med ber vorausgesetten Ibee mare bies nicht einmal; benn bas tonnte boch wohl auch bem Sandwerksmann von altem, ehrenfestem Schlage einfallen, fich aus einer Berbindung feiner Tochter über ihren Stand eine Ehre zu machen, und überdies ift ja auch Leonhard tein Sandwerter, fondern gehört felbft zum fogenannten herrenftand. Allein abgesehen bavon, ber Bater hat fie nicht gezwungen, die Mutter hat ihr nur zugeredet, und zwar, wie ce icheint, mehr wegen ber größeren Sicherheit ber Aussicht; es ift vom Dichter felbft tein Gewicht auf den Punft gelegt. Run aber bie Bauptfache, bie ichroffen Drohungen bes Baters, bie jedes Geftand. nis, jebe Ausgleichung abschneiben: gut, ba fitt ber hauptinoten,

nur finde ich barin nicht ein fo mobern bezeichnenbes, auf einen Wendepunkt ber Zeithildung hinweisendes Moment; erftens nicht in Begiehung auf einen gewiffen Stand und eine burch bie moberne Beit bemfelben als foldem ausbrudlich gestellte Aufgabe: benn ebenfo ichroff, ebenso untrattabel im Ehrenpuntt wird jeder Bater, auftreten, ber von herbmannlichem, hausvaterlich ftrengem und polternbem Charafter ift, fei er nun Tifchler, Golbat, Ebelmann, Beiftlicher ober mas Anderes. Es gibt allerdings Stande, welche burch ihre geistigere Bildungsweise bem Charafter mehr Glaftigitat, Aluffigfeit, Ausgleichungsfähigkeit für tragifche Berwidlungen geben; ein wiffenichaftlich, humaniftisch gebilbeter Bater wird feine Tochter im fclimmften Kalle nicht burch fo ichredende Drohungen gum Außersten brangen. Golde weichere, trattablere Baterlichkeit forbert auch allerbings bie Bilbung im Allgemeinen, und ba es eine folche fur bie europaischen Bolter im gewiffen Ginne erft in ber neueren Zeit gibt, fo fonnen wir ftatt Bilbung fagen: ber moberne Beift. Aber ich tann fürs zweite auch, abgefehen von ber befonderen Standesfrage, die allgemeine hinweisung auf eine folde Forderung der Zeit nicht für etwas fo spezifisch Mobernes halten; benn boch nicht erft von geftern ift diefe Forderung, nicht fo ausbrudlich erft jest ift fie aufgetreten, bag ein Drama, bas ba zeigt, wie eine Familie burch ftrengen und herben Geift ber Ehre untergeht, mahrend fie durch milbere humanitat zu retten war, barum fo gar fürchterlich mobern, fo überaus zeitgeschichtlich Epoche machend, umwalzend, meffianisch ware! Rein, biefes Drama ift im Beifte feiner Zeit nur ebenfo gebichtet wie jedes gute Drama, und es ift nicht fein Mangel, sonbern fein Berdienst, daß es aus moderner Tendeng - bis auf die pridelnben Schlufworte, die ich weit hinwegwunsche - feinen besonderen Lebtag macht. Bebbel ift zu gut zur Tenbeng; er ift voll Tenbeng im guten Sinne, wenn man bas Tenbeng nennen barf, bag er ein Inneres, bas vom Beift ber Begenwart erfüllt ift, unabsichtlich in Die Werte feiner Phantasie niederlegt, er ift zu gut, um ihnen noch jum Aberfluß ben Bieb ber eigentlichen, ber absichtlichen Tenbeng gu geben. Ihn hat nur bas Feuerjo unferer Literatur verführt, baß er in seiner Borrebe und ausbrudlich fagen zu muffen meint, was fic von jedem echten Gebichte von felbft verfteht, auch bie feinigen feien Opfer auf bem Altar ber Zeit. Aber bas reicht bin, ihn redlich gu warnen, daß er auf diesem Weg nicht weiter gehe, benn ba liegt die Pratension und statt ber Poefie die Rhetorit und die Dottrin.

Noch etwas aber muß ich fagen, was ich als einen Mangel biefes Dramas ansehe, mag es nun betrachtet werben, wie es will, mag es für bie bürgerlichen Stände ober für ben Familiengeift überhaupt eine besondere Lehre enthalten oder nicht, was aber freilich ein bop. velter Mangel ift, wenn man ben vom Berfaffer im Borwort aufgestellten Standpunkt einnimmt: bas Leben einer folden, vom herben und beschränkten burgerlichen Shrengeiste beherrschten Familie ift in feinen Formen gang falich bargeftellt. Diese Leute find nicht naiv, nicht wortarm, flumm, geistig gebunden, wie altmobifche Burgersleute, es tritt auf laftige Beife ber ichon gerügte Mangel an Sinn für bie Sitten hervor. Go fpricht feine Burgerefrau, fo fein Schreinermeifter, fo fprechen fie nicht, wenn man auch zehnmal bas Recht und bie Pflicht ber Poefie, Alles zu verklaren und zu erboben, in Rechnung nimmt. Rein Mensch wird biefen Leuten glauben, baß fie nicht lefen tonnen, aber fehr gern Jeber, baß fie horribile dictu! - Tee trinfen. Gin Biebermann, ber ben gangen Tag hobelt, foll abende mit ber fcweren Fauft die Teetaffe gum Munde führen! Es ift möglich, ich weiß es nicht, bag ba, wo ber Dichter zu Sause ift ober fich aufhält, Die Sandwerter Tee trinten, aber ba barf man bann gewiß auch nicht ben groben, ehrenfesten Beift alten Burgercharaftere fuchen: ber wurzelt in foliberen Stoffen, in Babermart, Sauerfraut mit Schweinefleisch und Gerftenfaft. Bare ich ein Schalt, fo murbe ich fagen : ber Dichter wollte zum warnenben Beispiele für alle guten Burgersleute zeigen, welche Berriffenheit in einer Schreinerfamilie entstehen tonne, Die Tee trinkt! Bebbel tann boch wohl nicht meinen, bas Bilb ber Bürgersitte fei burch bie paar Beispiele ber Bausordnung erschöpft, welche wir von Rarl, ba er vom Gefangnis gurudgefehrt ift, vernehmen; bas tommt gu fpat, nachdem wir Mutter und Tochter wie ein Buch haben fprechen hören, nachdem wir den tauftischepointierenden Bater tennengelernt haben. Bom Letteren besonders habe ich hier noch zu sprechen. Ich wiederhole mein Lob biefes trefflichen, originalen Charafterbilbes, aber beschränken muß ich bies Lob, wenn ich nun Bilbungestufe, Sitte, Form bes Bewußtseins ftrenger berudfichtige, wohin biefer Mann feinem Stande nach gehört. Er ift für einen ichlichten Tischlermeifter

gleich Anfange zu gerriffen, zu fehr verbilbeter, fpleenetischer Englander. Gin Bug für viele: Leonhard ift Raffier geworben, Deifter Anton weiß es ichon und fagt, wie er zu biefer Reuigkeit gekommen : "Ich hörte, ale ich in ber Dammerung gum toten Muller ging, ein paar von seinen guten Freunden auf ihn schimpfen. Da bachte ich gleich, ber Leonhard hat gewiß ben Bale nicht gebrochen. Im Sterbehause hörte ich bas Rahere vom Rufter, ber eben vor mir getommen war, um die Wittve gu troften und nebenbei fich zu betrinken." Go schwarz lernt tein gefunder Mensch feben, ber an ber Bobelbant schwitt, fruh zu Bette geht und fruh auffteht; er verberbte fich benn bei ber harten Arbeit Magen und Berdauung mit Teegefoffe; an einem fo abend-finftern humor lagt fich fein Beifpiel ber traurigen Folgen allzu breitschultrigen, polternden, ftrengen Ehrgefühls aufstellen. Mürrisch sein und hypochondrisch, misanthropisch, zerriffen, blasiert fein ift zweierlei. Man verfolge biefe Szene mit Leonhard weiter, und man wird mein Urteil noch mehr bestätigt finden. Ich wiederhole baher: Bebbels Phantasie schafft organisch Charattere und Schidfale, aber zerfrift und burchbeigt alles Raive, Unmittelbare, Sinnliche; bei Andern loft fich burch ben modernen Pfeffer alles organische Bilden von Gestalten in Absichtlichkeit und Dottrin auf, Bebbel gerät nur bisweilen und nachträglich in biefe Desorganis fation, er gibt gange Gestalten, aber fie find anbruchig von einem freffenben, burchnagenben Beifte, wie Schinken, ber vom Salpeter burchlöchert ift; er wird fich huten muffen, bag fein Wildbret, fo nah an ber Grenze, nicht gang in Auflösung übergebe.

Man hat Anstand genommen an der "interessanten Lage", worin sich Klara von Ansang an befindet, man hat teils tugendhaften Ansstoß darin gesunden, teils haben sich Reisende, die in Zitz machen, gezupft und in die Ohren geraunt, wie pikant das sei. Unsere Zeit hat einmal die versessene Neugierde der heimlichen Sinnlichkeit. Wir sinden und nicht bemüßigt, dem gebildeten Publikum zu predigen, daß Alles erlaubt sei, was künstlerisch notwendig ist, und daß wahrshaftig selbst die moralisserendste Moral zusrieden sein könnte, wenn ein sinnlicher Kasus zu so tragischem Ende führte; die schleichende Geilheit der Frivolen, seien es nun die moralisch oder die unmoraslisch Frivolen, sieht vom Fortgang und Zusammenhang ab und verzbeißt sich in die Borstellung: da tritt ein schwangeres Mädchen auf.

Wer kann auf dieses Bolk Rücksicht nehmen! Will Jemand sehen, was dem Künstler erlaubt sei, was nicht, der vergleiche diesen Fall mit einem andern in der Judith desselben Berkassers. Diese tritt unmittelbar, nachdem sie sich dem Holosernes hingegeben, schwankend und bleich, noch zitternd von widerwilliger Wollust aus dem Gemache. Iwar auch dies ist nur Wittel, um Weiteres anschaulich zu machen, wie sich nämlich ihr sittlicher Jorn in doppelter Kraft erhebt; allein man sollte ein Weib in diesem Augenblick, diesem unmittelbar an das Sinnlichste erinnernden Justand nicht auf den Brettern seh en; vernehmen darf man davon, die Anschauung aber verletzt wirklich die Scham, und zwar auch die ästhetisch unbefangene.

Dit biefen allgemeinen Bugen glaube ich ein Bilb biefer bebeutenben Dichterfraft gegeben zu haben. Bas fie und immer noch identen mag, fo viel wird man aus bem Geleisteten ichließen burfen, baß fie auf ein gewiffes Gebiet beschränkt bleiben wird, auf bie Stoffe namlich, die fich porzuglich zu psphologischer Entwicklung eignen. Auch bas Gebiet ber öffentlichen Tat, bas politische, forbert von ber modernen Runft pfychologische Berfolgung in die Tiefe bes inneren Uriprungs, ber inneren Entwidlung ber Motive, allein es forbert auch einen Geift, ber von biefem verborgenen Urfprung ben Strom bes Willens mit gediegener, ungebrochen finnlicher Rraft raich herausführt ins offene Feld, in die massigen Rampfe ber Beidichte. Und tut wohl psychologische Dialektik ber Seelenkampfe bes sozialen Lebens im fraftigen Dichtergebilben Dot, aber und tut noch mehr Not die ftarte mustulofe Grobe ber Tat und Geschichte, die große, Die gange fittliche Datur, Die mit ftarter Rauft ins Leben greift. Der Dichter für biefen Stoff foll une noch geboren werben, tann une, che im Leben felbst Bieles anders geworben ift, fo schnell nicht tommen; inzwischen aber nehmen wir bantbar bie Geschente jener Talente an, welche ben Boben, worauf bas Privatwohl ber Verfonlichfeit, ber Kamilie, bas Wohl ber Stanbe, ber Gefellschaft feine Rampfe führt, mit icharfem Gifen burchfurchen.

## Shakspeares hamlet.

In einer Tragodie ift ber eigentliche Begenstand ber poetischen Berherrlichung nicht ber Beld, nicht ber Mensch, sonbern bie Belts ordnung, die ihm fein Schidfal bereitet. Freilich wird ber mahre Dichter biefe zwei Größen nicht außerlich nebeneinanderstellen, fonbern aus ben freien Sandlungen ber Charaftere und ihrer Berichlingung bie zuerft verborgene hohere Notwendigfeit bes Schidfals hervorspringen laffen. Die Analyse wird baber immer zuerft bei jenen verweilen, aber nur, um bann ju ber Betrachtung ber absoluten Größe überzugehen, beren freie und boch blinde Bertzeuge fie find. So reich die Literatur über Chaffpeares Samlet ift, fie hat fast immer nur von bem Charafter bes tieffinnigen Jünglings und nebenbei ber übrigen Personen gehandelt, nicht ober viel zuwenig von biesem höheren' Gefet. Man hat feit ben geistvollen Binten Goethes, Die einen Teil ber befannten Erörterung im Wilhelm Meifter bilben, nicht gang verfaumt, auf biefe Seite einzugeben, aber es ift bei unentwidelten Unfaten geblieben. Allerbings gibt es nicht leicht ein Drama, bei welchem wir über bem Belben fo leicht vergeffen, ben Schicksalsgang ins Auge zu faffen, wie bei diesem. Er ift als Subjett fo bebeutend, bie Subjektivitat in ihm und burch ihn fo fehr ber Borbergrund ber handlung, daß leicht auch das Intereffe ein gang subjektives wird, in psychologischen Fragen fich erschöpft, statt auf bas objektive Bange zu feben, in welches er hineingestellt ift, in weldem er foulbig wird und burch feine Schuld untergeht. Gerechtfertigt allerbings ift es hierdurch, wenn auch eine Betrachtung, bie sich vorsett, wesentlich auf bas tragische Ganze zu bliden, biesmal langer, als in jedem andern Kalle bas Wertverhaltnis ber Teile es zuließe, bei bem Belben verweilt. Und auch bies erweiterte Daß werden wir noch überschreiten muffen, weil es gar mancherlei Auffaffungen, die ein fo verwickelter Stoff wie Samlets Charafter und Motive gefunden hat, zu berichtigen gibt.

In der Tat ist es leicht zu begreifen, wie es tommt, daß gerade biefes Drama der Gegenstand so vielfacher, unabsehlicher Ersörterungen geworden ist. In keinem seiner Werke ist Shakspeare so

58 Shaffpeares

geheimnisvoll als im Samlet, in feinem hat er fo viel verschwiegen, während er fo viel fagte, nirgends eine fo bialettische Gedankentiefe in den Körper ber Sandlung fo hineingearbeitet und hineinversenkt, nirgende es une fo erschwert, ben erften und unmittelbaren Ginbrud in beutliche Begriffe zu überseten, wie hier. Man tonnte zweifeln, ob dies ein Lob fur den Dichter fei, man konnte bedenklich an Goethe erinnert fein, wie er fich die Bande rieb, als er in fein fpates Alterprodukt, ben zweiten Teil Kauft, so viel "hineingeheimniffet" hatte, baß "bie Lefer etwas Subiches zu raten bekamen". Und boch ift es nicht fo; wenn man fich ernstlich bemuht hat, ben tief eingegrabnen Gebankenschat zu heben, wenn bie einzelnen Reflexionen, zu benen ber Dichter und ben Anftog gibt, burchlaufen und in eine gefüllte Einheit zusammengefaßt find, fo ift man fich bewußt, nur entwidelt, nur zum beutlichen Bewußtsein gebracht zu haben, mas bestimmt und ficher im erften Gindruck eingewickelt lag, alfo nur in einer Kreislinie bei biesem wieder angekommen zu fein. Man überzeugt fich, baß teine ber tiefen Erwägungen, die man anstellen mußte, Wahrheiten enthält, die ber Dichter allegorisch neben und hinter bie Charaftere und bie Sandlung gelegt hatte, fo bag biefe feine mahre Realität befäße, Berg und Gefühl nicht mit ber Gewalt ber Lebensmahrheit rein menschlich rührte; Alles, aller Ideeninhalt liegt nicht außer, fondern in bem, mas erscheint und geschieht, gefällt und erschüttert. Oftere allerdinge meint man, ber Dichter hatte bem Gefete ber poetischen Berkörperung nichts abgebrochen, wenn er seine Personen, bie Bauptperson wenigstens, beutlicher, ausbrudlicher hatte heraussagen laffen, mas fie bewegt und qualt, vorwarts ftogt und hemmt. Man antwortet fich aber, bag alebann biefer geheimnisvollen Ratur ein Bewußtsein über bie Tiefen und Schranken ber eignen Individualität gelieben ware, wie es nur ber Dichter haben und in uns, bie Bufchauer, übertragen fann und foll. Db jedoch biefe Antwort burchgangig ausreicht, wage ich nicht mit Sicherheit zu entscheiben; es gibt Stellen, wo ich mich ffeptisch verhalte, wo ich nicht weiß, ob nicht unbeschadet ber echt poetischen Objektivität einige Worte, Zeilen hatten eingefügt werben konnen und follen, um und mehr Licht über bie Buftande und Motive zu geben und und so die schwere Arbeit ber Umsetzung unseres Gefühls in flare Begriffe wefentlich zu erleichtern. Shatspeare ift hier bas außerste Gegenteil von Schiller. Diefer fagt überall zuviel

heraus; wie manches Wort, manchen Monolog hatte er noch eins geschoben, und einen Hamlet ganz verständlich zu machen! Shakspeare, ganz objektiv, ganz hinter seinem Werke verborgen, sagt so wenig als möglich heraus, hier vielleicht zu wenig. Jener denkt und zu viel vor, dieser läßt und viel, sehr viel nachdenken.

Die neuere Rritit ift barin einverstanden, bag Goethe in feiner berühmten Analyse ben Charafter Samlets nicht eben unrichtig, aber nur halb richtig aufgefaßt hat. Samlet ift allerdings wohl auch ein "fchones, reines, edles, hochft moralisches Wefen", aber er ift gewiß noch mehr, hat noch gang andere Buge; fogleich ber Bufat : "ohne bie finnliche Stärke, Die ben Belben macht", gibt über eine nabere Bestimmung zu benten, ber er wohl bedürfen werbe, und noch mehr Die zusammenfaffenden Worte: "Bier wird ein Gichbaum in ein toftliches Gefäß gepflangt, bas nur liebliche Blumen in feinen Schof hatte aufnehmen follen." Wir werben barauf zu fprechen tommen und fagen zuerft nur allgemein : jeder wird von unferem Belden uns mittelbar ben Gindrud haben, bag Goethe biefe Ratur zu einfach, zu icon nimmt. Samlet ift, bas fagt und Bug für Bug, ein fonberbarer, wunderlicher Raug, er ift schief gewickelt, er tragt einen Pfahl im Fleische. Die Schauspieler freilich haben fich jene Auffaffung, welche noch fehr an ben weichen Ibealftil, an die unvertiefte Farbe ber Runft bes vorigen Sahrhunderts erinnert, nur zu gut gemerft, es fagt ber Eitelfeit und ber Oberflachlichkeit ihrer Mehrzahl zu, bas Rraufe, Kaltenreiche und hochst Berschlungene in dem feltsamen Menschen mit bluhender Schminte gu bededen, ben herben nordischen Bag in einen ersten Tenor zu verwandeln.

Das Nächste, was zur Berichtigung vieses Vildes sich aufdrängt, ist Hamlets Welancholie. Goethe sagt, Hamlet sei nicht traurig, nicht nachdenklich von Natur, erst nach dem Tode seines Vaters und der frühen Verbindung seiner Mutter mit dem unwürdigen Oheim werde Trauer und Nachdenken ihm zur schweren Bürde. Aber man frage sich, ob eine helle, heitere, leicht und rasch reagierende Natur bei der ersten harten Ersahrung so ganz in schweren, bleiernen Trübsinn verssinken und nur an Selbstmord denken würde? Gewiß nicht; so wird sich nur ein Temperament verhalten, das alle Ersahrungen tief und nachhaltig in sich hereinnimmt, sein ganzes Nervenleben davon ersgriffen fühlt, sie schwer, langsam im innersten Seelengrunde bewegt

und verarbeitet. Jeber Zug im Anfang und in ber Rolge, vor und nach ber Enthullung bes Geiftes predigt ben gebornen Melancholiter, und Shaffpeare hat und recht einleuchtend gezeigt, wie ber rechte Dichter nicht meint, ein Charafterbild zu entfalten, wenn er nur eines Menfchen Gefinnungen ausspricht, wie er vielmehr biefen geiftigen Rern gang in die Stimmungsatmofphare fest, die ihren Gis in bem bunflen Raturgrunde bes Individuums hat. Daß Samlet ein andermal unbebacht wie ein Sanguiniter in Sandlung übergeht und baß er nachhaltig grout wie ein Cholerifer, fteht mit bem Grundzuge ber Melancholie feineswegs in Wiberspruch, benn fein Temperament ift ungemischt, jedes enthält einen Anfat ber andern Temperamente. formen und ein Beburfnis, fich nach ihrer Seite zu erganzen. Dies jeboch nur in einzelnen Ruden und Stoffen und feines bat fo viel Reigung, ftete in Die ursprüngliche Lage gurudzukehren, ja bie Grundstimmung zu nabren, zu pflegen, fich baran zu meiben, als bas melancholische. Shaffpeare hat bies nicht vergeffen, und man irrt wohl fehr, wenn man g. B. bie buftern Betrachtungen Samlets auf bem Rirchhofe für eine Bahrheitspredigt über bie Berganglichkeit nimmt, womit es bem Dichter birefter Ernft fei. Es ift fehr mahricheinlich, baß er felbit zu folchen trüben Kontemplationen neigte, namentlich in feiner letten Beriode, Die fein Bamlet eröffnet, und es ift allerbings nachzuweisen, bag er mehr von feinem eigenen, innersten Besen in biefen Charafter gelegt hat als in irgenbeinen andern feiner Belden; wir werben einen ichlagenden Beweis hievon in bem berühmten Monologe "Sein ober Richtfein" finden. Allein er war auch flar genug, um fich bes Rranthaften in foldem Bruten ber Schwermut bewußt zu fein, und er hat biefe Rlarheit beutlich genug in bem Gang einer Tragodie niedergelegt, in welcher ber trube Tieffinn vor den Anforderungen der Bernunft und der Birklichkeit fo ichlecht besteht. Go find benn biefe Betrachtungen pathologisch au nehmen; fie find franthaft, unwahr, fie find eine vertehrte Gedantenrichtung. Bas aus Alexanders bes Großen Staub geworben, fann und fehr gleichgultig fein; es ift nur wiberlich, bie Phantafie mit bem efelhaften Bilbe abzuqualen, wie ber Lehm, worein ber Beldenleib verwandelt ift, endlich ale Lumpen ein Bierfaß verstopft. Das Leben ift die Bahrheit, und an bas Bergehen bentt ein gefunder Menich nur einen Augenblid, um im nachsten zu bem Borfat mannSamlet 61

licher Taten fortzueilen, damit er den engen Kreis seines Daseins mit würdigem Inhalt ausfülle. Ein Shakspeare mußte wissen, daß bie wahre Weisheit nicht ist memento mori, sondern memento vivere.

Doch bas Temperament ift natürlich noch nicht ber ganze Mann. Es mußte foeben ichon berührt werben, bag Samlet feine Melandolie zu pflegen gewohnt ift; bies führt bereits zum Willen als bem Rerne bes Charafters. Ehe wir aber biefen Begriff in feiner Bestimmtheit faffen, muß allgemeiner von der Grundform bes geiftigen Wefens unferes Belben, von feiner Weltanschauung überhaupt bie Rebe fein, worin Intelligeng und Bille noch gusammenfällt, von feinem Genius. Samlet ift ein hober Geift, er fteht auf bem Standpuntte ber Idee, er mißt die Birklichteit am Bilbe bes Bolltommenen. Allein er hat ben Weg nicht gefunden, fich mit bem Widerfpruche zu verfohnen, ben biefe Deffung ergibt. Er verlangt ein birettes Entsprechen, und er hat teinen nachhaltigen Eroft barüber, baß er es nicht findet. Er ift Idealift. Die angeborne Melancholie gieht aus ber geiftigen Auffaffung, Die bei bem Bruche zwischen Ibee und Birklichkeit verweilt, immer neue Nahrung. Dies erft, ber eingewöhnte geistige Standpunkt vereinigt mit dem natürlichen Temperamente, vollendet bas Bilb bes Urvaters jener Stimmung, bie in ber mobernen Zeit auf die Perioden ber Sentimentalität und Ros mantit gefolgt ift, bes Beltschmerzes. Dazu gehört allerdings noch Die besondere Form bes Bibes, ber Gronie, ber reichen fomischen Mittel, welche mit Schmerz und Trauer wunderlich fich mischen; boch biese wesentliche Seite konnen wir hier noch nicht verfolgen, fie ift zurudzustellen, bis wir bie übrigen Fattoren bes Charaftere beifammen haben. Als Prototyp biefer modernen Geftalt bes Geiftes, namentlich ber beutschen Art, sich innerlich zu verzehren, hat besonbers Gervinus in bem trefflichen Abschnitte über unser Drama ben Belben meifterhaft gezeichnet.

Allein wir muffen uns boch sehr huten, die Krankheitsform des Weltschmerzes in der vollen Ausbildung, wie sie der neueren Zeit angehört, ihm unterzuschieben. Er ist wohl sehr subjektiv, aber nicht in dem Sinne, daß er wie die modernen Belden der Selbstverzehrung und Weltverspottung ganz versäumt hätte, sich selbst zu fragen, ob er etwas Rechtes wert sei, ehe er an die Welt den Rasstad bes boch-

ften Wertes legt; nicht jenen gleicht er, welche an ber Schönheit ihrer Qual fich eitel weiben, Die intereffante Schwermutfalte über ber Stirn und bas blafierte Buden ihrer Lippen im Spiegel befehen und ein Geficht aushängen, als wollten fie fagen : ihr wundert euch, bag ich mit biefer Enttauschung im gerriffenen Bergen noch umgeben tann, aber bas ift eben bie Runft; Bamlet ift es vor Allem ein Ernft mit fich felbft, er hat Die Gelbsterkenntnis eines Beiftes, ber gegen fich felber ftreng ift. Wieviel er über fich nachgebacht hat, fagen Jebem, ber es nicht ohnebies in jedem Buge findet, Worte wie Die: "einen andern Mann aus dem Grunde fennen, hieße fich felber fennen". Er lebt in einer ausnehmend ichlechten Welt; Bofgeichmeiß, gleißneris icher Schein, Augendienerei, Phrase umgibt ihn von allen Seiten, und mit der Feinheit einer falschen Bilbung fieht er die Robeit barbarischer Sitte verbunden. Gin schnödes Berbrechen, Mord seines Baters, ift aus dieser sittlichen Käulnis ausgefrochen; er hat es geahnt, Beiftesmund enthüllt es ihm; ein Berehrer bes Beibs, wie alle auf bas Menschlich-Schone angelegten naturen, muß er bie eigene Mutter ihr Geschlecht beschimpfen seben, indem fie turg nach dem Tode bes herrlichen Gatten im Raufch unwürdiger Leidenschaft einem Manne bie Band gibt, beffen gemeine Ratur Bamlet von Anfang burchschaut, in bem er ben Mörder zuerst wittert, bann mit Gewißheit sieht und ber ihm auch die Krone gestohlen hat. Er hat recht, eine folche Welt zu verachten, und ba es feine Welt ift, fo wird begreiflich und verzeihlich, daß er ben Eindruck bes Etels zu weit ausbehnt und bie gange Welt unter biefem Standpunkt anschaut. Beibe, Die Bobe feiner Intelligenz und Die Sittlichkeit feiner Natur, find es, die ihm die Scharfe feines Blide und die ftrenge Reinheit seines Magstabs geben. Es ift, wie wenn ihm die Menichen durchsichtig waren, fo flar erkennt er durch ihren moralischen Aufput ben faulen Rern, und weil fein Denten und Bollen rein, fittlich-ichon ift, verachtet er fie vom Grunde bes Bergens, find ihm Alle zusammen unerträglich. Wir werben jedoch sehen, wo bie Rlarbeit feiner Gelbsterkenntnis und feiner Erkenntnis Underer ihre Grenze hat.

Es könnte scheinen, und es hat den neueren Erklarern großenteils geschienen, man brauche nicht weiter zu suchen, um die Hauptfrage, nämlich warum Samlet nicht zum Sandeln, zur Bollziehung ber ihm

Bamlet 63

auferlegten Pflicht der Blutrache kommt, ausreichend zu beantworten. Bon Ulrici feben wir ab, ber, wie fonft, fo auch bier feine Befangenheit in unaufgelöften positiven Religionsbegriffen bem unbefangnen Dichter aufburden mochte und fo, was fabengerad ift, ins Rrumme bringt. Samlet gelange, meint er, eigentlich barum nicht gur Tat, weil Radje undriftlich ift. "Der natürliche Mensch in Samlet spornt ihn an zur Tat und beschuldigt ihn ber Rraftlosigfeit und Reigheit; ber driftliche Sinn, mehr Gefühl als flares Bewußtsein, halt ihn unwillfürlich gurud." Demgemäß mare es Samlets Berbienst, daß er nicht handelt. Man fann reiner die Tragodie nicht umtehren. Daß Blutrache unzweifelhafte, heilige Pflicht fei, ift in ihr ichlechthin vorausgesett; wer an biefer Boraussetung ruttelt, bat teinen Anspruch mehr auf ihr Berftandnis. - Gewiß einen Teil, aber nicht die ganze Wahrheit fpricht man bagegen aus, wenn man Samlets Baubern baraus erflart, bag er feine Tat gang rein, gang gerecht ind Werf gefett feben wolle. Es foll die gründlichste Untersuchung über die Wahrheit der Schuld ihr vorangehen und fein Schatten blinder Leidenschaft, fein Fleden ungerechter Butat fie begleiten. Man ift feit ber geiftreichen Abhandlung von Eb. Gans (Bermischte Schriften, Teil 2) gewohnt, ben Samlet die Tragobie ber Reflexion zu nennen, und wir werden diefen Begriff weiterhin aufnehmen und festhalten; hier handelt es fich junachft barum, ob Samlets Reflektieren wefentlich als ein moralisches zu verstehen fei. Diefe Annahme ift besonders von Rotscher (3vflus dramatischer Charaftere, Teil 1) entwickelt; man konnte nach ihr ale Motto über unfer Drama Goethes tiefes Wort feten: "Der Sandelnde ift immer gewiffenlos, nur der Betrachtende hat Gewiffen." Wer absolut rein handeln will, tommt gar nicht jum Sandeln. Wir erörtern biefe Wahrheit nicht weiter und bemühen uns nicht, bas Varabore, mas für ben ordinaren Berftand in Goethes Sate liegt, gegen feichte Bebenten zu ichuten. Goethe felbit hat bie Ginficht in bas Wefen ber Betrachtung, die er hier ausgesprochen, nicht auf Samlet angewandt, nach ihm ist ber Belb nur überhaupt zu weich für eine blutige Tat. Bon diefer Goetheschen Auffaffung hat sich nun die ebengenannte, ausbrudlicher ethisch gewendete, um einen Schritt nach ber Seite bes Aftiven, Energischen, Positiven entfernt; es ift nicht einfach ein Nichtkönnen aus allzuviel Zartheit, sondern ein innerer Aft, ber an

fich aus fittlicher Starte tommt, was nach ihr ben hamlet vom hanbeln abhalt. Dennoch vertnupfen fich beibe burch ben Begriff ber iconen, idealen Menschlichkeit, ber allzu empfindlichen Reinlichkeit bes fittlichen Gefühls. Es fehlt nun allerdings nicht an Bugen, welche für biese Erklarung sprechen. Dag Samlet bie Aussage eines Dritten, obwohl es ein Beift ift, fich nicht genugen lagt, bag er fur möglich halt, es fei ein höllischer Damon, daß er ben Angeklagten felbst überführen will und auf gewiffe Art wirklich überführt, ba ben Ronig bei bem Anblid bes Schauspiels fein Gewiffen verrat: bies icheinen ebenfo viele Beweise für ein rein moralisches Motiv feiner Unterlaffung. Daß Samlet auch nach biefer Art von überführung nichts tut, seinen 3wed zu verfolgen, barüber tann fich bie Auffasjung, von welcher bie Rebe ift, immerhin mit einem Scheine von Recht hinweghelfen. Gie wird fagen, bas fei eben nur ein weiterer Beleg für ihre Unficht, benn ber Mann bes fittlichen Strupele merbe naturgemäß feine Bedenten über ben Puntt hinaus fortführen, ben er zunächst als ihre Grenze gesett habe; die moralische Reflexion und bie mit ihr verbundene Beichheit bes Gefühls tonne, wo nicht ein rettendes, unbedingt vorwarts ftogendes Moment von außen hinzutrete, ihrer Ratur nach überhaupt tein Ende finden, weil bie Leis benschaft und Gewaltsamteit, welche fie scheut, von ber Sat ichlechts hin nicht zu trennen ift; fie fete baber immer neue Borbedingungen in infinitum. So würde denn Hamlet, nachdem eine Art von Überführung ihm gelungen sei, baran sich nicht genügen laffen, sonbern eine noch förmlichere für nötig erachten, und wenn er biefe felbst erreicht hatte, wieberum eine und fo fort.

Daß nun bei Hamlets Zaudern die Idee der Gerechtigkeit mit im Spiele ist, und daß ihm etwas vorschwebt von einer Form des Berfahrens, welche auf diese Idee sich gründet, ist gewiß richtig und ein ganz wesentlicher Punkt, mit dem wir uns sosort nachdrücklich zu besschäftigen haben. Allein dieses ethische Absehen ist sicherlich nicht das einzige, nicht das innerste Motiv, nicht das Prinzip, worauf Hamslets Zaudern beruht. Hamlet ist Idealist im allgemeineren Sinne des Worts, nicht Idealist der Gerechtigkeit, der äußersten Reinhaltung seiner Tat. Man muß das Wort Idealist in sehr weiter und unbestimmter Bedeutung nehmen, seden besonderen Begriff des Ebeln, Schönen davon fernhalten, wenn man es auf den innersten

Grund feiner fortbauernden Unterlaffung bezieht. Bunachft weisen wir nur auf jene Monologen hin, worin er fich feineswegs ju großen Ebelfinn, zu harte Bewiffenhaftigfeit, fondern Mangel an Leidenichaft und vor Allem einen bangen 3meifel vorwirft, ber zu genau bebentt ben Ausgang. Richt, wenigstens gewiß nicht allein Die Frage ber moralischen Borbedingungen, sondern die Frage bes Gelingens und ber Folgen ift es, Die er nach Diefer Gelbftbefculbigung zu genau ermägt. Bedentlichfeit und übertriebene Gewiffenhaftigfeit find zweierlei. Bedenklichkeit ift freilich noch eine oberflachliche Bezeichnung; wir wollen junachft fagen: pures Denten, Reflexion überhaupt, nicht fpezifisch moralische Reflexion. Darauf werben wir benn gurudtommen. Borerft geben wir ber Auslegung, bie Samlete Aufschub aus ber Bewiffenhaftigfeit einer eblen, tontemplativen Ratur erflart, in einem veranderten Ginne Recht. Es ichwebt Bamlet, fo icheint es une, ein Begriff ber Gerechtigteit vor, ber einigen Aufschub ber rachenden Sat mit fich bringt, und zwar mit gutem Grunde; es ift ein vernünftiger, geforderter Begriff, ber nichts Unmögliches, fein unendliches Sinausziehen, fondern nur gewiffe Schwierigfeiten bedingt, die mit einiger Entschloffenheit, praftifchen Besonnenheit und bem nötigen Mute in furger Beit überwunden werben konnten. Man erkennt ben Unterschied biefer Auffaffung von jener, welche bas gange Zaubern aus fittlichem Ibealismus ableitet. Rach ber letteren liegt bie ganze Schuld Samlets in ber Ginseitigfeit feiner allzu gewiffenhaften ethischen Betrachtung : nach ber unfrigen ift es nur gut und recht, bag er aus einem ethischen Motive, einer Anwendung ber Ibee ber Gerechtigfeit anfänglich gogert, feine Shulb aber liegt ba, wo bas Bogern über bas hieburch gerechtfertigte Dag hinausgeht, fein Fehler ift, bag ein gang begründetes moralisches Bebenken ihn viel ju lang, bis jum außerften Moment aufhalt, richtiger, daß er die Borbereitungen nicht trifft, nicht beichleunigt, bie baburch geforbert find; und bag er bies unterläßt, bas hat seinen Grund nicht mehr in moralischen Bebenten, sonbern in einer Bebenklichkeit allgemeinerer Art, bie wir erft angebeutet haben, um fie nachher bestimmter zu beleuchten. Bingufügen tann man noch, es liege eine weitere Schuld Samlets barin, baf er fich von ben Magregeln, welche zu ergreifen ihm fein fittliches Bebenten gebietet, feineswegs einen beutlichen Begriff macht, weber ben 3med,

noch die Mittel flar bentt. Wir erklaren und naber. Dem Samlet fcwebt vor, bag bie Antlage gegen ben Ronig burch ein Gefpenft nicht genügt, bag feine, Samlete, im Ruden bes Ungeflagten gewonnene überzeugung von beffen Schuld nicht hinreicht, bag vor ber Bollgiehung ber Rache ober Strafe vorher etwas eintreten muß, mas irgendwie ber Form eines gerichtlichen Aftes fich nabert. Am Lichte bes Tages follte ber Mörber, wo nicht zu einem eigentlichen Geftanb. nis gezwungen, boch irgendwie überwiesen werben, es follte etwas geschehen, mas versammelte Personen von feiner Schuld überzeugt. Richt überfallen foll er werden, wenn er wehrlos ift, fondern offen vor ber Welt foll er angeklagt, und wenn er ichuldbewußt verftummt ober stammelnb gesteht, foll bas Schwert als ein Schwert bes Richtere, nicht bes Mörbers gegen ihn gezudt werben. Dabei hat Bamlet auch seinen eigenen Ruf im Auge, er will bie Tat so ausführen, baß er felbft jugleich öffentlich gerechtfertigt ift. Er mußte nun augenblidlich in allem Geheimnis eine Untersuchung einleiten; ber Mord ift beimlich geschehen, aber es mare nicht unmöglich, Indizien, Beweise zu sammeln; er mußte fich einen Unhang bilben, bewaffnen, eine Gzene veranstalten, wo bei umftellten Turen vor einer Berfamm. lung von Zeugen bem Ronig bie Anklage ind Geficht geschleubert und bann bie Blutrache vollzogen murbe. Das mare Alles fehr fchwierig, aber gewiß nicht miglicher, als was Samlet wirklich tut, ba er ftatt beffen bie Maste eines Wahnsinnigen anlegt. Es tame nur barauf an, 3med und Mittel flar zu benten, und eben bie lettere Bahl beweift, bag er fie nicht flar bentt. Der volle Beleg unserer Anficht ift bem weiteren Busammenhang vorbehalten; für jest betrachten wir nur einige Momente ber Bandlung, welche ben Beweis für ein Baubern aus moralischen Bebenten, aus einem Motive ber Gerechtigfeit enthalten, welche baber von jener Auffaffung in Anspruch genommen find, bie Samlets ganges Baubern blog aus biefer Quelle ableitet, mahrend wir nachzuweisen suchen, daß sie vielmehr für unfre Ansicht fprechen, welche Diesem Motive nur eine teilweise Geltung querkennt, nicht aber die inmerste, lette Quelle des Aufschubs in ihm findet. Es handelt fich querft um Samlets 3weifel über bie Ericheis nung und Ausfage bes Beiftes, und es fragt fich, ob biefer 3weifel wirklich ber Ausbrud einer Gewiffenhaftigfeit fei, Die bem Bamlet ein ben Schuldigen erft überweisendes Berfahren gur Pflicht macht.

Es ift eine ber psychologisch schwierigen Stellen in unserem Drama, über bie man mit einer einfachen Erklarung nicht hinwegtommt; es ichwebt ein Zwielicht barüber, bas Chatipeare gewiß absichtlich nicht gang aufgehellt hat. Bunachst ift man geneigt, anzunehmen, bag es einem fo philosophischen Beifte wie Samlet unmöglich rechter Ernft fein tonne, wenn er beforgt, ber Beift, ber ihm erschienen, tonnte auch ein Teufel fein, ber feine Melancholie benüte, ihn mit lodenber Bertleidung zu taufden; man gelangt bann zu bem Schluffe, er fage fich bies nur fo vor, um feine Abneigung gegen entschloffenes Banbeln vor fich zu bemanteln; hiemit wurde alfo biefer 3meifel teineswegs aus Gewiffenhaftigfeit, weber aus allzugroßer, noch aus gefunder und wohlbegrundeter, hervorgehen. Das Aberglaubische ber Borftellung für fich genommen tann jedoch die Annahme nicht begrunden, es fei Samlet mit bem 3weifel nicht Ernft. Go gut ber Dichter einen Beift erscheinen läßt, ebenfogut fann er uns auch que muten, ju glauben, daß ein fehr hell bentender Menfch ernftlich befürchte, von einem Teufel getäuscht zu fein. Wo es Geifter gibt, gibt es auch Teufel, und ber Gescheiteste, vollends wenn er Melancholiter ift, tann in die Phantasie verfallen, ein Beift fei ein vertappter Teufel. Es ift eben ein 3meifel an bem, mas unmittelbar vorliegt, und die Teufelsvorstellung nur bas Bewand ber Zeitbegriffe, in die er fich kleibet. 3meifel: b. h. 3meifel, ob genügender Beweis vorhanden fei. Reigung jum 3weifel überhaupt liegt fo gewiß im hintergrunde, als fie von Samlets Natur unzertrennlich ift, im Borbergrund aber liegt biefer bestimmte 3weifel, und biefer ift nicht zu tabeln. Das beweist ber Schluß bes Monologs: "Ich will Grund, der sichrer ift. Das Schauspiel sei die Schlinge, worein ben Konig sein Bewußtsein bringe." (I'll have grounds more relative than this: the play's the thing, wherein i'll catch the conscience of the king.) Run unterbruden wir noch jede Erörterung barüber, ob dies Mittel zwedmäßig fei; es ift fonderbar, und wir haben anderewo einen fo feltsamen Ginfall aus Samlets eigentumlichen Reigungen abzuleiten, allein Samlet erreicht etwas und nicht wenig. Der König verrät fich burch angstliche Fragen, steht auf und ruft nach Licht, bricht auf, eilt hinweg mit allen Zeichen bes Schuldbewußts feins. Das ift ja ein Moment, wie Samlet ihn wunschen muß; bie Beugen find ba, er laffe ihn nicht entrinnen, er fpreche mit furcht-

barer Rraft die Anflage gegen ihn aus, der Schuldbewußte wird in feiner Bermirrung stumm bafteben, und nun mag er ihn nieberftogen. Man mag etwa zu Samlets Gunften fagen, Die hier erreichte Birtung fei ftreng genommen boch noch nicht genügend, fein Begriff von Gerechtigkeit verlange mehr als gewiffe physiognomische Erscheinungen bes bofen Gewiffens, bie ben Anwesenden nicht flar, nicht überzeugend genug fein konnen; es ift fehr viel zugegeben, wenn man es einraumt, aber es fei : fo mußte man forbern, bag Samlet, auf bem Gewonnenen rasch fortbauend, sich bemuhe, schlagendere Beugniffe und einen bewaffneten Anhang jur Bollführung feines 3medes zu fammeln. Das tut er nicht; er freut fich, er frohlodt, als mare gehandelt, mo nur ein geistiger Effett erreicht ift; ber pfpchologische Triumph ift ihm ein Erfat für ben prattischen, ber funftlerifche für ben tatfachlichen, bas Überführen, bas bem Richten vorangeben foll, ein Gurrogat fur bas Richten. Dben haben wir gefagt, bie moralischeibealistische Ansicht tonne für sich anführen, bag Die allzugarte Bewiffenhaftigfeit ihre Bedenken in infinitum fortfete: gut, fo mußte Samlet fogleich auf neue, ftriftere Mittel finnen und bann auch biefe verwerfen. Er finnt nicht barauf, und er hat also auch nichts zu verwerfen : baraus folgt, baß Die Ginrebe nicht begrundet, baf bie Unterlaffung auf biefem Buntte nicht in Bewiffenhaftigfeit, nicht in Bedenklichkeit aus allguangftlichem Rechtsbewußtsein und moralischem Ibealismus, fondern in Bebenklichkeit jener allgemeinern Art ihren Grund hat, beren nahere Betrachtung wir, wie gefagt, jest noch jurudftellen. Mun folgt ber Moment, mo er ben Konig betend findet; die Gelegenheit wird fo gunftig nicht wiedertehren, und er benütt fie nicht. Es fragt fich, aus welchem Motive. Samlet fagt fich: nicht graufam genug mare es, wenn er ben Schuldigen jest niederfließe; fein Bater fei ermorbet im Schlafe nach Tifch, im Buftanbe finnlichen Begetierens; bas mare nicht Rache, wenn ber Morber bafur im Buftanbe ber Reue und Anbacht, die ihm ben himmel öffne, bahingefandt wurde; fcrede licher will er fein Schwert guden: im Raufch, in ber Bolluft, im Doppeln, Kluchen ober anderem heillosen Tun will er ihn überfallen und niederstoßen, daß er gen himmel die Fersen baumt und feine ichwarze Seele zur Bolle fahrt. Diejenigen, Die einen fittlichen Ibealismus, welcher bie Tat burchaus gerecht und rein burchführen hamset 69

will, ale bie mahre und ausreichenbe Quelle von Samlete Baubern ansehen, werben mahrlich ben Beariff von Gerechtigfeit, ben Samlet hier ausspricht, nicht für ihre Erklarung benüten, benn bas ift ig Gerechtigkeit im Ginne ber hartesten, buchftablichen Wiebervergeltung. Allein etwas Unberes tonnen fie vorbringen. Es ift nicht mahr, baß hamlet fo graufam ift, er macht es fich nur vor, um es por fich felbit zu beschönigen, bag er auch jest fich nicht zur Tat entichließen tann. Gie burfen bingufeten: Merven- und Phantafiemenichen lieben folche Bilber bes Wilben und Gräflichen, fie find Butes riche in ber Borftellung, in ber Wirklichkeit ift es bamit fo gefährlich nicht; Samlet ift ein um fo blutigerer Racher in Gebanten, je weniger er es in ber Tat ift. Auch biefe Seite ift von Gervinus, ber übrigens bamit nicht ber besprochenen Ansicht bienen will, fehr richtig ertannt und gezeichnet. In biefe offene Stelle bes Wortlauts tann man nun eindringen, um hinter bemfelben fein gerades Begenteil ju suchen. Man mag bann fagen : Die innerfte Stimme in Bamlets Bruft, wie wir ihn aus bem gangen Drama fennen, fpricht offenbar gang anders; fie fluftert ihm gu: bie Probe mit bem Schauspiel war boch nicht genügend, und ware fie es auch gewesen, ber Schulbige foll nicht meuchelmörderifch im Augenblide bes Betens überfallen, neue, ichlagendere Beweise muffen gegen ihn gesammelt, und bann muß er offen, von vorn angegriffen und vernichtet werden. Es ist sehr gewagt, anzunehmen, daß Shatspeare es so gemeint habe; wir wollen es bennoch nicht schlechthin abweisen, wiewohl es und icheint, nicht bies bestimmte Rechtbedenken, sondern ber allgemeine, unbestimmte Zaudergeift, ein dunkles Konvolut von 3weifeln, das feinen Grund in einer innern, naturnotwendigen Schranke bes Mannes hat, sei in biesem Augenblid bas hemmenbe Motiv. Ein zulänglicher Beweis, bag Samlet aus Bewiffens- und Rechtsbedenken zaubert, liegt jebenfalls nur in bem besprochenen früheren Monolog; biefer aber genügt, und wir konnen nun feststellen : es bleibt von ber Ansicht, beren Richtigkeit im Gangen wir befampfen, fo viel ftehen, bag Samlet auch, bag er eine Zeitlang von einem Ginne ber Gerechtigfeit gurudgehalten wird; von bem letten Moment an, ba er im Anblid bes betenden Königs fo furchtbare Borfape faßt, tut er aber gar nichts mehr, um Anstalten in biefem Sinne zu treffen, von ba an jebenfalls ift bas Motiv feiner

Unterlaffung iene Krantheit ber Reflexion überhaupt, die wir noch nicht naber erörtern. Es mag ihm auch weiterhin ne ben bem tiefer liegenben innern Binbernis porichweben, baf irgend etwas Evis bentes noch von außen eintreten muffe, ehe er handelt, und bies ift in ber Tat unsere Unficht, aber hiebei verhalt er fich von jenem Beitpuntt an paffip, er martet; und baff er nur martet, bas hat feinen Grund eben wieber in seinem bebenklichen Raturell überhaupt. Da aber feine Schuld, wenn neben ber reinen, unbestimmt allgemeinen Reflexion eine sittliche Reflexion, querft attiv vorschreitend, bann passiv wartend ihn hemmt und hinhalt, nun verwickelter, entschulde barer ericheint, fo wird vielleicht bas Schickfal ihn wert finden, bie fehr schwere Arbeit ber völligen überweifung bes Berbrechers ihm baburch abzunehmen, bag ber Ronig burch ein neues, unzweifelhaftes, flar bezeugtes Berbrechen, bas mit feinem erften im Bufammenhang fteht, ale ber Bofewicht fich entlarvt, ber offenbar auch bes erften Berbrechens fähig war, und bag es bem armen Baubernben Alles aur Bollstredung bereit legt. Die Schuld im Zaubern wird fich bann an Samlet vielleicht baburch bestrafen, bag bies neue Berbrechen ihn felbst vernichtet, bas Richtige und Sittliche im Buwarten wird vielleicht im Gelingen eines öffentlichen, flaren, nicht meuchelmörderischen Aftes ber Rache, vielmehr bes Gerichtes feinen Lohn finden.

Hiemit haben wir ben wichtigeren Teil unsere Erörterung, ber Schicksalsfrage vorbereitet; wir treten nun auf den Punkt zurud, wo wir jest stehen: unser Zusammenhang ist eigentlich der, daß wir auf dem Wege der Widerlegung anderer Ansichten die wahre, zureichende Erklärung von Hamlets Zaudern suchen, die wir nur vorläusig in ungefähren Bezeichnungen angedeutet haben, und das Resultat des Bisherigen, daß die besprochene Ansicht nicht falsch, wohl aber nicht ausreichend sei; dies fassen wir noch einmal mit den Worten zussammen: Hamlet tut Recht, daß er erst Borbereitungen treffen will, um den König in einer der Gerechtigkeit genügenden Form zu bestrafen: soweit reslektiert er mit gutem Grunde moralisch; er tut sehr Unrecht, daß er auch zu diesen Borbereitungen nicht gelangt, daß er nicht eilt, die erste, ihm wohl noch ungenügende, zu verbessern, und daran ist nicht, wenigstens gewiß nicht allein spezisisch-moralische Reslezion, nicht übersluß an Gewissenhaftigkeit, nicht die Idealität

hamlet 71

einer kontemplativen Natur ichuldig, die ihre Tat gang rein von jebem Schatten ber übereilung und Ungerechtigkeit halten will.

Auf bem Bege gur naheren Erörterung und Erhartung ber innerften Urfache von Samlets Untätigfeit liegen uns noch gewiffe Auffaffungen, die bereits mehr ins Weite geben, wiewohl fie bas hemmenbe in seiner Natur immer noch zu ideal nehmen. Gine Abhand. lung im Morgenblatt von B. M. Zaubitz (Februar 1859) findet (wenn wir fie recht verftanden haben) ben Grund von Samlets Untätigkeit barin, bag er in ber Bestrafung bes Ronigs eine einzelne Tat fieht, wodurch er ben Beift bes hohlen Scheins und ber Luge, ber Die gange Welt ringeum burchbringt, ja boch nicht besiegen, nicht bie Bahrheit, Gerechtigkeit, alles Gute und Eble gur Berrichaft erheben tonnte, bag er ichlieflich bie Nichtigfeit und ben Schein alles End. lichen zu gründlich burchschaut, um zu meinen, er fonne burch Rachung eines Berbrechens eine neue fittliche Welt schaffen. Entfernt mag man auch bavon etwas zwischen ben Zeilen lefen. Tiefe, geiftige, ibeale Naturen erlahmen leicht im Sandeln, weil fie bie Belt nicht auf einmal, nicht bie ganze Welt nach ihrem Ibeal umbauen konnen; es ift ihnen nicht ber Duhe wert, im Ginzelnen zu arbeiten und gu beffern, und das Bange läßt fich nicht in die Band nehmen. Allein diefe gang ins Allgemeine, Univerfale gehende Erklärung muß man, wenn fie benn eine Geltung haben foll, ftreng in ben hintergrund stellen; im Borbergrunde fteht es fo, bag Samlet mit glühenbem Berlangen auf die eine Tat fich hinspannt und ganz mit fich zufrieden mare, wenn er nur foviel Entschluß zusammenbringen tonnte, fie gu vollziehen, ohne irgend weiter zu fragen, um wieviel die Welt im Ganzen baburch volltommener wurde. Möglich, mahrscheinlich fogar, baß er, wenn er ihr Gelingen überlebte, nun boch wieder unzufrieden wurde, indem er fich recht handgreiflich überzeugte, bag bie Welt im Großen doch geblieben ift, wie fie mar, allein fur jest ift fein Bewußtsein gang auf bas Gine gerichtet. Man überspringt völlig bie Bestimmtheit bes nachsten Inhalts, wenn man in folden Fernen verweilt. - Raher tommt man bem richtigen Mittelpunfte, wenn man fagt, Samlet wolle gang frei, gang aus bem Elemente bes Bebantens die Welt formen, die ihm auferlegte Tat einleiten, ihre Ausführung beherrichen; er verachte es, fich irgend vom Bufalle leiten zu laffen. Ulrici und Roticher nehmen auch biefe Wendung, die von

berjenigen, welche sie voranstellen und welche wir ichon beurteilt haben, bei aller nahen Bermandtichaft fich boch merklich unterscheibet. Die angenommene moralische Reflexion gieng mehr auf die Tat und Diejenigen, Die fie trifft; hier wird ein neuer Begriff eingeführt, ber bes innern Freiheitsftolzes, ber fich auf die eigne Berfon bes Banbelnben bezieht, bie fich im Übergange jur Tat bas volle Gelbftbewußtsein bes bentenben Beifichseins bewahren will. Ginklang ber innern Freiheit, bie im Denfen wurzelt, mit ben handelnden Rraften muß einer Natur wie Samlet gewiß als höchstes Ziel vorschwes ben, boch auch bies ift offenbar nur hintergrund, im Borbergrunde feines Bewußtseins mare ja Bamlet, wir wiederholen es, gang gludlich, wenn er nur foviel blinde Stoffraft bes Affette erschwingen tonnte, um aus bem Glemente bes Dentens, bas er rein als Qual fühlt, herauszutreten. Allerdinge regt fich etwas von ftolgem Gigenfinn gegen Bufall und Stunde in unferem Belben. Maturen, wie wir Samlet erft noch naher werben tennen lernen, find folgerichtig mit einer eigentumlichen felbstqualerifchen Sprodigfeit gegen bie Gunft bes Momentes geftraft. Bang gewiß fluftert in bem Augenblid, ba Samlet ben Konig betend findet, ba Alles beisammen ift, was er beisammen wünscht, hinter bem, was er fich beutlich fagt, noch eine Stimme bes Eigenfinns : jest erft nicht! Der Spoochonder, im weiteren, geistigeren Ginne bes Borte, jagt mit allen Bunichen feiner Seele nach einem erfehnten Biel: er ift ba, und nun -? Fortuna, die Rotette, die fo lange mit ihrer Bunft gegeizt und fich gesperrt hat, wer weiß, was fie fur Tude finnt, wenn fie ploglich die Schaferstunde zusagt - also: jest gerade erft nicht! Und nachher? Die Baare mochte er fich ausraufen! Diefer Eigenfinn mag nun immerhin ein weitläufiger Bermandter bes ichonen, hohen Mannerftolges fein, ber seine Erfolge gang rein sich selbst verdanken will, aber weit naber gewiß ift er mit einem Beifte verwandt, ber mit Schonem und Hohem ober Unschönem und Diedrigem an fich gar nichts zu tun hat, einem Buge, einer Berwidlung ber Rrafte, Die eben überhaupt vom Banbeln abführt, und beren richtiges Berftandnis wir immer noch erft fuchen. Und diefe Berwidlung macht hamlet ungludlich, fein ganges Fühlen und Wollen ftrebt bagegen, ftrebt gur Tat. Samlets Nichtstun und Nichtergreifen bes Moments wird also auch bei biefer Auffaffung immer noch gut fehr ethisch-afthetisch, in gewissem Sinne

au ebel, ju icon genommen. Wir haben uns mit diefen Standpuntten amar Schritt für Schritt von Goethes allauweicher Auffaffung ents fernt, Samlet ift und mehr ale eine fcone, er ift und eine fittliche strenge und eine icarf, straff und tief bentenbe Ratur geworben, Die Melancholie, die Pflege weicher, brutender Empfindungen, von der wir ausgingen, ift nur bie weiche Gefühlshulle biefes fraftigen, mannlichen Rerns. Und biefer Rern brangt mit aller Gewalt nach bem Bandeln. Allein wir haben noch nicht bas Innerfte, noch nicht ben Buntt gefunden, wo in biefem Rerne boch bie Rrantheit liegt, aus welcher auch der foeben zugegebene Eigensinn fließt. Es hat fich und noch nicht ber rechte Begriff fur ein Element ergeben, bas wir mit ber Sprache bes unmittelbaren Eindrucks als eine gerfegenbe, abende Saure bezeichnen muffen, recht im Widerfpruch mit aller nur iconfeligen Auffaffung bes gangen Mannes. Gin Ibealift wirb er und immer bleiben, aber fehr harte Ranten, Dornen und flaffenbe Riffe werden fich am Stamme ber ibealistischen Wurzel zeigen. Inbem wir nun für bieses herbe Element nach bem rechten unbilblichen Ausbrud und umfehen, muffen wir vorerft gewiffe Buge hervorheben, welche jenem Bilbe einer menschlich schonen, ebeln, beschaulichen, tunftliebenden Ratur fo ichnurftrade entgegenstehen, bag es fogar icheint, wir muffen es überhaupt aufgeben, ihn als einen Ibealiften anzuseben, ja bag wir in Berfuchung geraten tonnten, und gu ben Benigen zu schlagen, Die im vollen Widerspruch mit ber allgemeinen Unficht unfern Belben ale eine gang praktifche, politische, nur in ihren Anschlägen zu weit ausholende, zu tief minierende Ratur auffaffen. Wir werden biefer Bersuchung nicht weichen, aber mahr ist es, baß ber Schein start ift.

Shakspeare hat es gewagt, einen wesentlich retardierenden Helben zum Mittelpunkt eines Dramas zu machen. Man findet den Grund des Gelingens dieser Kühnheit gewöhnlich darin, daß, je mehr der Beld retardiert, desto mehr die umgebende Welt schiebt, drängt und so am Ende den Hemmenden, indem sie ihn vernichtet, dennoch ans Ziel drückt. Dies ist auch gewiß das eine große Hauptmoment, woburch eine Tragödie mit einem durchaus zaudernden Helden möglich wurde; es ist wie eine furchtbare Schraube, die sich enger und enger eindreht und den Untätigen mit dem letzten Drucke zur Reaktion nötigt, wo denn der Geschraubte und die Schraube, Alles miteinander

jusammenfracht und gerbricht. Es ift wie eine entsetliche Daschine, worin bie Rammraber, bie in entgegengefetter Richtung laufen, bennoch ineinandergreifend ben Gang bes Schidfale in gemeffenem Fortschritt auswirken. Allein bies ift nicht Alles; auch fo ware ein ftets retarbierenber Belb noch unbramatisch. Shatspeare hat noch einen anbern Beg eingeschlagen, ein Drama aus fo ungewöhnlichen Bestandteilen zu fügen. Er hat feinem Belben ben hochsten Grab von Feuer und Rraft gegeben, welcher möglich ift, ohne ihn aus feiner retarbierenden Bahn zu entfernen. Sieht man fich ben Mann genauer an, fo erblidt man eine gornige, heftige, in rauhen Stößen fich entladende, harte, im Grimme gelegentlich fogar boshafte Natur. Samlet ift ein Bulfan, nur bag er, wie mir freilich feben werben, nach innen speit, statt nach außen; nach außen wirft er nur nedenbe, bunte Lichter, Funten bes Wiges, freilich auch grelle Blige, und von Beit zu Beit bricht ber verberbliche Lavastrom hervor und wirft vernichtend auf einzelnen Stellen, mahrend immerfort bas innere Grollen und Buhlen vernommen wird, bas und fagt, bag ber eigentliche Ausbruch ben Weg nicht finben fann.

Borerft muß gegen Goethe gefagt werben, bag es Samlet nicht an Tapferteit, nicht an bem fehlt, mas "bie finnliche Starte bes Belben" macht. Der außern Gestalt nach burfen wir ihn und allerbinge nicht ale einen gewaltigen Mann vorstellen, fonft wurde er fich nicht fo ironifch mit Bertules vergleichen. Aber man tann tapfer fein, ohne physifch ftart zu fein, und Samlet ift es nicht nur nach bem Zeugnis ber Ophelia ("bes Kriegers Arm"), sonbern auch nach bem Zeugniffe ber Tat, ba er Allen voran fich auf ein geentertes Piratenschiff wirft (Aft 4, Auftritt 6). Man mag immerhin annehmen, baf er als eine ber feinen, geiftigen, nervofen Naturen, wie wir ihn übrigens boch einmal tennen, nicht die angeborne, taltblutige Tapferteit befitt; er wird vorher aufgeregt, feine Phantasie wird in Feuer fein muffen, es wird nicht ohne Bergflopfen abgeben, aber genug, im Refultat ift er tapfer. Bollende in gang ungewöhnlichem Grabe ba, wo gegen ben erften Schauer und die Schreden einer lebendigen Phantafie eine großartige Spannung bes innerften Menfchen bie ibealen Rrafte aufruft, wie bei ber Erscheinung bes Beiftes. Da ift er benn aber auch großartig tapfer und fpricht, ehe er bem Gefpenft an einen einfamen Ort folgt, bas erhabne Bort : "Bas mare ba gu fürchten?

Mein Leben acht' ich keiner Rabel wert, und meine Seele, kann ed ber was tun, die ein unsterblich Ding ist wie es selbst?" Inzwischen wenn wir zugeben, daß Hamlet zu den Menschen gehört, die nicht mit kaltem Blut, nicht mit ruhigem Pulse tapfer sind, so ist es immer noch möglich, daß bei seinem Zaudern in Ausführung der großen Aufgabe, die der Geist ihm in die Seele legt, irgendwie doch auch ein Wangel an Mut ins Spiel komme. Wer in der Weise nervöser Wenschen tapfer ist, ist nicht immer tapfer; so wären wir troß der ungeleugneten Tapferkeit von dem Bilde eines menschlich schön und weich gearteten Hamlet doch noch nicht so weit abgekommen, als wir davon abkommen wollen und müssen.

Es ift noch ein anderer Bug ba, ber uns erft recht in die innern Rlufte und Widersprüche biefes Menschen einführt: Damlet zeigt fich bei mehreren Anläffen außerorbentlich hart. Dag er ben Dos lonius niedersticht, gehört naturlich nicht unter bie Belege hiefur, benn er glaubt, ben Konig zu burchbohren, aber wer, ber fich von Bamlet bie Borftellung eines weichen, eblen Melancholifers gebilbet hat, murbe nicht erwarten, bag er ben Fehlftog bei bem Unblid seiner Leiche tief beklagte? Er fagt gwar: "Kur biefen Berrn tut es mir leib; ber himmel hat gewollt, um mich burch bies und bies burch mich zu ftrafen, bag ich ihm Diener muß und Beigel fein." zweite Teil dieser Außerung wird und weiterhin für bas rechte Berftanbnis fehr wichtig werben, aber baf es mit bem Bedauern im erften Teile nicht weit her ift, beweift mahrlich bas fpatere Bort : "Der Mann hier legt mir Padgefchafte auf; ich will ben Wanft ins nachste Zimmer schleppen. — Der Ratsherr ba ist jett fehr still, geheim und ernst fürmahr, ber fonft ein Marr, ein schuft'ger Schmater mar", und man mag sich fragen, ob ein gefühlvoller Mensch ben Leichnam bes Greises, ben er aus Irrtum ermorbet hat, bes Batere ber Geliebten mit eigenen Armen fähig ware fortzuschleppen, um ihn ber Rase bes Königs als schreckendes, mahnendes Zeichen nahezubringen. Das Bange biefes Benehmens ift fo ungeheuer herb und wild, bag man fich fragen tann, ob Shatfpeare nicht gut getan hatte, ben Ginklang mit bem menschlich Schonen und Guten, was boch neben ber Barte erhalten bleiben foll, burch einige, nur wenigstens etwas gefühltere Worte festzuhalten. Reben ber Barte: benn wir wollen burchaus nicht fagen, daß diese wegzumunschen ware. - Dann die Überliftung,

wodurch Rojenfrang und Gulbenftern ans Meffer geliefert werben! Gervinus nimmt entichieben an, bag biefe um ben morberifchen Inhalt ihres Begleitschreibens nicht gewuft haben. Shatspeare gibt und (- und es ift bies boch wohl ein Kehler -) über biefen Bunkt fein ausbrudliches Licht. Batte er jeboch irgenbeine Absicht gehabt, feinen Belben gang ale einen weichen und gefühlvollen Menichen gu geichnen, fo hatte er jebenfalls gewiß nicht verfaumt, auszusprechen und fart zu betonen, bag bie beiben Begleiter um ben Inhalt bes Uriasbriefs vielmehr allerdings gewußt hatten, also fein Mitleid verbienten. Davon ift er weit entfernt, er bentt nicht baran, Samlets entschloffene Lift, wodurch er ben toblichen Schlag auf biefe ableitet, und feinen völligen Mangel an Mitleid mit ihrem Lofe baburch zu entschuldigen, bag er und fagt, fie feien Mitwiffer, alfo Mitschuldige am Mordplane bes Königs gewesen. Und so folgt freilich indirett, daß fie es auch wirklich nicht find. Konnte nun auch eine burchaus humane Berfonlichfeit im Drange ber Rotwehr immerbin einmal auf folde Beife zwei Menschenleben an bie eigene Rettung ruden, fo murben wir gewiß nachher wenigstens Worte bes innigen Bedauerns über eine fo harte Notwendigfeit vernehmen. Boratio, ber einfach brave Mann, zeigt mehr Mitleid als Bamlet; "und Gulbenftern und Rofenfrang gehn brauf", fagt er. Samlet hat nichts zu antworten als "Ei, Freund, fie buhlten ja um bies Beichaft, fie ruhren mein Gewiffen nicht; ihr Fall entspringt aus ihrer eignen Ginmischung. 's ift miglich, wenn bie fchlechtere Ratur fich zwischen die entbrannten Degenspiten von mächtigen Gegnern ftellt." Gervinus fieht in allen biefen Bugen eine bereits eingetretene Berwilberung von Samlets Charafter; er habe fich im innern Zwiespalt awifchen Gollen und nicht Wollen fo lang abgearbeitet und zerrieben, baß feine ursprünglich eble Ratur aus ben Fugen gegangen fei, baß er hinterliftig, heimtudisch, boshaft, graufam werde wie fein Todfeind. Ich tann biefe Unsicht nicht teilen: Samlet wird wohl immer gereigter, verftorter, aber nicht ichlecht. Die letten Worte über bie Opferung ber beiben Geleitsmänner flingen recht wie eine vom Dichter felbst positiv gebilligte Wahrheit und enthalten in ber Tat eine Reflerion von großem, allgemein treffendem tragischem Belang und Gewicht. Rofenfrang und Gulbenftern wußten gwar um ben Mordplan nicht, waren aber immer aufdringliche, unter ber Daste

Hamlet 77

biebermannischer Bertraulichkeit spionierende Erdpfe, und baß folche iconungelos von bem Rabe bes tragifchen Schicffals beifeite geworfen werden, ift in ber Ordnung, ift eine Lebenswahrheit. Samlet aber barf fich allerdings mit ber tragischen Weltordnung nicht ohne Beiteres identifizieren, und fo bleibt es babei, bag wir Borte bes Gefühls und Bedauerns von ihm erwarten burften. Bir vernehmen, wie gesagt, nichts ber Urt und erfeben auch baraus, baß Samlet eben nichts weniger, als blog ein weicher Mensch ift, und wir meinen biedmal nicht, wie bei bem Kalle bes Volonius, baf Shativeare folde Borte teilnehmender Empfindung vielleicht hatte hinzufügen follen. Es fteht Samlet in feinem Schidfalsgefühle gang wohl an, baß er hier nur die Barte hervorkehrt. - Bart und iconungelos ift er aber wirklich auch vorher ichon, ift er von bem Augenblid an gewesen, ba ber Ruf bes Beiftes an ihn ergieng. Er ift es gewesen gegen Ophelia, um berentwillen allein schon ber Tob bes Polonius ihm wahrlich einer Trane hatte wert fein follen.

Indem wir hiedurch auf bas Berhaltnis Bamlets gu Dphelia geführt find, machen wir einen Augenblid Balt, um bei biefem rubrenben Bilbe zu verweilen und auszuführen, mas eine Bemerfung in ber erften Abhandlung biefes Beftes andeutet. Es ift rein unbegreiflich, wie Goethe, Tied und felbft Gervinus in Diefer reinen Ericheinung eine finnlich aufgeregte Natur feben tonnten. Rach Goethe "schwebt ihr ganges Befen in reifer, fußer Ginnlichkeit, ihre Ginbilbungefraft ift angestedt, ihre ftille Bescheibenheit atmet eine liebevolle Begierbe, und follte bie bequeme Gottin Gelegenheit bas Baumden schütteln, so wurde die Frucht sogleich herabfallen"; Tied nimmt an, fie habe bem Samlet im Raufche ber Leibenschaft langft Alles gemahrt, und felbst Gervinus findet, ihre Einbildungstraft fei mit finnlichen Bilbern angestedt, liebevolle Begierben feien ihr eingehaucht. Der lettere weist wie Tieck und Andere namentlich auf die schlüpfrige Unterhaltung Bamlets bei ber Aufführung bes Schauspiels als auf einen Bug, ber und biefen Schluß nahe legen foll. Die paar ftarten 3weibeutigkeiten, Die Bamlet fich hier im Gefprach mit Ophelia erlaubt, beweisen aber auf ber Welt nichts, als, mas wir ohnehin wiffen, bag ichlüpfrige Wite ju Shaffpeares Zeit Mobeton maren. Es ift eine recht häfliche Bugabe, die wir mit andern Robeiten, welche unferem Dichter als Rinder feiner Zeit anhängen, eben hinnehmen

muffen. Shaffpeare ift überhaupt auch im Samlet nicht frei von ben Aleden feiner Beit; neben bem Buften fputt auch falicher, abfurber Bis, Euphuismus felbst in Diesem Drama. Dahin gehören Die Worte bes Laertes, nachdem bie Konigin ihm in jener berühmten, tief stimmungereichen Erzählung berichtet hat, wie Ophelia ertrunten ift; er fagt: "Bu viel bes Baffers haft bu, arme Schwester! Drum balt' ich meine Tranen auf!" Dies ift ein absurdes Concetto, bas rein auf Rechnung bes Dichters und feines Zeitgeschmades tommt. Die ichlüpfrige Unterhaltung nun in jener Szene bei Aufführung bes Theaters foll uns, objettiv genommen, burchaus nichts weiter fagen, als baß Samlet fich luftig ftellt, um feinen tiefen Plan zu verbergen, luftig und überluftig, ja frivol, ober man fagt vielleicht richtiger: daß ihn die Erregung und die Freude über seine List wirklich in diese Laune verfett, wobei es freilich auch an Durchbrüchen ber beigemischten Bitterfeit nicht fehlt; Die Frivolität farbt benn Chatspeare in feiner Beife zu bid, unfein, gynisch. Es bient alfo biefer Bug rein zur Charafteriftit Samlete, von Ophelia erfahren wir babei gar nichts, als bag fie ohne Emporung bie 3weibeutigkeiten paffiv anbort; es mar ben Frauen zu Shatspeares Zeit sogar mehr erlaubt, ohne bag ber geringste Berbacht auf ihre Reinheit gefallen ware: fie durften felbst in diesen Ton eintreten. Man hat sich ferner auf die Berfe aus einem Bolfsliede berufen, welche Ophelia im Bahnfinn fingt. Benn fonft feinerlei Unhalt ba ift, fo bebeutet bies offenbar nichts, als bag ber Wahnsinn auch auf weiblichen Lippen teine Rudficht auf die Buhörer nimmt, wenn es ihm einfallt, die Liebe unter bem Bilbe vorzustellen, wie fie bei bem Bolte zu fein pflegt, nämlich gang naiv im Sinnlichen, und Shatspeare bentt fich die Singende offenbar fo, daß sie zeigt, wie in ihrem Munde Alles ichon ift, auch ein fo fehr ungeniertes, ben ordinaren Anstand verletendes Lieb. Barum foll benn ein Bers aus einem Boltsliede, den eine Bahnfinnige fingt, und die Wahrheit richtiger fagen, als was Ophelia fpricht, wie fie noch bei heller Bernunft ift? Ich meine bie Borte: "er hat mit feiner Lieb' in mich gedrungen in aller Ehr' und Sitte?" Barum foll Laertes in ichwerer Täuschung fich befinden, wenn er an Opheliens Grab ausruft : "Ihrer ichonen, unbeflecten Bulle entiproffen Beilchen! - 3ch fag' bir, harter Priefter, ein Engel am Thron wird meine Schwester sein, berweil bu heulend liegst !?" Es

ift aber bie gange Erörterung erft auf ben rechten Bunft zu ruden. Es fragt fich, wie ber Charafter bes Maddens überhaupt gefaßt mirb. und bavon hangt bann ab, nicht, ob fie noch Jungfrau ift ober nicht, fonbern, welches Gewicht man barauf zu legen hat, ob ja, ob nein. Gretchen im Fauft wird verführt, aber fie bleibt nachher wie vorher bas Bilb ber reinften Reufchheit, benn fie gehört zu jenen Naturen, welche zu unichulbig find, die finnliche Bingebung von ber tiefen, vollen hingebung bes Bergens zu trennen; barin liegt eben ihre Berführbarteit und zugleich ihre Reinheit. Wenn Ophelia eine folde Ratur ift, fo ift fie, auch gefallen (was anzunehmen übrigens boch teinerlei Grund vorliegt), noch rein, wenn aber ihre Ginbildungsfraft angestedt ift, b. h., wenn fie fich innerlich mit bem Sinnlichen als einem getrennten Gegenstande ber Phantafie beschäftigt, so ift fie unrein, auch wenn fie ihre Unschuld im buchftablichen, physischen Sinne bewahrt hat. Nicht daß man von verlorner Unschuld redet, ift bemnach (obwohl gang unmotiviert) die schwere Bertennung, fondern bag man einen Buftand gewedter Begierbe, aufgeregter Sinnlichkeit annimmt; benn wo Liebe in ihrer Unendlichkeit Alles hingibt, fpricht man nicht von Begierbe, ber Urteilende icheibet und trennt bas sinnliche Band, bas Siegel ber innern Bingebung, von biefer fo wenig, ale bae Gemut, von bem er urteilt. Alles fommt also barauf an, bag man ben Ton, ben Bauch, ben Duft, worin die gange Perfonlichkeit gehalten ift, richtig auf fich wirken laffe, und ba fucht man benn vergebens nach ben Spuren, welche Goethe auch nur mit einem Schein von Recht auf Die Borftellung einer Art von glühender Gichtrofe führen und L. Tied gar verleiten tonnten, von einer "bezaubernden Difdung" gu fprechen, "in welcher Eitelfeit, Rofetterie, Sinnlichfeit, Liebe, Big und Ernft, tiefer Schmerz und Bahnfinn fich nach und nach ober auch in bemfelben Momente zeigen". Ich febe ein ftilles Beilchen, ein inniges, bescheibenes beutsches Mädchen, ganz eine nordische, weibliche Natur, wortarm in fich zusammengeschloffen, unfähig, bas reiche, tiefe Berg auf die Lippen zu heben; sie ist mit Cordelia und Desdemona verwandt, und ich mochte biefe brei mit bem Borte : befchleierte Geeleniconheit bezeichnen. Das Unberedte erhöht ihre Anmut, ihr innerer Reichtum, die verborgenen Schape tommen erft im Leiben gutage; benn sie wiffen nicht barum und reben nichts bavon, man muß

zwischen den Zeilen lefen. Stille Baffer find tief, heifit es von Ophes lia, und tein Feuer, teine Roble tann gluben fo beiß, als eine ftille Liebe, von der Niemand nichts weiß". Ganz deutsch, altdeutsch ift das Berhaltnis im Sause, sie ift unbedingt gehorfam als Tochter, nur bem Bruber, ber fie warnt, antwortet fie mit jener trodenen Nüchternheit wahrhaftiger Naturen, Die ebenso aus bem Munde Corbelias und Desbemonas in ben Anfangbigenen zu vernehmen ift. Tied begreift nicht, wie ein unschuldiges Madchen fo antworten könnte, ba bie Antwort gang von ber Warnung abführe, und bar. n ach tann man sich benten, was er unter naiv versteht, wenn er feinerfeits jene zwei rührenden, toftlichen Worte fo nennt, Die erften, Die Ophelia fpricht, und hinreichend, bas Bilb biefer reinen, guten, findlichen Seele und zu zeichnen : bie Worte, ba ber Bruber Samlets Liebeswerbungen flüchtiges Getandel genannt hat: "weiter nichts?" Wir erfahren nicht, was es fie toftet, wenn fie bann bem ftrenger und mit gewichtigerem Unsehn warnenben Bater Gehorfam verspricht: "ich will gehorden, Berr," sonft fagt fie nichts. Was innen por fich geht, muß und eine gute Schauspielerin burch einen Ton fagen, der und verrat, daß unter biefem Gehorfam ihr Berg bricht, und ber namentlich auf die Worte fallen wird: . - beinah burch jeben heil'gen Schwur bes himmels." Gie lagt fich in ber patriarchalischen Abhängigkeit von ihrem Bater, in ber rührend bummlichen Wehrlosigfeit, Widerstandelosigfeit von Naturen, Die grenzenlos gut und nur gur Liebe geschaffen find, fritiflos gebrauchen, ba man fie Samlet in ben Weg fchidt, um ein Gefprach mit ihm herbeiguführen, bas jener und ber Ronig belauschen; Samlet mighandelt fie unter ber Maste bes Wahnsinns, ber reinste Abel innerer, unbeflecter Bartheit fpricht aus ben wehmutvollen Worten, womit fie bie Burudgabe feiner Gefchente begleitet; fie glaubt arglos an ben verftellten Wahnsinn, und bann bricht ihr Schmerz in Rlagen aus, welche auf einen Abgrund hinweisen, ben teine Sprache nennt. Den tiefften Bergenston, beffen eine Stimme fahig ift, will biefer Monolog; wehmutvoller und rührender gibt es wenige tragische Stellen ale: "und ich, ber Frau'n elenbefte und armfte, bie feiner Schwure Bonig fog." - Wir feben fie nicht mehr, bie fie nach bes Batere Ermorbung und fillem Begrabnis mahnfinnig por und fieht. Warum ein Weib, bas nur in ber sittlichen Gubftang ber Liebe lebte und webte, das von einer Leidenschaft bis auf den Grund durchdrungen war, von der sie durch keine Leichtigkeit formalen Denkens und Redens das Herz entbinden konnte, warum ein solches Weib zussammenbrechen muß, wenn ihre ganze Liebeswelt in Trümmer geht, ist an dieser Stelle von Anderen längst erläutert. Hat man nun je von einer Dichtung sagen können, sie habe Dust, so ist es das Bild der wahnsinnigen Ophelia, und das innerste Geheimnis dieses reizvollen Dustes ist Unschuld. "Schwermut und Trauer, Leid, die Hölle selbst macht sie zur Anmut und zur Lieblichkeit." Nichts entstellt sie, nicht der Unsinn im Sinn, nicht die derbe Naivität jener Liedverse; ein milder Nebel, eine Dämmerung ist um sie gezogen, verhüllt die schrosse Wirklichkeit des Wahnsinns, und in diesem süßen Flor, dieser verschwimmenden Welancholie ist auch die Erzählung von ihrem Tode gehalten.

Wir sprachen von Samlets Barte; fie wird gegen Ophelien gur außersten Grausamteit. Ehe wir ben Auftritt besprechen, von bem es hier sich handelt (ben ersten im britten Aufzug), ist eine Undeutlichs feit zu erledigen, die Shaffpeare hat ftehen laffen. Es tonnte namlich scheinen, daß alle Bitterfeit, die er in biesem Auftritt Ophelien fühlen läßt, die Folge seiner plötlichen Abweisung fei; denn Ophes lia, gehorfam ihrem Bater, hat feine Briefe mehr angenommen und ihm ben Butritt verweigert. Bei ber Aufführung bes Schauspiels fagt fie vom Prolog: "es ift turz, mein Prinz," und Hamlet antwortet: "wie Frauenliebe". Nichts scheint nun einfacher, als anzunehmen, baß Die seltsamen Zeichen tiefen, flummen Schmerzes, mit benen balb barauf Samlet bei Ophelia erscheint (fiehe bie Erzählung ber Letteren Aufzug 2, Auftritt 1) und bann bie Bitterfeit in jenem Gesprache gar nichts ausbruden wollen als bie tiefe Qual eines ploblich verlaffenen Liebenden und ben Unwillen gegen bas gange Gefchlecht, bas er nun für treulos halt. Allein betrachtet man andere Stellen, fo wird biefer Schritt bes Abbrechens, wie er von Ophelien ausgegangen, fo gut wie nicht geschehen betrachtet. Ophelia glaubt vielmehr fich, ja fie weiß fich von Samlet verlaffen; fie gibt ihm feine Angebenten gurud, mit fanftem Borwurf fagt fie, Die Babe verarme mit bes Gebers Gute, und Samlets Sartasmen in biefem Gefprache gehen nicht auf Untreue. Run überfehe man in Opheliens früherer Erzählung von dem seltsamen Besuch nicht die Worte: "dann lehnt"

er fich gurud, jo lang fein Arm, und mit ber Band fo über'm Muge betrachtet' er fo prufend mein Besicht, ale wollt' er's zeichnen", und nehme bamit zusammen ben wirklichen Inhalt biefer Gartasmen, welcher gegen die Tugend bes weiblichen Geschlechtes geht: fo ergibt fich, bag hamlet aus Opheliens ploplicher Abweisung fich vielmehr gar nichts macht; er scheibet von ihr, nicht fie von ihm; er bentt fich ben Borgang, wie er wirklich ift: Ophelia hat fich bestimmen laffen, ihn aufzugeben, fie folgt barin bem Billen Anberer; er bentt aber wohl weiter: man hat diese Berbindung aus irgendwelchen absichtsvollen Motiven geduldet, man will sie jest nicht mehr, will aber vielleicht Ophelia nun anders verwenden, ale Spaherin; war fie oder ift fie unbewußtes Wertzeug oder mit im Romplott gegen ihn? Das offenbar fragt er fich, wie er fie fo feltsam prufend betrachtet bei jenem stummen Besuch, und wir find so auf eine gang andere Erklärung feiner Barte geführt, als jene obige und nachste und einfache. Bier ift in ber Tat eine ber Stellen, wo Shatspeare burch einen furgen Monolog, irgendeinen verftandlichen Wint uns hatte nachhelfen burfen. Die tiefere Erflarung muß nun gunachft weiter ausholen. Samlet wirft offenbar mit bem Augenblid, ba in fein Leben die feierliche Bedeutung, die erhabene Spannung Des furchtbaren Berufes tritt, ben ihm ber Beift auferlegt, Alles, woran fonft feine Seele hing, wie schlechtes Spielzeug weg : dies ift ber allgemeine Grund seiner Barte. Er verachtet in feiner Mutter, Die fich - wissend oder ahnend - an den Mörder weggeworfen hat, das Beib überhaupt: bas ift ber zweite, bestimmte Grund, von Roticher und Andern gewiß richtig aufgewiesen, aber noch nicht ausreichend, Samlets Benehmen zu erklaren. Denn nun tommt erft hinzu, was wir foeben gefunden haben : Samlet ift allerdings an Ophelia felbft so weit irre geworden, als er annimmt, fie laffe fich von ben Andern, Die ihm nun auf einmal ein Gegenstand grenzenlosen Berbachtes geworden find, gegen ihn benüpen. Wie weit fie babei nur paffiv ift ober mehr mit Willen teilnimmt, ob fie etwa fogar von Anfang feiner Liebe an fich gegen ihn gebrauchen ließ, das also läßt er wohl unentschieden, aber richtig errat er, baß fie ihm jest in ben Weg geschidt ift, daß man fein Gesprach mit ihr belauscht. Wahrscheinlich nimmt er nun an, die Ronigin fei die Lauscherin, benn, mas er bier mit Ophelia fpricht, ift vor Allem fur Die Erftere gemungt; boch er

Bamlet

fann auch vermuten, ber Ronig fei ber Laufcher, bies macht feinen Unterschied, benn Alles, was ber Königin gilt, fann er auch an biesen ihren Berführer, ber im Genuß ihrer Begwerfung ift, abreffieren. Mun wird aber Ophelia mitgetroffen, ja zunächst getroffen, und baß er mahnsinnig icheint, bies bricht ben Stachel ber töblichen Berletung nicht ab. Dabei benft er etwa: Ophelia mag von ben Bitterfeiten jo viel für fich entnehmen als ihr gehört; benn bag ihr irgend etwas bavon gehört, bas immerhin glaubt er ja. Gewiß, für die Römigin find in erster Linie jene häßlichen Außerungen über weibliche Tugend und Ehre bestimmt, die man verfehrt genug als einen weiteren Beweis für einen wolluftigen Charafter feines Berhaltniffes zu Ophelia ansehen wollte; als ob, wenn fie ihm ihre Unschuld hingegeben hatte, ber Mann sie dafür schmähen wurde, bem sie sie hingegeben hat! Allerdings jedoch fällt für fie immer noch genug ab, nur in gang anderem Sinne. Man febe die Worte naber an: "die Macht ber Schönheit wird eher die Tugend in eine Rupplerin verwandeln" ufw. Er will ihr nahelegen, daß fie einen gefährlichen Gebrauch von ihrer Schönheit macht, wenn fie fich als Späherin gebrauchen läßt, benn sie wagt ihre Unschuld baran. Dabei erinnere man sich bes Zuges aus der Amleth-Sage, ben Shaffpeare hier verwendet: man ftellt Amleth ein schönes Madchen in ben Weg, bas in ber Bertraulichkeit ber Liebe ihn ausholen foll, er genießt in vollem Mage die Gelegenheit, aber er verschweigt fein Beheimnis. Samlet beutet an, baß fo etwas hier geschehen konnte. Dies Alles erklart benn Samlets Barte; es klingt bazwischen auch bas Mitleid an, ba er burch bie Gelbstanklage offenbar Ophelien die Trennung erleichtern will; daß er bes eigenen Schmerzes genug zu verbergen bat, leuchtet noch beutlicher burch : ein innerer Rampf, ben wir burch jene Erzählung Opheliens von seinem früheren Besuch hinreichend tennen, um und zu vergegenmartigen, mit welchen Beichen verhaltener Beichheit bie bittern Gartasmen, die er jest fpricht, fich mischen werden. Was Ophelia von bem bangen, tiefen Seufzer, bem wehmutvollen Blide bei jenem Befuche, ber ein ftummer Scheidebesuch mar, berichtet, bies gibt uns und bem Schauspieler ben richtigen Anhalt für die vorliegende Szene. Die Barte wird nun burch bie Beziehung auf bie Lauscher und burch biefe beigemischten Buge vielleicht entschuldigt, nicht gerechtfertigt. Du läffest dich als Lockvogel brauchen und magft babei beine Unichuld, um mich auszuholen : schneibender, als mit biefem Borbehalt, fann er Ophelien Die Willenlosiakeit, womit sie fich ihm jest in ben Weg ftellen läßt, nicht verweisen, ungerechter nicht andeuten, bag fie wohl auch früher ichon in ähnlichem Sinne fich gebrauchen ließ. Samlet fieht nichts mehr als bas schwarze Berbrechen, bas er rachen foll, ober richtiger, Alles ringeum fieht er in die Schmutfarbe getaucht, die von diefem einen Punkt aus fich verbreitet; welche Bunben er Unschuldigen ichlägt, fieht er nicht, und in bem Ginen, wohin er will, ber Rache ber Untat, tommt er boch nicht zum Ziel. Dem, ber in ber hauptsache nichts tut, ift es am wenigsten erlaubt, um biefer Sauptfache willen rudfichtelos Bergen gu mighandeln, bem, ber gogernd jum Biele geht, nicht, mit rauhem Tritte gur Geite gu ftogen, wer ihm begegnet. Bu biefer Barte, Die ber Dichter bem Belben gu leihen feine gute Ursache hat, tommen übrigens noch manche robe Wendungen, die auf und, die Neueren, unleidlicher wirken, als er weiß und will, die einfach feinem Zeitgeschmacke zur Laft fallen. Go Die efelhaften Worte, Die Bamlet, zwar nicht in Anwesenheit Ophes liens, boch in absichtlicher Beziehung auf ihr fledenloses Bild, in Aufzug 2, Auftritt 2 zu Polonius fpricht: "benn wenn bie Sonne Maden in einem toten hund ausbrutet, ber ein gutes, fuffenbes Luder ift — habt Ihr eine Tochter?" (nach der hergestellten richtigen Lebart; ber lettere Ausbrud vom Bunde verschärft mit unleiblicher Baglichfeit die Beziehung auf bas treue, gartlich liebende Mabchen). Diese und die folgenden Worte: "Lagt fie nicht in die Sonne geben; Gaben find ein Segen, aber ba Gure Tochter empfangen könnte feht Euch vor" beweisen übrigens deutlich den vorhin besprochenen Berbacht Samlets und die herbe Rebenbeziehung, die feine Außerungen im Gefprach mit Ophelia fur biefe felbit haben. - In biefe Buge rudfichtelofer, teilweise burch bes Dichtere roben Zeitton über bas gewollte Mag verschärfter Barte tonnen wir ferner noch inupfen, was übrigens wieder streng zum bichterischen Plane gehört: baß Samlet in seinen Reben gegen die Söflinge überhaupt nichts weniger als immer fein ironisch auftritt; er liebt es, oft recht grob um fich zu schlagen.

In dem feltsamen, auf den ersten Anblid ganz barod wildfremden Auftritt mit Laertes an Opheliens Grab bricht noch einmal die ganze Gewalt der Liebe durch, die Hamlet vor der Lebenden zulest so grauhamlet 85

sam verborgen hat. Die hohe Leidenschaft in der Alage der Brudersliebe ist es, welche gewaltsam seine verschlossene Gefühlswelt ans Tageslicht reißt. Es ist Eisersucht der Liebe und des Schmerzes, und dies bringt in die unzweiselhafte Wahrheit des Gefühlsausbruchs zugleich einen schiefen, falschen Ton; Pathos mist sich rhetorisch mit Pathos; die lang getragene Last der Verkennung seines Herzens, obswohl Hamlet sie freiwillig sich aufgelegt hat, wirkt noch mit, ihn zu erbittern, und so kommt es die zum wilden Ringkamps: recht ein Ausdruck, wie unnatürlich, krank, verrenkt hier alle Verhältnisse sind. Ein Liebender mißhandelt lieblos die Geliebte, und da sie im Grabe liegt, belegt er mit wildem, theatralischem Ausruf, ja mit der Faust seine Liebe.

Die Aufzeigung von Samlets Barte hat und auf bas Charafterbild Opheliens geführt; weiter wollen wir hier auf die Personen außer Samlet nicht eingehen; fie find nicht leicht mißzuverftehen, und Tied hat wohl Niemand beredet, daß Polonius eigentlich ein gang würdiger Staatsmann, ber Konig ein glanzender, überlegener, in seiner Repräsentation imponierender Berbrecher fei; die Belt wird babei bleiben, in jenem ben euphuistisch abgeschmadten, "ber Zeit bienenden Balbichelm", in biefem einen niedrigen, pfiffigen, lachelnben, affektierten Schurken und miferablen dronischen Gewiffend. patienten zu sehen. Wie charafterisieren ihn die Worte: "mit unterbrudter Freude, fogufagen mit einem naffen, einem heitern Auge!" Er stellt fich burch bie Ahnlichkeit feiner Tat an Macbethe Seite, an beffen Größe, geistiger Gewalt und atutem, braftischem Gewiffensleiben biefer "Banswurft von König, ber weg vom Sims bie reiche Krone ftahl", biefer Mann mit ber ftumpfen, bleiernen Laft im gemeinen Bufen gemeffen fein will. Er muß durch verborgene Manneds qualitäten bie Sinnlichkeit ber Konigin geweckt und ihre Natur in jenen Rausch verset haben, ber über Maria Stuart tam, als fie mit Bothwell ihren Gemahl Darnley ermorbete.

Wieviel verborgene Weichheit nun auch in Hamlet sein mag, wir haben in ihm nun boch so viel Hartes, Erbarmungsloses, Rauhes gesehen, daß wir nicht weiter zweiseln können, der Grund, warum er zur Ausführung einer blutigen Tat nicht zu gelangen vermag, könne unmöglich in einer Art des Denkens gesucht werden, die aussschließlich ober auch nur vorherrschend auf die ideale, ethische Rein-

heit berselben gerichtet ware. So tommen wir benn zur Hauptfrage. Und wir stellen sie zunächst ganz einfach so: was bentt benn bieser hamlet eigentlich, ber vor lauter Denken nicht zum Tun tommt?

Das Eine haben wir bereits hervorgehoben, daß er zu viel an bas Gelingen, an die Folgen bentt. Wir tommen auf den Monolog (Aft 4, Szene 4) gurud, mo er bies ausspricht, die zweite ber gornigen Reben, mit benen er fich zur Tat fpornt (wenn man ben Monolog "Sein ober Michtsein" babin gahlt, die britte). Bon ber "Trag. heit", bem "viehischen Bergeffen" nachher; er fest hinzu: "ober fei's ein banger 3weifel, welcher ju genau bedentt ben Ausgang, - ein Gebanke, ber, zerlegt man ihn, ein Biertel Weisheit nur und ftets brei Biertel Feigheit hat." Dies weist zunächst auf die Art phantasiereicher, nervofer Menschen, Die fich in einem Rete vorgestellter Moglichkeiten fangen, wenn es eine hochst wichtige und augleich gefährliche Tat gilt. Samlet bentt fich jebe bentbare Art von Störung, Durchfreugung, er benft ficher, er fonnte über einen Strobhalm ftraudeln, wenn er jum Stoß ausfällt. Die moralischerechtlichen Bebenten, wonach er fich fagt, es muffe Alles auf einer unparteilichen Boruntersuchung ruben, er muffe Zeugen haben, er muffe fich vor ber Welt rechtfertigen, haben wir ausgesondert; wir reden von jenen Bedenken, die hinter biefen liegen und Urfache find, bag er nicht gur rafchen Erledigung eben ber letteren ichreitet. Die tiefer liegenbe hemmung lage nun alfo nach Samlets eigener Gelbstanklage in einem überfluffe von Borftellungen möglichen Diflingens, ber gu einem Biertel Beisheit, zu brei Bierteln Feigheit ift. Alfo ein Ronvolut von Denten und von Angft, und es fragt fich, was in biefem Ronvolute ber Rern, bas Ursprüngliche ift. Wir haben und bereits überzeugt, daß Samlet ichwerlich zu denen gehört, die mit taltem Blute, mit ruhigem Pulse tapfer find, aber auch, bag er, fobald ein großer Inhalt ober ein gludlicher Moment ihn emporrafft, bas Bergflopfen, jene Bangigfeit, zu der Naturen von feiner Komplexion wohl auch physiologisch bisponiert sind, überwindet und tapfer ift wie ein Belb. Der Rern wird alfo nicht bie Furcht, fondern bas Denten fein: fonnte er mit biefem fertig werben ober an bie Stelle bes Dentens, bas zersepend und lahmend wirft, ein foldes Denten fegen, bas naturgemäß bem Entichlug und Sanbeln Plat macht, fo wurde ihm teine Angst im Wege fein. Er fagt fich bemnach offenhamlet 87

bar zu viel, wenn er fich ber Reigheit als bes mahren Grundes feiner Unterlaffung anklagt, zu viel, wie in allen biefen Monologen, eben um fich mit ber Beifel biefes Borwurfe anzutreiben. Bunachft ift es nun alfo ber Ausgang, über welchen Samlet zu viel benft; ift aber bie Bangigfeit nicht ber Grund, fondern bie Folge bavon, fo ift es gleichgültig, ob bas Denten fich gerade auf ben Ausgang ober auf was immer bezieht. Wir muffen nun ben gangen Mann gufammennehmen, wie er Alles zergliedert, über Alles grübelt, haarscharf unterscheibet, Andere burchblidt und feiner felbft fich immer bewußt ift, fo fommen wir bei bem einfachen Sat an: es braucht gar nicht mehr untersucht zu werben, mas er bentt, er bentt eben zu viel, er bentt über ben Buntt hinaus, mo er benten follte. Es ift fein icones, sittliches und tein unichones, unsittliches Denten, es ift nicht Mitleib, nicht Gerechtigfeit, es ift eben ein überschuß bes Dentens, bas alles Mögliche benft, an Allem herumtommt. Und nun ift es Beit, bie Sache tiefer zu nehmen. Wir tommen auf bas zurud, mas bie erfte Abhandlung biefes Befte in Rurze ichon aufgestellt hat\*).

Das Denten allein führt nie zur Tat, es ift von ihm tein Ubergang zur Bollftredung bes Gebachten. Das Denten führt in eine unendliche Linie. Es ift Alles bedacht, was zur Tat gehört, es tommt nur noch barauf an, ben rechten Moment zu ergreifen. Es tommt ein Moment, ber als ber geeignete erscheint. Allein wer fagt mir, baß ein folgender nicht noch geeigneter ift? Der Begriff bes Geeigneten ift relativ, ber Gebante fucht einen abfolut geeigneten Moment, und ben gibt es nicht, ber fommt nie. Dem Menschen, beffen innerfte Natur auf bas Denten geht, ift bas Jett fürchterlich. An einer entschloffenen, tubnen Tat bewundern wir wesentlich dies, daß ber Mann, ber fie magte, bas Jest ergriffen, auf biefe Defferschärfe bes Augenblick fich gestellt hat. Es ift bas Schneibenbe bes Jest, bas Durchschneibenbe, um was es fich handelt. Der übergang vom Denten ins Bandeln ift irrational, es ift ein Sprung, ein Abschnellen, bas Abbrechen einer endlosen Rette. Wodurch wird biefer Sprung möglich? Durch eine andere Kraft als das Denken, die aber mit ihm fich verbinden muß, eine Rraft, die dem Denken gegenüber blind ift, bewußtlos wirtt. Diefe Rraft fragt nicht langer; fei

<sup>\*)</sup> S, oben Bt, II dieser neuen Ausgabe, 1914, S. 90.

ber Moment auch an sich nicht so gunftig, daß nicht noch gunftigere fich benten ließen, genug: er ift gunftig, alfo ichnell ihn an ben Baaren erfagt, brauf und ju! Sabe ich mich getäuscht, miglingt bie Tat, es kann mich nicht reuen, benn ich sage mir, daß ich nach bem Stande ber Dinge, soweit menschliches Ertennen reicht, Diefen Augenblid als ben richtigen ansehen mußte. Nur biese wagende Rraft gibt ben Entschluß, bas Sich-Aufschließen, baß bie Tur endlich aufgeht, bas Innere als Tat herausbricht in Die Wirklichkeit. Rötscher hat biefe Wahrheit ausgesprochen, indem er ben übergang zum Sandeln, wie wir, einen qualitativen Sprung nennt, nur ftellt er bies nicht als bas lette, entscheibende Moment hin, wie er follte; benn es braucht in ber Tat nichts weiter, alles Undere ift fefundar. Das Ausbleiben jener zweiten Rraft nennt nun Samlet Tragbeit, viehisches Bergeffen, und im früheren Monologe fagt er: "ich bege Taubenmut, mir fehlt's an Galle." Es ift nicht wahr, bag es ihm an Galle fehlt, er ift wahrlich im gangen Stude gallig genug, aber bie Balle ergießt fich nicht im rechten Momente auf ben Puntt, wo fie ben Arm gum Schlage hebt, benn bas Buviel-Denken ift ihr im Bege, ber Born mundet nicht mit einem richtig bemeffenen Denfen in die Sat. Das Denken erlischt nicht, nachdem alles Nötige gedacht ist, in ber andern Rraft, die das Gedachte realisieren foll. Trägheit und viehisches Bergeffen ift ein negativer Ausbrud für einen positiven : er vergift nicht, aber er benkt zu viel Anderes, was vom Tatgebanken abführt. Much hier übertreibt er, schilt fich harter aus, als mahr ift, ja er schimpft fich im ersteren Monologe (Aufzug 2, Auftritt 2) einen Schurten, einen niebern Stlaven, eine Memme: Alles, wie gefagt, um fich burch die wilde und wufte Strafpredigt jur Tat ju fpornen, aber freilich auch: bie Maglosigkeit ber Strafpredigt zeigt, bag er fich bas burch boch wieder nur Absolution für die Unterlaffung der Tat gibt, ber überscharfe Sporn läßt vermuten, bag er auch jest wieber nichts tun wird. Das weiß aber er felbst auch, und da er in ein Schimpfen auf ben Ronig übergegangen ift, schilt er fich nun eine maulende Bure und Rüchenmagd. Jene andere Kraft, in die das Denken sich aufheben follte, nennen wir fie Inftintt, nennen wir fie Leidenschaft ober wie immer, es ist eben zulett die Natur im Geiste, Naturfraft bes Geiftes. Leidenschaft speziell fehlt Samlet nicht, aber im Grunde feines Befens allgemein biefe Potenz. Sie begleitet im Organismus

Bamlet 89

unseres Wesens das Denken in unendlichen Formen lebendiger Verbindung; eine Tat entsteht nur, wenn beide im rechten Momente sich treffen und das Denken in einem Stoße der Naturkraft aufgeht. Nicht schlechthin, nicht immer fehlt im Charakter Hamlets diese Kongruenz. Den Einfall, durch ein Schauspiel den König zu prüfen, führt er rasch aus, Rosenkranz und Güldenstern ans Wesser zu liesern benützt er ohne Umstände die paar Minuten, namentlich aber im Reden verssäumt er nie den rechten Moment, seinen Schuß loszubrennen. Darsauf kommen wir sogleich zurück. Nur gerade, wo es das Höchste, die Grundausgabe seines Lebens gilt, da verrennt sich seine Natur, fängt sie sich im Netze des Denkens, ist er in den Hexenkreis der Restezion gebannt; freilich ein Beweis, daß die Inkongruenz, das Nichtzussammenklappen von Denken und Instinkt dennoch tief und allgemein in seiner innersten Organisation sitt.

Manche Beispiele aus niedrigeren Spharen find geeignet, ein folches inneres Unglud in helleres Licht zu feten. Man ftofe fich nicht an bem traurig Laderlichen, was fie mit fich führen. Das nachft Liegende ift ber esprit d'escalier, aber auch wirklich gang nur Beis fpiel, benn Samlet leibet baran im Geringsten nicht; mare feine hand so breit wie feine Bunge, fo mare Alles in Ordnung. 3hm verfagt ber Bahn nicht, wenn es gilt, im rechten Augenblide ein Bort auf ben rechten Aled abzuschießen. Er gleicht nicht jenen, welden gar viel Geiftreiches, Treffenbes, Spipes, Grobiane, Spotter, Raseweise bundig Abfertigendes wohl einfallt, nur immer zu fpat, weil ihnen im Momente, wo es gilt, bas Blut zu Ropfe schieft und bas Gehirn verdunkelt, nicht jenen, welche bie Welt mit Stößen ungehaltner, höchst wißiger und gewaltiger Erwiderungereden beglüden fonnten, die als gar ftille Monologen gehalten werden, wenn ber Mann weg war, bem fie galten. Er ift immer parat, hat ftets gelaben, ichieft nie zu fpat und immer ins Schwarze; ja er ift burchaus aggressiv, bie icharfe Rlinge feines Wortes ift in Stoß und Bieb fo ficher wie im Parieren. Aber im handeln, ba hat er ben ganzen esprit d'escalier. Seine Leidensbrüder im Felbe ber Rebe haben befanntlich auch bas Unglud, alles Berpaßte auf einmal nachholen zu wollen gerade bann, wenn es nicht Zeit ift. Wochens, jahrelang find fie wehrlos gewesen gegen jeben Laffen, ber fie nedte, anfuhr, beleidigte, alle Taschen haben sie voll von eingesteckten Stichel- und

Sohnreben, und auf einmal werfen fie einem Unschuldigen, bem bie Seele nicht baran bachte, ihnen weh zu tun, fadgrob bie gange verhaltene Befcherung an ben Ropf. Das Geitenstud hiezu ift bie Ermorbung bes Polonius, bie wir im Folgenben genauer ins Auge faffen. - Wir haben für jenes Etwas, bas Samlet abgeht, bas Wort Votenz gebraucht und fonnen ale Beisviel fur Samlete bild. liche Impotenz eine Rrantheitsform aus ber Gphare ber eigentlichen aufnehmen. Es ift und ein Kall von Selbstmord wegen vermeints licher Impoteng befannt, vielmehr wegen Impoteng, Die burch vermeintliches Borhandensein zu einer wirklichen murbe. Einem Manne von voller Rraft und Gefundheit raunt in ber Brautnacht ein schabenfroher Damon ber Reflegion gu, ob ihm in ber iconften Stunde bes Lebens nicht bie Ratur ben Dienst versagen werbe? Bedacht, gefchehen; ungefähr wie man errotet aus Angft, ju erroten. Dun ift bie Durchfreuzung einmal eingetreten; bas nachstemal stellt fich eine Angst ein, die Angst mochte wiedertehren, ein Denten, bas unzeitige Denten möchte fich wieber einstellen; Denten und Angft find fomit wieder ba, und die Folge ift bieselbe. Es wird ein Progreg in infinitum : Angst vor ber Angst, bie Angst mochte sich wieber einstellen, und fo fort. Dun bie unleibliche, immer neue Beschämung : bie Angft an fich verdoppelt fich burch bie Angst vor ber Schande, endlich wird fie gur Beforgnis, es mochte boch eine wirkliche Schwäche ber natur zu Grunde liegen. Berfuche mit unwürdigen Beibern wiberlegen biefen 3weifel, enden mit Gelbstverachtung, und ba, wo Liebe und gegenseitige Achtung ift, tritt bie innere Spannung bennoch ebenso hindernd wieder ein. Dem unheilbar Berftricken ift nun der Becher ber Liebe zu Gift, ber höchste Sinnengenuß zum examen rigorosum geworden und, ohne finnlich ju fein, ohne fluchtigen Genuß ju überichaten, fühlt er fich wie verflucht, fein Leben gefnicht und gerreift bie Beifterbande burch Selbstmord. Go ift Samlet überall tapfer und entichloffen, nur mo es bas hochfte Biel bes Mutes gilt, tritt bie lahmenbe Spannung ber Reflexion ein. Er hat ein gang gutes Bewehr und ichieft gang mader auf Bafen, aber wenn ber Ebelhirich vor ihm fteht, ba - ift es nicht gelaben; ober nein: es ift gelaben, aber er hat die Bundhutchen ju Bause gelaffen. - Oft wird ein fonft unbefangenes Bewußtsein burch einen bestimmten Umftand befangen. 3d erinnere mich, wie ein breiter, ftarter Buffchmieb, ber

meinem Pferbe gur Aber laffen follte, bas Inftrument oftere anfette, ba und bort versuchte, endlich aber erklärte, es gehe nicht, mas er mit allerhand technischen Wendungen zu begründen suchte; nachher sagte mir ber Bebiente, bag er ihm geftanben : es habe ihn meine Gegenwart "geniert". Das Bewußtsein bes überwachtfeins von einem 3meiten mar hier basfelbe, mas ein andermal ber eigene überichus an Bewußtfein ift. Der 3meite, ber ben Samlet, welcher fonft Grobschmied genug ift, burch fein Bufeben geniert, fo bag er mit ber Aberläffe am Ronig nicht zustande zu tommen weiß, bas ift er felbft. -Man tann es fich auch am Bilb eines Ansprungs, Ansatzes flarmachen. Unter meinen Jugendtameraben war ein vortrefflicher Boltigeur. Bei einem Turnfeste wollte er fein Bestes in einem ber ichwerften Sprunge leiften, er verzappelt fich im Anfprung, tommt nicht mit bem rechten Fuß, mit bem er fich vom Boben abschnellen follte, vor bem Pferd an, es mißlingt. Er verfucht es wieder, nun war der Zweifel ba, ob er auch ben Anlauf zum zeitigen Abstoß richtig bemeffe; mas er sonft im Inftintte gang ficher getan, ift ihm baburch verhegt, er verzappelt sich wieber, und von ba an war es mit feinem Boltigieren bie Jahre, wo wir gufammen waren, aus. Samlet verzappelt ebenso ben Anlauf. - Auch an bas Rrampfftottern mag erinnert werben, bas bekanntlich burchaus nicht immer angeboren ift, sondern bei Bielen baburch feinen Anfang nimmt, baß fie einmal zufällig die richtige Berwendung bes Atems im Anfat jum Sprechen nicht treffen; von biefem Moment an bleibt ihnen, fo oft bie Beforgnis eintritt, es mochte ihnen basfelbe Ungeschick begegnen, bas Bort in ber Rehle fteden; Borfat und Billensanfpannung icharft nur bie Beforgnis, und bas übel wurzelt ein. Samlet ift ein folder verharteter Stotterer bes Banbelns.

Es bleibt noch übrig, von diesem Punkt aus über den zweiten Hauptmonolog ("Sein oder Nichtsein") Einiges zu sagen. Ich muß hier eine schwere Regerei bekennen; ich kann in die Bewunderung desselben nicht einstimmen. Daß Hamlet, statt auf den König loszugehen, an Selbstmord denkt, wie er daran schon ansangs dachte, als erst Ahnung war, was jetzt Gewißheit ist, daß er, statt zu reagieren, sich gegen sich selbst wendet, dies freilich ist von der tiefssten Wahrheit, und daß er zum Selbstmord ebensowenig kommt als zum Worde, geht streng aus seinem Wesen hervor. Tiecks bekannte

Deutung auf Mord bes Königs burfen wir als langft widerlegt bei Seite laffen. Ein Monolog mit biefem Schluffe, ein Monolog, worin Shaffpeare offenbar einmal recht ausbrudlich bas Innerfte feines Belden enthullen will, lagt uns nun erwarten, bag hier bas mahre Wort bes Ratfels ausgesprochen, ber richtige Schluffel zu Bamlets Wefen und Zaudern gegeben werbe. Diefes Wort, Diefer Schluffel fcheint in bem Begriffe conscience ju liegen; man ift eingebent alles beffen, mas man von Samlet ichon weiß, geneigt, ben engern Begriff: Gemiffen fernzuhalten und zu überseten: fo macht Bewußtfein Feige aus uns Allen. Das Folgende ift im Driginal\*) noch tiefer ausgebrückt, als in Schlegels überfetung : and thus the native hue of resolution ist sicklied o'er with the pale cast of thought. Das native nämlich ift burch: angeboren (angeborne Karbe ber Entschließung) nicht gang ausgebrudt. Es bebeutet ingenuus, naiv, urfprunglich, es bezeichnet genau jene unbewußte Stoffraft bes Beiftes, welche mit bem Denten gufammentreffen, es, nachbem es bas Geis nige getan, ablofen muß, wenn es gur Tat tommen foll. Allein mas Hamlet vorher als Inhalt des conscience und des thought ausfpricht, ift nicht jene allgemeine Ratur bes zu fehr übergreifenden Bewußtseins, sondern vielmehr etwas gang Spezielles, Spezifisches, ift etwas, bas - ihm nicht gleichsieht. Es ift Angft aus bofem Gewiffen vor bem Zustand nach bem Tobe, Angst vor ben Traumen, bie ba fommen mogen, Angst aus bangen Phantasien. Diese Phantasiefurcht mare zwar immer noch etwas Anderes als Kurcht vor Menschen und Birklichem überhaupt, von ber wir ihn freigesprochen haben, allein fie ift bennoch feiner nicht wurdig, feiner, ber mit fo erhabenem Mute bem Geift an eine einsame Stelle gefolgt, seiner, beffen Inneres fo frei von Borurteil ift, bag er und oft gang mobern erscheint, ber jene Worte sprechen fann, die wir am Schluß ber vorhergehenden Abhandlung in ihrem ganzen Gewichte hervorgehoben. hier einen Fehlgriff bes Dichters, ben ich mir pathologisch erklare. Der freie, flare Chaffpeare muß auf einem Puntte feines Dentens über bie höchsten Fragen unfrei gewesen fein: er muß eine Borftellung vom Regfeuer gehabt haben, bie ihn mit grauenhaften, gefpenftischen Entsetensbildern verfolgte. Die Beweise liegen vor.

<sup>\*)</sup> Wir zitieren nach W. Schlegel, wo fein besonderer Grund vorliegt, auf den englischen Tert zuruckzugehen. hier fordert es die Genauigkeit.

Beift bes ermorbeten Baters fagt : "Ich wurde, wenn ich burfte, eine Runde anheben, von ber bas fleinste Wort Die Seele bir germalmte, bein junges Blut erftarrte, beine Augen wie Sterne aus ihren Rreifen ichiefen machte, bir bie verworrnen frausen Loden trennte und sträubte jedes einz'le Saar empor wie Radeln an bem gorn'gen Stacheltier; boch biefe em'ge Offenbarung fast tein Dhr von Rleifch und Blut." Und nachher bas furchtbare: "D schaubervoll! o schaubervoll! höchft ichaudervoll!" Und biefe namenlofen Qualen foll ein Mann leiden, ber an Burbe, an Belben-, Regenten- und Menschentugenden einzig im Leben baftand, warum? Weil er nach Tisch, im Berdauungszustand, ohne Beichte und Absolution gestorben ift. Es reichte gang hin, bes Beiftes Sehnsucht nach Erlösung nur bareingus fepen, bag er nicht ruhen barf, sondern umgehen muß, wie bies ja im Beifterglauben überall und von jeher die ftehende Annahme gewesen ift; Shatspeare hat über Erfordernis von bem Seinigen, von feinem Aberglauben bingugetan. Daß er fich mit einem folden Wahne bes Entsebens trug, beweist aber namentlich eine Stelle in Mag für Mag, III. Aft, Szene 1. Bier ruft Claudio aus:

> Ja, aber fterben! Beh'n, wer weiß, wohin, Da liegen falt, eng eingesperrt und faulen; Dies lebenswarme, fühlende Bewegen Berichrumpft jum Rloß, ber fonft fo muntre Beift Getaucht in Feuerfluten ober schaubernb Umftarrt von Buften ew'ger Gifesmaffen; Beferfert fein in unfichtbare Sturme Und mit raftloser Wut gejagt ringeum Der Erbe schwebend Rund; wohl Schlimmres gar Roch als bas Schlimmste werben, Bas Phantafie wild schwärmend, zügellos, Beulend erfindet: bas ift zu entsetlich! Das schwerste, jammervollste ird'iche Leben, Das Alter, Meineib, Schmerz, Gefangenschaft Dem Menschen auflegt, ift ein Paradies Mit bem verglichen, mas vom Tob wir fürchten.

Rlingt dies nicht banach, daß der Dichter felbst fich mit so furchtbaren Phantasien trug? Wir werden aber um so gewisser berechtigt sein, in unserem Monologe hier mehr von des Dichters eigenem Selbst zu finden, als die poetische Objektivität erlaubt, wenn wir auch im übrigen zeigen können, daß man sehr merklich ihn selbst hört, obwohl nach dieser andern Seite nicht in krankhafter Art, nicht zum Schaden der poetischen Objektivität. Man vergleiche mit den Worten:

Denn wer ertrüg' ber Zeiten Spott und Geißel, Des Mächt'gen Druck, des Stolzen Wißhandlungen, Berschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, Den Übermut der Ämter und die Schmach, Die Unwert schweigendem Berdienst erweist, Wenn er usw.

## aus Chaffpeares 66tem Sonette folgende Stelle:

Mud, dies zu sehen, wünsch' ich Todesruh: Seh'n das Berdienst zum Bettelstab geboren, Wie Glück und Freude fällt der Hohlheit zu, Die reinste Treu' verbannt und abgeschworen, Die Kunst im Zungenband der Herrschermacht, In Schulen-Unsinns Bormundschaft gezwängt, Die Einfalt als Einfältigkeit verlacht, Den guten Geist vom bösen weggedrängt, — Müd, dies zu sehn, wünsch' ich daheim zu sein, Nur ließ ich den Geliebten dann allein.

Hier freilich halt den Dichter nicht Furcht vor dem Fegfeuer, sondern Liebe zum Freund vom freiwilligen Tod ab; wo er sich seinem Belden im Drama unterschiebt, fällt dies Motiv weg, da bricht ein anderes, insgeheim genährtes und ihm über den Ropf gewachsenes durch und so gießt er mit der bekannten Bitterkeit über die arge Welt, die in seinen spätern Jahren unter Jakobs schlechter Regierung und den wachsenden Beschränkungen des Bolkstheaters durch konventionelle Poesie und Puritaner über ihn kam, auch ein bestimmtes dunkles Grauen, womit er behaftet war, in seinen Geistesbruder Hamlet hinüber: das erstere mit Recht, das zweite mit Unrecht. Noch führe ich eine merkwürdige Unterschiedung von Gervinus an, die ganz für meine Ansicht spricht. Derselbe sagt nämlich (Shakspeare Bd. 3, S. 278): "Wenn Hamlet an die möglichen Träume (nach dem Tode) benkt, an ein Leben, in dem er wieder zu Taten gerusen werden

könnte, dann steht er schwankend zwischen beiden Welten" usw. Ja, wenn Shakspeare seinen Hamlet sagen ließe, er fürchte sich vor Taten, zu denen er im andern Leben aufgesordert sein könnte, wie in diesem. Aber das läßt er ihn ja gerade nicht sagen, sondern, daß er sich vor Leiden fürchte, und dies ist das Verfehlte. Die Unterschiebung ist gewiß ganz nur Irrtum, aber auch ganz unberechtigt.

Nachdem wir fo bie Einmengung eines Gefühls, eines Phantafiebilde befeitigt haben, bas offenbar biefen Bufammenhang ftort, bleibt uns alfo ber abenbe, zersetenbe, bie Naturfraft burchfreugenbe Beift ber Reflexion in ihrer Reinheit übrig und hiemit fteht bas übrigens jo gornige, fturmifche, ichroffe, unbarmherzige Befen Samlets nicht im Biberfpruch wie mit bem gefühligen, melancholischen, immer weichen und auf höchste sittliche Reinheit bedachten Jüngling, den man aus ihm machen wollte. Es ift nun nicht meine Absicht, die gange Rolle weiter in's Einzelne zu verfolgen; ich beschäftige mich nur mit ben Punkten, wo ich bas von fo vielen Andern Gefagte erweitern, berichtigen zu können glaube. Dicht hinreichend ift meines Wiffens im erften Aft bisher beachtet worden, wie fein und tief Chaffpeare handelt, wenn er Samlet nach ber Erscheinung bes Beiftes bie Schreibtafel herausziehen und fich notieren läßt, daß Giner immer lächeln tann und boch ein Schurke fenn. Das ift fonderbar, feltsam, narrische Symbolif und Samlet weiß recht wohl, daß es bies ift, und während er diesen Scherz mit sich treibt, als brauchte man fo etwas noch Schwarz auf Weiß zu haben, so barf man sich barauf verlaffen, daß es ihm dabei bitterlich unwohl ift, benn ein dunkles Ahnen wird ihm fagen, folde Formlichkeit bes Ginregistrierens, bes Att-Rehmens, ber Fixierung für das Bewußtsein werde ihm als Aquivalent für bie Tat gelten muffen. Shaffpeare vertraut und, daß wir dies und alle früheren Merkmale eines Reflexionsmenschen wohl begriffen haben, wenn er ichon jest ihn uns gestehen läßt : "Die Beit ift aus den Fugen; Schmach und Gram, daß ich zur Welt, fie einzurichten, kam!"

Nun der fingierte Wahnsinn. Daß dieses Mittel zweckwidrig ist, bedarf keines Kommentars; es ist auffallend, reizt die Umgebung, ihn zu beobachten, und, was wichtiger ist, Hamlet sollte sich so weit kennen, um zu wissen, daß der Gebrauch, den gerade er von seiner Narrenfreiheit machen wird, die Ausmerksamkeit doppelt auf ihn

ziehen muß. Alsbald bringt auch bas Auge bes Königs, vom bofen Bewiffen geschärft, durch bie Maste. Rennen wir aber bie Berftellung ein Mittel, fo muß fie boch irgendeinen 3wed haben und biefer tann fein anderer fein, ale ber, zu einem wohldurchbachten Plan ber Rache Beit zu gewinnen. Natürlich mare es weit fluger, zu biefem 3med fich einfach unbefangen und forgenlos zu ftellen, und es muß ein bestimmter, tieferer, positiver Grund vorhanden fein, warum er bie 3medwidrigfeit überfieht. Diefen Grund werden wir an anderer Stelle aufnehmen; hier beidhäftigt und vorerft bas nachft Borliegenbe, nämlich eben Samlets Meinung, er muffe nun einen umftanblichen Plan ausklügeln. Bamlet ift liftig; man irrt fich, wenn man glaubt, er sei ohne Weiteres unpraktifch, fo fehr, wie wenn man glaubt, es fehle ihm an Tapferfeit überhaupt. Mit Gelbstaufriedens heit fagt er fpater, ba er von ber Wegfendung nach England mit ber Ronigin fpricht, ihn mußte feine Rechnung trugen, wenn er nicht ein Rlafter tiefer grube als die Minen, die er unter biefer Reise gang richtig wittert. Er bedarf auch Lift gum hauptzwede, aber gewiß teine fo weit ausholende, als er meint; am Gegenbilde bes Laertes feben wir nachher, wie wenig Umstände ber Entschloffene macht. In jedem andern Fall als dem einer so furchtbar spannenden Aufgabe, mare nun Samlet wohl liftig genug, um nicht über bas Mag liftig zu fein; hier aber tritt bie andere Seite feiner natur, wodurch die praftische überhaupt so storend burchfreuzt wird, bas zwischen und wir muffen baber bas Prabitat ber Lift natürlich einschränken. Geniale Menschen find oft feiner Lift fabig, die Lift hat einen Reiz für die Phantasie; konfequente List aber barf man nicht bei ihnen suchen, damit gibt fich ja überhaupt fein edlerer Beift ab; fie werben balb ber nötigen Lift ermangeln, balb am falfchen Ort und über die richtige Linie liftig fein. Go findet nun hamlet offen. bar einen Phantasiereig barin, lange Umwege ber Lift auszubrüten, und es ift die tiefere Seite feiner Natur, die ihn hindert, bas Unzeitige biefer Lift gu erkennen. Diefe tiefere Seite felbft aber faffen wir hier vorerft nur in ber negativen Bebeutung, bag bas Denten au fehr überwiegt, und fo gelangen wir zu bem Ergebnis: er liebt es, Plane zu Taten auszuspinnen ft att ber Taten. Er ichiebt auf, er fagt fich por, bag er bies tue, um Zeit gur Borbereitung bes Banbelne zu gewinnen, in Wahrheit tommt er auch bagu nicht, er bereitet nichts vor; das Aufschieben ist also vielmehr ein Wegschieben bes Handelns. Man wird uns hier nicht einwenden, daß ja nach unserer eigenen obigen Aussührung Hamlet mit gutem Grunde durch ein Motiv der Gerechtigkeit sich bestimmen lasse, die Tat aufzuschieben; denn wir haben ja eben dort auch hinzugesetz, daß ein Verfahren, das einen gewissen gerichtlichen Charakter trüge, keineswegs das schnelle Handeln ausschließt. Den Woment herbeizusühren, wo er am König wie mit der Würde eines Richters die Blutrache ausübt, dazu eben müßte er jetzt die raschesten Vorbereitungen treffen. Überbies nehmen wir ja an, daß ihm nur dunkel im hintergrunde des Gemüts das Bild einer gewissen seierlichen, öffentlichen Form des Racheakts vorschwebt.

Samlet hat nun ben Weg betreten, ber ihm ein Dornenweg bes immer neuen furchtbaren Borwurfs im eigenen Innern gegen fein Baubern werben foll, bes immer neuen Sid-Anspornens gur Tat und immer neuen Rudfalls in bie lahmenbe Reflegion. Wir haben jum 3wed unferer allgemeinen Charafteriftit einzelne Momente aus bem Bange ber Sandlung herausgegriffen und überbliden ihn jest noch einmal vom Ende bes zweiten Aftes an, teils in ber ichon genannten Absicht, einige Puntte zu beleuchten, bei welchen wir zu bem, was die Rritik ausreichend schon vorgebracht hat, noch etwas beizubringen haben, teils, um Goldes, mas wir felbft ichon hervorgehoben, im Zusammenhang ber Handlung noch einmal turz aufzus faffen. Der erfte größere Monolog, ber an biefer Stelle vortommt, ift bereits befprochen; wir haben gefehen, bag bem 3weifel an ber Bahrhaftigfeit ber Geiftererscheinung und bem Beschluffe, ben Ronig burch bas Schauspiel zu prufen, ein richtiger Begriff zu Grunde liegt. Eine Art von überführung fann burch ben Gindrud bes Schaufpiels erreicht werden, boch haben wir und ichon oben überzeugt, bag ein foldes afthetisches Mittel nicht bas praktische ift, bas hamlet eigentlich sucht. Der Effekt, ben es macht, wird fehr intereffant fein, so intereffant, daß große Gefahr vorhanden ift, die geiftige überwältis gung bes Schulbigen werbe bann fur Samlet eine Art von Genugtuung mit fich führen, bei ber er ftehen bleibt, ftatt gu ber physischen, faktischen übermaltigung fortzuschreiten. Insofern, nur insofern, nicht so unmittelbar, als man wohl meint, liegt eine tiefe Ironie barin, wenn ein Monolog voll Pathos fatt mit einem Entichluffe zum eigentlichen handeln mit bem Entschluß endigt, eine Romobie aufzuführen.

Die Lift gelingt und Samlet tut boch nichts. Wir haben jugegeben, man tonne gur außersten Rot fur Samlet fagen, bag biefe Art von Überweisung wirklich nicht genüge, aber auch gezeigt, baß Samlet boch minbestens auf bem Gewonnenen rafch fortbauen mußte, und fo bleibt es babei, bag bies fein ichulbvollfter Moment ift, namlich ber Moment, wo ber Konig aus ber Mitte ber versammelten Buschauer aufbricht. Daß er bas Berfaumte nicht nachholt, wie er barauf ben Ronig im Gebete trifft, bas ift wieberum eine Schuld ber Unterlaffung, aber boch teine fo schwere, wie bie vorhergehenbe, wo Samlet Zeugen hatte. Die subjektive Bedingung, ber Affekt, ift amar ba, aber boch so frisch nicht mehr wie im ersten Augenblid ber psuchologifchen Durchschauung, offenbar vielmehr icon geneigt, in Reben ju verbampfen. Wirklich geschieht bies; ftatt ber Tat Worte und awar gegen ein Beib, gegen bie Mutter. In Worten, ba ift Samlet Meifter, bas ift fein Element. Er "fpricht Dolche", ftatt ben Dolch, gegen ben Ronig, ju guden. Man hat im Auftritte mit ber Mutter meift nur diefe feine Schwäche betont; aber in feiner Schwäche liegt auch seine Starte. Ich erinnere mich nicht, bag irgendwo genug bervorgehoben mare, welche ungeheure Rraft in ber Strafrebe liegt, bie wir vernehmen. Die hat wohl ber fittliche Born furchtbarer gesprochen, ber fittliche Efel grundlicher ein schamlos gewordenes Bemut ums gewühlt, es ift ein Meisterstud ber ethischen Beredtsamteit, wohl ein geiftiger Aft ftatt eines realen, aber im Beiftigen von beispiellofer Realitat, und daß Bamlet ber Gesunkenen die Augen ins Innere fehrt, die die Gelbsterkenntnis wedt, ift zwar nicht bas, mas er eigentlich foll, aber wahrlich auch etwas. In biefer höchsten Aufregung tommt es nun wirklich zur Tat und - die Tat ift verfehlt, Samlet totet ben Falichen. Treffend fagt Eb. Band: "Bamlet meint jest feine Reflerion überliften zu tonnen, und ftogt zu, er benütt bie Abwesenheit ber Reflexion." Daß, wer zu viel bentt, ein andermal um fo unbedachter handelt, ift bie tiefe Wahrheit, Die fich aus biefer Abereilung ergibt; im Rleinen mabnte und baran unfer Beifpiel vom esprit d'escalier. Etwas aber entschulbigt ben allzuraschen Mann; es fteht im engften Busammenhange mit jenem buntlen Motive, bas wir in Samlets gangem Berhalten aufzuweisen fuchen.

Die ursprüngliche Schuld des Königs kannte nur er, es mahnt ihn etwas im Innern, abzuwarten, bis eine neue Schuld des Berbrechers auch Andern die erste wahrscheinlich macht; ein König, der so nieders trächtig ist, zu lauschen, ist zu Allem fähig, Hamlet kann bei dem Laurer sogar mörderische Absicht vermuten und eine Zeugin wenigstens ist da. Aber doch, es bleibt dabei: er, der immer zu viel sieht, um zu handeln, handelt jest blind; er vergist ja, daß er sich nicht überzeugt hat, ob der Horcher wirklich der König ist. Trot der überzeilten Handlung nennt der Geist, der ihm jest mahnend abermals erscheint, seinen Vorsat abgestumpst.

Samlet hat jest bie Rache, bie ihm gegen ben Ronig aufgelegt ift, Andern gegen fich aufgelegt. Er hat eine Kamilie vernichtet; er hatte Opheliens Berg ichon vorher gebrochen, er hat jest ihren Bater getotet, bies gertrummert fie vollende, fie wird mahnfinnig, fie fintt in ben Tob. Dem Bruber fallt bie Pflicht ber Blutrache gegen ihn gu. Aber nicht nur bies; Samlet hat alles getan, ben Ronig, ben er vernichten follte, gu feiner Bernichtung aufzufordern, Die Totung bes Polonius ift die lette Stufe in einer Reihe von greiflich beutlichen Winten, worin er ihm feine gange Gefährlichkeit zu ertennen gibt, augleich ift fie ein Stachel bes Berbachts fur hof und Bolt, benen bie Ahnung nahe genug gelegt ift, Samlet wife um ein Berbrechen, tenne ben Berbrecher und habe nur ben Falichen getroffen. Daher bas lautlose Begrabnis bes Polonius, baher ber verboppelte innere Drud, unter bem nun bas Bewußtsein bes Ronigs feufzt. Best befindet fich diefer in der Lage der Rotwehr. Er fendet Samlet mit ber mehr ermahnten morberischen Absicht nach England. Diefer läßt fich fortschiden. Warum? Bunachft natürlich einfach barum, weil ihn die Krankheit der Reflexion lähmt und passiv macht; dann aber, weil er, wie und bie ichon angeführten Borte am Schluffe bes Gefprache mit ber Mutter fagen, für feinen boch nicht aufgegebenen 3wed immer an umfangreiche, weit ausholenbe Plane bentt, baber ein Zeitverluft ihm auch wieber gleichgültig icheinen tann; follte unter ber Wegsenbung ein verberblicher Schlag in nachster Zeit fich verfteden, fo hofft er ihn ju burchtreugen. Freilich tritt ihm die Schuld feiner Bogerung aufe Reue und mit voller Starte ine Bewußtsein, ba er bem Fortinbras mit feinen Truppen begegnet; aber er läßt fid bennoch wegschiden.

Die tief tragische Umbrehung bes ursprünglichen Berhältniffes ift nun eine boppelte: ber Ronig fomohl als Laertes, ift zum Außerften gegen Samlet aufgeforbert. Aber bie zwei Feinde werden zu Ginem : Der König hett ben emporten gaertes, nachdem bie gift ber Sendung nach England miglungen, Samlet wieder gurud ift, gegen ihn, migbraucht ben heißblütigen Jungling als willtommenes Werfzeug bes Morde. Bon biefen zwei vereinigten Reinden ift Laertes berjenige, ben und Chaffpeare ale volles, fontraftierendes Gegenbild Samlets hinstellt, an bem er burch bas, was er ift, und zeigt, was Samlet nicht ift. Raich einen Unhang fammeln, ohne Feberlefen bewaffnet ins Schloß brechen: bas ift ber Weg bes Laertes, bas hatte Bamlets Beg fein muffen und bamit tonnte er immer noch Magregeln verbinden, bes Ronigs Gewiffen vollends fo in bie Enge zu treiben, bag eine Art von überweifung feinem Kalle voranging. Der Ronig walzt alle Schuld auf Bamlet. "Was wollt ihr unternehmen," fagt er, "um euch ju zeigen eures Baters Gohn in Taten mehr als Borten?" "Ihn in ber Rirch' erwurgen," antwortet Laertes. Das ift bie Sprache eines Mannes, bem ber Bater ermorbet ift. Gine andere, mertwürdige Parallele besteht zwischen Samlet und bem Ronig. Bier ift im vollsten Kontraft eine Ahnlichkeit. Beibe brudt ein Beheimnis, Diesen bie Schuld, jenen bas Wiffen um bie Schuld und noch mehr ber Borwurf bes Gewiffens, bag er fie nicht ftraft. Beibe mahnt jeber fleine Umftand, jedes zufällige Wort furchtbar an biefe innere Laft. Wie fie bann in ber Szene nach bem Schauspiel fich fo schlagend verwandt gegenüberstehen, hat Gervinus gezeigt: jener, ber nicht beten, biefer, ber nicht rachen fann. Endlich ruft ben Ronig bie Dotwehr ju neuer Schurfentat, ben Bamlet gur fpaten Richtertat.

Samlet hat einen Begriff von jener Ironie der tragischen Umbrehung des ursprünglichen Berhältnisses. Nach dem Auftritt mit Laertes am Grabe der Ophelia bereut er seine Heftigkeit und sagt zu Horatio: "in dem Bilbe seiner Sache seh' ich der meinen Gegenstück." Ein besonders beachtenswertes, merkwürdiges Wort, ein unzulänglich aufschimmerndes Licht des Bewußtseins, ein Fragment von Selbsterkenntnis, aus der tiefsten Beobachtung des Menschen vom Dichter geschöpft. Die Selbsterkenntnis geht so weit, daß er einssieht, wie er eine Familie zerrüttet und einen Andern genötigt hat, das gegen ihn zu übernehmen, was er gegen den König übernommen

Hamlet 101

hatte; aber sie geht nicht so weit, um sich ben Umfang seiner Schuld gegen diese Familie ganz klar zu machen, er entwickelt sich nicht, wie ihm seine innere Krankheit das Gefühl für fremdes Leid verhärtet hat, auch bringt er es nicht zu dem Schlusse, daß Laertes und der König nun sicherlich rasch handeln werden; doch ahnt er Berrat, wie es zum Festspiele geht, in welchem die Katastrophe hereinbricht.

Che wir nun zu biefer und hiemit zu unferem Bauptzwede, ber Beleuchtung bes Schicffalsgangs übergeben, ift eine bisber absichtlich gang gurudgestellte Seite noch aufzunehmen, Die fom ifch e. Goethe hebt fie taum hervor und fie pagt auch in eine Auffaffung nicht, nach welcher Samlet, wenn er nur nicht bie allzuschwere Aufgabe übertame, ein gang harmonischer Mensch ware, wohl auch geistreich, aber nicht in bem gefalzenen Ginne, wie er wirklich vor und fteht. Samlet ift außerordentlich wipig und fein Wit ift von agender, beißenber Scharfe. Doch bamit ift taum angefangen. Wir muffen an feinen Ibealismus wieber anfnupfen. Samlet, haben wir gefagt, mißt bie Belt am Mafftabe ber Idee und trauert über Die Schlechtigfeit, welche bie Bergleichung ergibt. Aber nicht nur bies; er legt ber Belt die Idee ale Dafftab unter, lägt diefe ale Folie burchicheinen und die Welt wird ihm tomifch. Er fieht die Menichen in ihrer Bertehrtheit an, als mußten und wollten fie ebendamit bas Rechte: nun find fie ale Marren aufgefaßt. Diese Unterschiebung fann immer noch von einem fehr deutlichen Bewußtsein begleitet fein, baß fie nur Unterschiebung fei; bie tomische Laune bleibt bann bie bittere bes ftrafenden Satyrifers, bes Ironifers. hamlet ift auch vor Allem Froniter. Aber er ift mehr. Er weiß, baß es mit ihm felbst nicht richtig bestellt ift; er tennt, obwohl nicht bis auf ben Grund, ben irrationalen Bruch in feiner Ratur, bie Berwicklung und Intongruens feiner Rrafte; er ift vor Allem felbft ein Darr und er ift fich beffen bewußt, er liegt felbst frant im allgemeinen Spitale und er subsumiert sich felbst barunter. hiedurch ift er mehr als Fronifer, er ift humorift. Aber es tann nicht gum freien, heitern, verfohnten humor tommen, weil feine Lage zu gespannt ift, weil bie Toren ihm ju laftig find und weil er mit ber schiefen Mischung seines Befens fich felbft gur Laft wirb. Daher überwindet ber humorift in ihm nicht ben Melancholifer, nicht ben bittern Ironifer, baber reicht es eben nur, ihn nicht gerade immer bitter zu machen, ihn mit-

unter jum freieren tomifchen Spiele gelangen ju laffen. Befonbers fallen manche Sprunge auf, mo er ploblich in eine gar feltfame, quere Ausgelaffenheit übergeht. Das tommt aus einem Beburfnis, fich felbst barzustellen; er macht ben Bandwurft, um plastisch, mimisch, pantomimifch (narrifde Bewegungen gehören bagu) fein Gefühl, baß er felbst ein Rarr ift, zu entladen, sich bavon augenblidlich zu befreien, indem er es übertrieben und grob objeftiviert. Dabei haben wir noch nicht einmal bas Stabium bes verstellten Wahnsinns im Auge, Alles tommt ichon vorher gutage. In bem gallenbittern Gartasmus : "Pah, Sparfamteit, bas Gebadne jum Leichenschmaus gab talte Bochzeitschuffeln" fpricht ber Ironiter, in ben Schnurren unmittelbar nach ber Erscheinung bes Beiftes, ba er bie Freunde ichmodren lagt, ber humorift, ber handwurft feiner felbft. Bunachft find hier die feltsamen Reben freilich auch nur ironisch zu verstehen; Samlet hat bie Bigbegierbe bes Boratio und Marcellus jum Beften und erflart in ber indiretten Form bes Scherzes, bag er fein Beheimnis fur fic behalten will. Wenn er ben Beift, ber unter ber Erbe fein : "Schwört!" ruft, mit ben platteften Ramen beehrt, als Burfden, als ehrliche Baut (true-penny ift vielleicht zugleich im bergmannischen Sinn zu verftehen, aber boch fo, bag mohl bie Bergleute felbft es ichon perfonlich ale Scherznamen gebrauchten), ale alten Maulwurf, trefflichen Pionier; fo will er fagen: fur euch Profane ift es gut genug, wenn ihr's fo nehmt, für eure orbinare Faffungetraft fei es ein Schabernat, ben ein Spaffvogel von Bergmann ba unten treibt. Allein es ift boch auch fein eigenes Bergnugen, fo narrifch ju reben. Es ift feine Art, fich bas Gefühl bes Erhabenen zu verboppeln, indem er es als ein gang Plattes fich bezeichnet, er liebt es, burch biefes Salz bes Kontraftes fich bas Große, Ernfte zu erhöhen. So fehr fern als es icheint, liegt bies ber allgemeinen menschlichen Reis gung nicht; taufendmal an und und Andern können wir es erfahren, wie man die feierlichsten, hochsten Ginbrude fich gern baburch vericarft, bag man fie mit humor mitten im Ernft wie Bagatelle prabiziert; aber bei Samlet fommen biefe Benbungen fo ftart, es geht vom Ernft jum Scherz fo ichnell um bie Ede, bag bie Bidgad-Linie wie Berrudtheit aussieht. Und bies eben barum, weil ein Gefühl innerer Disharmonie in ihm ift, bas fich in folden unvermittelten Übergangen auszubruden ftrebt.

hamlet 103

Run haben wir auch ben pofitiven Grund gefunden, warum er bie zwedwibrige Maste bes Bahnfinns anzulegen beichließt, unb es ergangt fich hiemit, was wir oben hierüber gefagt haben. Als Mittel ift es vertehrt, aber eigentlich ift es auch tein Mittel, fonbern ein Gelbstawed : es ift Samlets Geschmad, Die Rarrenrolle au fvielen, es ift ihm folechthin ein Benug an fich. Bunachft überhaupt, weil er eine Freude am Darftellen, am Theater hat. Er geht mit Schaufpielern um, versteht ihre Runft; er hat gewiß icon oft Luft gehabt, felbit einer zu fein. Dies fieht bem humaniftischen in feinem Befen fo gleich, bag es gar feines Wortes barüber bebarf. Die Bauptfache aber ift : er tann unter biefer Daste bas Sofgeschmeiß aufziehen und verspotten, seinen Wis spielen laffen, bag es eine Pracht ift, und er fann jene Sprunge, wodurch er bas Bewuftfein ber eigenen Tollheit parodiert, egerzieren, daß es noch prachtiger ift. Die frühere eng. lifche Kritit hat mit einer, ber Nation eigenen, Beschränktheit in bialettischen Fragen ernstlich untersucht, ob Samlet nicht wirklich verrudt fei. Er ift eben fo verrudt wie alle genialen Wenschen, Die es nicht bahin bringen, daß ihnen Alles fo schredlich flor ift wie ordinaren Röpfen; fo verrudt wie alle tieferen Raturen, bei benen eingelne Rrafte fich ju folder Starte entwideln, bag bie Barmonie gefiort wird, und er weiß bas und tann es boch nicht anders machen: das ift zum Tollwerden, wie er felber fagt, aber barum ift er nicht toll im Ginn ber Pfochjatrie und Medizin, fondern weiß unendlich mehr von fich als so mancher Aritifer, ber ihm Bergen und Rieren pruft. In biefem Sinne gilt benn von ihm: er fpielt ben Rarren, weil er einer ift.

Jest sprüht freilich dieser geistige Bulkan auch nach außen, aber (neben bem versehlten Ausbruch in verkehrten Handlungen) nur in Worten und Wisen. Man beobachte nun namentlich die geistreiche Art, wie er einen ganz verständlichen Wis oder auch nur ein Schelts wort so zu wenden pflegt, daß er den Schein der Berrückheit erzeugt. Zum Beispiel er will dem Polonius sagen: ihr seid lang nicht so ehrlich wie ein Fischhändler. Statt nun dies einsach als des absichtigte Wetapher auszusprechen, stellt er sich zuerst, als halte er ihn ernstlich für einen Fischhändler, natürlich um, nachdem Polonius verneint hat, nachzutragen, worauf es ursprünglich angelegt war. Ferner läßt er logische Wittelglieder weg, fährt mit einem "denn"

fort, ohne ben Sat ausgesprochen zu haben, worauf bas Denn als Beweisführung geht. Go im Fortgange bes angeführten Gefprachs. Er hat gefagt: "ehrlich fein beißt ein Auserwählter unter Behntaufenden fein." Er fett bagu : "benn, wenn bie Sonne Maden in einem toten Bund ausbrutet, ber ein gutes fuffenbes Luber ift habt ihr eine Tochter?" Das beißt: und du selbst gehörst mahrlich nicht unter bie wenigen Ehrlichen, benn bu bift ein Ruppler, ber feine Tochter ausschickt, um fie als Spionin zu benüten, wobei fie in Gefahr tommt, ihre Unichulb zu verlieren. Ebenso bringt er fein "benn" bei Rofenfrang an, ber bemerkt hat, die Singfnaben ber toniglichen Rapelle tragen ben Berfules bavon und feine Laft obenbrein, was fich bekanntlich auf ben Streit bes Runft- und Schulbramas mit bem Bolfebrama und bem Bolfetheater bes Chaffpeare bezieht (beffen Schild ein Berfules mit bem Globus war); Bamlet antwortet : "es ift nicht fehr zu verwundern, benn mein Dheim ift Ronig von Dane mart und eben bie, welche ihm Gesichter zogen, folange mein Bater lebte, geben 20, 40, 50 bis 100 Dufaten für fein Portrat in Miniatur." Soll naturlich beißen: fo geht es ja in ber Welt und bas tonnen wir eben jest in Danemart erfahren, benn wie bas gezierte Softheater ben Berfules, bas naturfraftige Bolfstheater ausgestochen hat, ebenso hat ein elender Romodiant ber Fürstenwurde meinen helbenmäßigen Bater fortgeschafft, und wie bie Boltsgunft wechselt, zeigt ber jahe Abergang ber öffentlichen Stimme gu ihm. Das Springen, bas Weglaffen von vermittelnden Begriffen ift überhaupt Samlets Methode, Die zugleich ben allgemeineren 3wed hat, Die pfiffig ausforichenden Boflinge zu parieren, ihnen ins Ronzept zu fallen, fie braus zu bringen. Um fo eindringlicher wirft mitten in biefem wilden Spiele ber birette, offene Ernft, wenn er fo hereinbricht, wie in ber NuBanwendung ber bramatisierten Metapher von ber Flote. Dem Polonius fahrt er mit: Liram, Larum gwischen feine wohlgesette Rebe und gelehrte Einteilung ber verschiebenen Arten bes Schauspiels bei Ginführung ber Romobianten. Er fingt bann aus einem befannten Liebchen bie Borte : "auf feinem Efelein Jeber tam"; bas geht auf Polonius als Ginführer ber Gefellichaft. Seine eigene Marrheit aber fpielt Samlet am meiften nach ber Aufführung bes Schaufpiels. Er ift biesmal außerft zufrieden mit fich, benn ber Streich ift psychologisch gang gelungen, ber König hat fich Hamlet 105

ihm entlarvt. Die Freude barüber entladt fich in narrifden Sprüngen, er fingt beziehungereiche Lieberverechen, er meint, er hatte fich bie Anwartschaft zu einem Plat in einer Schauspielergesellschaft verbient. Aber biefe narrifde Luftigfeit tann ja nicht gefund fein; folde Schnaden und Schnurren wurde er nicht machen, wenn ihn nicht que gleich boch ber Dorn bes Bewußtseins reigte und tipelte, bas ihm faat, bag er ja nichts tut, feinen Sieg zu verfolgen. Es mare fehr intereffant, namentlich bie Sarfasmen, womit er bes Ronigs Gewiffen trifft, ba biefer nach ber Leiche bes Polonius fragt, bes Scheins ber Tollheit zu entfleiben, auf ihre furchtbare nadte Bebeutung gu reduzieren, aber es tann hier nicht weiter ins Ginzelne gegangen werben; nur auf ben ibealen, vernichtenden Tieffinn ber folgenben Worte machen wir aufmerkfam. Samlet: "Nach England?" Ronig: "Ja, Bamlet." Bamlet: "Gut." König: "Go ift es, wenn bu unfre Abficht mußteft." Bamlet: "Ich febe einen Cherub, ber fie fieht."

Nun wenden wir uns benn gur Rataftrophe, gum Schicfal. Wie fich Samlet burch eigene Schuld es zuzieht, daß Andere gegen ihn handeln, wo er handeln follte, wie er es bahin bringt, bag er zulest im Drange bes Augenblick jum blogen paffiven Bollftreder wird, wo er Richter fein follte, bies ift vor und von Andern, namentlich zuerft von Eb. Bans, hinreichend bargetan. Eb. Bans ift auch ber Erfte, ber flar gezeigt hat, wie Samlet endlich boch bazu tommt, ju handeln. Ein neues Berbrechen ift gegen ihn begangen und er erfährt es in bemfelben Augenblicke, ba ihm eröffnet wird, bag er nur noch wenige Minuten zu leben hat. Jest find bie Bedingungen beis fammen : nicht nur bie außerfte Entruftung, ber höchfte Affett, fonbern auch bie Unmöglichkeit jeber Bahl bes Augenblicks. Jener Anoten, in welchen bie Reflegion ihn verwidelte, wenn es an bas entfehliche Sett ging, ift gelöft, er tann nicht mehr zweifeln, was ber rechte Augenblick sei, benn es gibt gar feinen andern Augenblick mehr. Und fo lernen wir benn freilich, wie man es nicht halten foll, wenn man berufen ift, frei zu handeln, wie bitter bas Baubern fich bestraft. Allein, wenn benn von Lernen die Rebe sein foll, wir lernen noch viel Anderes auch.

Hamlet racht nur sterbend ben Tod seines Baters, aber er racht ihn; er barf es noch, er ist immer noch auserlesen, er ist immer noch

wurdig, bas Schicffal zu vollziehen. Er buft gleichzeitig fur fein Zaubern, aber wohlgemerkt, seine Reinde bugen noch mehr fur bie Einseitigkeit und Berkehrtheit, womit fie Rrafte verwenden, Die bem Samlet fehlen ober feinem Befen nicht in richtigem Berhaltnis beis gemischt find. Laertes zeigt und mohl, wie bas natürliche, von Reflexion unbeirrte Reuer handelt, aber er enthüllt und auch die ganze Schwäche ber glüdlichen Ginfachheit unverwidelter Raturen. Der ungebrochene Stoß feiner Leidenschaft und Tatfraft prallt an ber Alugheit bes Königs ab, ber mit ber gangen Uberlegenheit ruhiger Lift ihn empfängt und abfängt; nicht genug, bag er hier gur dupe wird, er wird jum Berbrechen verleitet. Bier tommt also bie unreflektierte Entschloffenheit fo gut zu Falle wie die unentschloffene Reflexion. 3m Ronig, tonnte man fagen, befinden fich Reflexion und Tatfraft in ungeftortem Berhaltnis, wenn nicht bie Tatfraft auf bas Bofe ginge und wenn bie Reflexion mehr mare als gemeine Lift; immerhin tann man ihm in relativem, bloß formalem Sinn, b. h. mit Abstrattion vom Ethischen eine richtigere Mischung ber Fähigkeiten zuerkennen. Allein mit allem burchbachten Sanbeln und handelnden Denten tommt er auch ju Fall, benn er fangt fich mit Laertes augleich in ber eigenen Schlinge. Gervinus hat fehr ichon gezeigt, wie bem Samlet als ber rechte Mann ein anderer Belb aus ber Reihe Shaffpeareischer Charaftere gegenüberfteht: Beinrich V. Es barf aber auch nicht übersehen werben, bag biefer zwar geiftig geschüttelt und burcharbeitet, humoriftisch vertraut mit ben Wiberfpruchen bes Lebens und zugleich gang ungebrochen tatfraftiger Mann, jedoch keineswegs fo tief ift wie Bamlet. Der Bruch in feiner natur ift leichter zu überwinden; er burchwandelt inneren Rampf, ift aber boch Realist von Anfang an. Die Gerechtigkeit gegen Samlet forbert, baß man gang erfenne, wie balb es gesagt ift, bas Rechte fei bie bobere Ginheit von Denten und Tattraft, und wie ichwer getan. Man muß vorsichtig umgehen mit ber Forberung ber hoheren Ginheiten. Der Mensch ohne Tiefe hat gut ben Moment ergreifen und frischweg handeln; wo die Tiefe einen gewissen Grad erreicht, ba hort bas Glud biefer Leichtigkeit auf. Berebralmenschen haben in ihrer Schwäche eine Starte, die ihnen ben Spott billig ersparen follte, wir bemitleiben fie, aber in ihrem Unglud ift auch eine tragische Größe, Die Ehrfurcht in bas Mitleib mifcht. Man hat mit vollem Recht in

Hamlet den Typus der deutschen Geistesart gefunden; der Franzose, der moderne Engländer lacht und aus um unserer Unentschlossenheit willen. Jener ist leichter, beweglicher, dieser beschränkter, härter organisiert und beide ahnen im Spotte doch dunkel, daß und etwas innewohnt, wofür sie kein Senkblei haben. Übrigens sind Nationen nicht Einzelne; der Hamlet, der ein Volk ist, wird den Spott überdauern und es kommt vielleicht eine Zeit, wo wir sagen dürsen: wer zuletzt lacht, lacht am besten. Bor Kurzem hat ein wahrhaftes Hamletzaubern und dem Gelächter und der Berachtung der Nationen preisegegeben, aber wenn der Laertes Frankreich und den vergisteten Degen in den Leib stoßen wird, so wird der Hamlet Deutschland den Stoß und den Gegenstoß überleben.

Allein biefe allgemeine Betrachtung ift nicht bas Einzige, mas Samlet zugute tommt. Bir muffen nun wieber aufnehmen, mas wir von einem bunteln Bebanten bereits gefagt haben, welcher als ber eine, verhüllte Grund von feinem Zaubern zu betrachten fei. Es ichwebe bem Samlet, haben wir angenommen, undeutlich vor, baß er eine Art öffentlichen Strafverfahrens gegen ben Ronig einzuleiten habe. Berhalt fich bies fo, will er nicht morben, fonbern richten, fo burfen wir ihn nicht anklagen, baß er nicht mit fo wilder Entschloffenheit aufahrt wie Laertes; er braucht Borbereitungen, Anftalten; nur freilich haben wir hinzugefest, fie muffen turz fein, und bag er auch ju biefen Borbereitungen, ju benen ihm ber verstellte Bahnfinn bie Beit verschaffen foll, nicht schreitet, barin bleibt feine Schuld fic gleich. Die Spuren biefes buntel leitenben Bebantens haben wir teilweise oben aufgezeigt, hiezu find noch wefentliche Belege nachaus holen. Man sehe sogleich ben ersten Monolog genauer an. Leibenschaft im Bortrage bes Schauspielers mahnt Samlet an feine Untatigfeit und indem er fich ihn als Mufter vorstellt, ruft er aus: "Batt' er bas Merkwort und ben Ruf zur Leibenschaft wie ich, was wurd' er tun? Die Buhn' in Tranen ertranten und bas allgemeine Dhr mit graufer Reb' erfchuttern, bis zum Bahnwit ben Schuld'gen treiben und ben Reinen fdreden, Unwiffende verwirren, ja betäuben die Faffungetraft bes Auges und bes Ohrs. Und ich, ein blober, schwachgemuter Schurke, schleiche wie Hans ber Traumer, meiner Sache fremd, und tann nichts fagen, nichts für einen König, an beffen Eigentum und teurem Leben verdammter Raub geschah." Es geht

aus biefen Worten wohl beutlich genug hervor, bag bem Samlet eine Szene vorschwebt, wo er eine öffentliche Bolferebe gu halten hatte, und man wird biesmal nicht fagen, er bente an Worte ftatt ber Taten, vielmehr er meint offenbar Worte, Die eine Tat begleiten, qu einer Tat führen sollen. In ber Sage von Amleth bei Saro Grammaticus halt er eine ausführliche Bolferebe allerdings erft nach ber Ermorbung bes Statthaltere und feines Anhange, überzeugt burch fie bas Bolt von ber Gerechtigkeit seiner Tat und erreicht so einen zweiten Bauptzwed, er wird zum Konig ausgerufen. Daran bentt Shativeare offenbar in biefem Monolog, naturlich aber ift es, bag er feinem Bamlet eine Rebe, wodurch er bas Bolf überzeugt und gewinnt, als einen Schritt vorschweben läßt, welcher ber Tat vielmehr vorangehen mußte. Diezu muffen wir fogleich ben Schluß herauf. nehmen. Was Samlet im Tobe am meisten brudt, ift, bag er nicht mehr reben, fein Licht über seine Tat mehr geben fann. Er hatte fie fich offenbar so jah nicht gebacht, sondern immer trug er fich mit dem Bild einer Beranstaltung, worin er versammelte Zeugen burch Grunde hinreiße, mit ihm ben Ronig zu fturgen, zu vernichten : "Welch' ein verletter Rame, Freund, bleibt Alles fo verhüllt, wird nach mir leben!" Darum foll Boratio ber unbefriedigten Belt feine Sache entratfeln, und ebendarum, weil ihn bas Dunkel brudt, bas vor ber Welt auf biefer blutigen Ratastrophe liegt, sind benn auch seine letten Borte: "ber Rest ist Schweigen." Man wird nun erkennen, bag es richtig gefagt ift, wenn man als feinen fouldigften Augenblid ben bezeichnet, wo er nichts unternimmt, obwohl ber Ronig bei Aufführung bes Schauspiels sein bofes Gewiffen verraten hat: ba konnte er ja bie Buhn' in Tranen ertranken" ufw. Allein bas Schicffal nimmt fich feiner an; während er fort und fort zaubert und feinerfeits positive Schuld auf sich ladt, gonnt es ihm, indem es ihn ftraft, boch zum bunkel geahnten Biele zu gelangen.

Dies Ziel ist: überzeugender Beweis für die alte Schuld des Königs durch eine neue und Bollziehung der Rache vor einem Kreise von Zeugen, also in der offenen Form, die annähernd den Charafter eines Gerichtes trägt. Das Schickal gibt Hamlet darin Recht, daß der König nicht im Dunkeln, nicht ohne besondern, in das Bewußtsein von versammelten Personen fallenden Akzent vernichtet werden soll. Und diesem Schicksfal hat Hamlet dunkel, mit einem dämmernden Halblichte des Be-

wußtseins vertraut: bas ist es namentlich, was hier noch ins Licht gesetzt werden soll.

Man hat in ber Erläuterung bes Samlet öftere auf ben wachsenben Glauben bes Belben an eine Borfehung aufmertfam gemacht, aber nur, um hinzuzuseten, bas fei nichts als eine neue Ausflucht, die er vor feinem Gewiffen über fein Richtstun gebrauche. Go Röticher und Gervinus. In einem Drama, wo Alles fo tief verwidelt, Recht und Unrecht fo bicht verschlungen ift, mag Chaffpeare biefen Gebanken seines Belben nach ber einen Seite vielleicht auch ju feinen Schwächen rechnen; in ber Sauptsache gewiß nicht, bie Stellen flingen viel zu ernft und feierlich. Es fei gunachft Gelbitbeichonigung, ba er zu lange zaubert, aber es ift nicht Gelbstbeschonis gung, fofern er fich boch bewußt ift, bag er noch handeln wird. Wir haben bereits von bem Dammerichein bes Bewußtseins gesprochen, womit Samlet in ber Lage, in die er die Familie bes Polonius verfest, bas Begenftud feiner eigenen ertennt. Wir muffen bie betreffenden Stellen noch einmal und andere, noch nicht angeführte bazu aufnehmen. Bor bem Leichnam bes Volonius fprach Samlet jene Worte: "ber himmel hat gewollt, um mich burch bies und bies durch mich zu ftrafen, bag ich ihm Diener muß und Beigel fein." Wenn ihn ber himmel verwendet, ben Auflaurer Polonius zu ftrafen, zugleich aber burch bas Borschnelle feiner Tat ihn auch bestraft, fo fieht Samlet barin eine Absicht, ihn zu Weiterem vorzubehalten. Er hat blutig gehandelt, er gesteht, so grausam er übrigens spricht, etwas von Schmerz und Reue, aber Polonius ift bennoch nicht unverdient gefallen; er weiß fich aufbewahrt, ein durch Schuld und Schmerzen geheiligtes Wertzeug, zu einer ebenfo blutigen Band. lung, die aber einen Schuldigeren und in wurdigerer, vernünftigerer Form treffen wirb. Samlet tennt feine innere Berftridung, wie fie jum Zaubern, ein andermal zur Unbedachtsamkeit führt; aber es ift ihm fo hoher und feierlicher Ernft, daß er fich wurdig weiß, doch noch jum Ziele ju gelangen. Er fagt fich : aus Unterlaffung, Schulb, Willen ber Menschen und aus bem, was wir außern Zufall nennen, folingt fich ein Banges zusammen, worin fich ein höheres Gefet ber Gerechtigkeit vollzieht. Das ift nicht Selbstbeschönigung, sondern bas ift Bahrheit, und bas barf er fich jum Trofte fagen, wenn er ben Borfat bes handelns trot ben Aufschüben mit ganger Rraft feft-

balt. Er hofft offenbar im Stillen, baß eine Stunde tommen werbe, wo bie Umftande basienige Daß bringenber Gewalt annehmen, baß fie ihn aus ber Qual ber lahmenben Reflexion erlofen, und er hofft zugleich, bag biefe Umftande ber endlich reifenden Sat ben Charafter geben, ben er ihr aufbruden mochte, nämlich ben einer Art von gerichtlichem Aft. Man muß biefen Begriff eines vertrauenben Bartens behutsam anwenden, sonft natürlich tann man in biefen Außerungen bes Borfehungeglaubens nur bie Ausflucht ber machfenben Scheu vor bem Bandeln finden. Der Begriff ber Borfehung barf allers bings zwisch en unser Sandeln eigentlich gar nicht von uns e in gefch oben werben. Blide ich, ftatt bas Bange ber Befchichte unter bem Standpuntte bes Ewigen anzuschauen, aus ber Reihe meiner praftischen Lebensmomente (- von ben Stimmungen ber Andacht ohne praktische Beziehung ist hier nicht die Rebe -) vereingelt hinüber auf Gott: ich tann nicht wiffen, mas fein Bille ift, er tann ja feine 3mede vollführen ober vollführen wollen auch ohne mein Banbeln. Gine völlige fataliftische Betäubung mußte bies tonfequenterweise eigentlich zur Folge haben; wenn wir uns aus ben ungefichteten Borftellungen vom göttlichen Ratichlug Ernft machen wollten, fo burften wir teinen Ringer ruhren; wir wurden uns nicht einmal fleiben; benn wenn Gott es will, fann er uns warmhalten ohne bas ober burch Ralte toten tropbem. Es flingt gang fonberbar und ift fur einen bentenben Menschen unverftandlich, wenn man 3. B. an einem Rrantenbett fagen hort, die Mittel ber menichlichen Biffenschaft und Runft feien erschöpft, hier tonne nur Gott noch raten und helfen. Gottes Tun wurde bemnach ba eintreten, wo bas menfche liche Tun nicht weiter fann; bas heißt: man beschränft Gottes Tun auf die Natur, ftatt das Menschliche auch in ihm mitzubegreifen. Dennoch ift biefe gang verworrene Logit bie bes gefunden Menschen ohne bialettische Bilbung; benn nur vermittelft biefer Konfusion tann er fich neben bem tindlichen Borsehungsglauben bie Tattraft erhalten. Er halbiert: ich tue bas Meinige, banach mag ber liebe Gott bas Seinige tun; bas ift fehr gedankenlos, wenn man bie Forberung beutlicher Begriffe ftellt, aber in feiner unbewußten Bebantengrundlage gang recht und gut. Das Wahre ift nämlich eigentlich bied : bie Borfehung, bas Gefet ber Weltordnung webt bas Schidfal ber Menschheit aus zwei Faben, menschlichem Tun und außerem BeBamlet 111

ichehen ber natur. Die Kreuzungen und Berbindungen biefer Faben find und gang unberechenbar; nur nach langer Entfernung ber Beit übersehen wir einen Teil bes Gewebes und ertennen in bem Gang ber Dinge, ber fo verworren ichien, bas höhere Gefes. In ber Gegenwart aber, wo wir als Sanbelnde mitten im werbenden Gewebe brin find, burfen wir auf biefes verborgene Gefet bes ganzen Gewebes uns gar nicht berufen; ba es une buntel ift, fo entfteht fur und fogleich ber Schein, es bedürfe unferes Tuns nicht, es tonne bes Individuums auch entbehren, weil es absolut fei. Wir haben baher mitten in ben Rampfen bes Lebens nichts zu benten als: ich tue, was ich nach bestem Gewiffen als recht erkenne; wie fich mein Tun jum unerforschten Gangen alles Tuns, jufammengefaßt mit allen Naturaufällen, verhalt, weiß ich nicht, bas geht mich jest nichts an; was im Gangen heraustommt, bas werbe ich fpater ertennen, wo ich Die Bergangenheit und mich mitten barin überschaue. Der naive Menfch nun nennt bas Bange nach Abzug feines Beitrags Gott und fahrt babei mit feinem Beitrage unbeirrt fort; feine Borftellung ift unrichtig, fein Berhalten richtig; er läßt fich nicht gur Untätigkeit bes Fatalismus verführen, wiewohl fein Denten nicht ausreicht, fich jeber unzeitig vereinzelnben Ginmischung bes Gottesbegriffe zu ents halten und beffen Anwendung auf bie Stunde ber rein tontemplativen Betrachtung bes Bergangenen zu verschieben. Besonbere liebendwürdig und in feiner naivitat vernünftig ift bas befannte Bebet eines öfterreichischen Generals vor einer Turtenschlacht: "Lieber Gott, wenn bu und nicht helfen willft, fo hilf nur wenigstens ben verbammten Türkenbunden nicht, und bu follft beinen Gpaf feben." Samlet nun befindet fich offenbar in einer fcmebenden Mitte gwis ichen lahmenbem Katalismus und jener bas Sanbeln nicht lahmenben Salbierung, Die ber ichlichte Berftand vornimmt. Er icobe ben Borfehungsbegriff gang falich ein, wenn er ben Willen bes Bandelns tonsequent babei wirklich aufgabe. Er gibt ihn aber nicht auf, sonbern hofft nur, bas buntle Gefet bes Bangen werde ihn zu bem Momente leiten, mo er bie innere hemmung überwinden und gugleich die Sandlung in einer wurdigen Form, von ber er noch tein beutliches Bilb hat, ausführen tonne. Er wartet, und bas ift bebentlich genug, aber ber Dichter will und fagen, einmal tonne bas Gefes der Weltordnung auch eines eblen und ungludlich genial organisierten

Wenschen Unterlassung und in Schuld verstrickendes Warten zur Bollführung des höheren Zwecks verwenden, wosern nur der Zaudernde nicht gedenke, die Hände ganz in den Schoß zu legen. Wir werden später sehen, welchen besondern Zug Shakspeare seinem Helden noch beilegt, um diese schwebende Stellung zwischen gefährlicher Einmischung des Borsehungsbegriffs und stets aufschiedendem, doch eifrig sestgehaltenem, der Zukunft vertrauendem Borsat des Handelns zu rechtsertigen.

Die Erzählung, wie er auf ber Reise nach England Rosentrang und Gulbenftern überliftet hat, leitet Samlet mit ben Worten ein: "laßt und einsehn, daß Unbedacht und manchmal trefflich bient, wenn tiefgehegte Plane und verfagen; wir lernen braus, bag eine Gottheit ift, die unsere 3mede formt, wie immer wir im Groben fie und ichnipen mogen." Die Worte entsprechen genau jenen, welche bei Polonius Leiche gesprochen find. Samlet hat bei ber überliftung, & Die er eben ergahlen will, zwar nicht unbedacht in dem Ginne gehanbelt wie bei ber Ermordung bes Polonius, sondern nur ohne langes Bebenten, immerhin rafcher, ale es recht icheint, wenn es Menichenleben gilt, aber er hat fich, ben gu Großem Berufenen, Aufgesparten gerettet, und er gieht baraus bie Lehre, Die er ausspricht. Er hat fich nicht fo schwere Borwurfe zu machen wie bamale, wo ihn "ber himmel burch biefes ftrafte"; aber Borwurfe tonnte er fich über feine Raschheit boch machen, ba er sonft so weit ausholend überlegt, und er unterbrudt biefe Bormurfe mit ber Borfehung. Was ihm babei vorschwebt, tann nichts Anderes sein als eben ber Bebante, ben wir ichon ausgesprochen haben; biesmal ift es uns beutlicher nahegelegt: Samlet hofft, daß wie bei biefem rafchen Entschluffe, fo auch fur feinen hauptzwed ein Augenblid tommen werbe, wo Alles gufammenwirft, alle Borbedingungen ber zu vollführenden Tat ihm erfüllt entgegentreten und zugleich burch bas Bange ber Umftande jener mangelnde Stoß ber Naturfraft, ben er Unbebacht (indiscretion) nennt, endlich in ihm fich einstellt, fo bag er fühn bas Jest, ben Moment ergreifen wird. Dhne 3weifel befagt Samlet unter ber Idee, Die er an biefer Stelle ausspricht, auch bas Abenteuer mit ben Rorsaren, bie ihn gefangen nahmen, aber ichonend behandelten und gegen Lösegeld wieder frei gaben. Die Episode fieht auf den erften Blid wie eine Rothilfe bes Dichters aus, feinen Belben von ber Ber-

ichidung nach England wieder bald zurückzubringen; blicht man aber naher hin, fo ertennt man, bag gerade biefer 3wifdenfall recht auf ben tiefen innern Busammenhang angelegt ift, welcher und hier beichäftigt. Shatfpeare will und fagen : "ber Menich bentt, Gott lentt," und Samlet barf barauf vertrauen, bag bas buntle Ineinanderwirfen ber Bufalle mit menichlichen Billensaften einem verborgenem Gefete gehorcht, bas auch ihn noch jum Biele bringen wirb. Bugleich benütt Shatspeare Diefes Motiv, um ein Licht auf Samlets Tavferfeit zu werfen; wir haben barauf oben bereits aufmertfam gemacht, aber auch bies fügt fich nun in bie bebeutenbere Beziehung ein. Seine Lässigfeit hat ihn vermocht, sich nach England schicken zu laffen, aber feine raich besonnene Lift lenkt ben Mordplan bes Ronigs ab, feine verwegene Tapferfeit isoliert ihn bann auf einem Korsarenschiff, bas ihn nach Danemart gurudbringen muß; Die Seerauber, benen es um reiches Lofegelb zu tun ift, muffen bafur forgen, bag Bamlet wieber ben Schauplat betritt, wo er bas Schidfal vollstreden foll. Und boch wird auch hier ber Bedanke ber Borfehung nicht eingeschoben, um ein trages Dichtstun zu beschönigen, sondern um die Schuld eines Aufschiebens zu milbern, bas mit bem Bewußtfein eines ungeschmalerten Schapes von Ruhnheit verbunden ift. Wer fich, ber Erfte, im Sandgemenge auf ein geentertes Rorfarenichiff fturgt, tann auch noch einen mörberischen Ronig nieberftogen.

Es ist hier ein Wort von den manderlei Nebenumständen zu sagen, durch welche Shatspeare überhaupt seine Fabel aus so vielen und bunten Fäden zusammensett. Goethe hat diese Buntheit getadelt und zu vereinsachen gesucht. Er zählt dahin die Unruhen in Norwegen, die Gesandtschaft an den alten Oheim, den geschlichteten Zwist, den Zug des jungen Fortindras nach Polen und seine Rücksehr am Ende, die Rücksehr des Horatio von Wittenberg, die Lust Samlets, dahin zu gehen, die Reise des Laertes nach Frankreich, seine Rücksunst, selbst die Berschickung Hamlets nach England, die Gesangenschaft bei den Seeraubern, den Tod der beiden Hosseute durch den Uriasbrief: "Alles dies sind Umstände und Begebenheiten, die einen Roman weit und breit machen können, die aber der Einheit dieses Stücks, in dem besonders der Held keinen Plan hat, auf das äußerste schaden und höchst sehlerhaft sind." Man sieht, wie Goethe schon zur klassischen Reduktion der dem modernen Drama aus man-

den Gründen so natürlichen Volumythie neigt. Die norwegischen Berhaltniffe braucht Shatfpeare, um und zu zeigen, wie hubsch ber Rönig in biplomatischen Audienzen, in Sachen ber außeren Politik ju reprafentieren verfteht, ferner, um an bes gemorbeten Ronigs heroifche Taten zu erinnern, nals er fich mit bem ftolgen Norweg maß, ale er in hartem 3wiefprach aufe Gie warf ben beschlitteten Polaten", um und fo bie Beldengestalt in epischer Großheit vertrauter zu machen; Fortinbras muß nach Volen gieben, um ben letten Monolog Bamlete in unersetlicher Beise zu motivieren, er muß aurudtehren, und wir brauchen ihn überhaupt, weil eine gang unberührte, von außen her ben verwilberten Boben betretenbe perfonliche Rraft nötig ift, um über ben Leichenhaufen eines gangen vom Wurm angefreffenen Geschlechtes bas gerruttete Staateleben von vorn anzufangen; Wittenberg fteht im Bintergrund, um Bamlete bobere, ibeale Bilbung zu motivieren, er foll ftubiert haben, und bag Chatspeare auf die Reformation als die Quelle hindeuten wollte, woraus Samlet die Tiefe feines Dentens und Die Lofung feiner Gubjettivitat aus ber Substang bes unmittelbaren Seelenlebens geschöpft hat, bies ift gewiß teine gesuchte Annahme; benn bei bem Ramen Wittenberg fiel jebem Buschauer Luthers Reformation ein, wie fie ben Menschen auf fein eigenes Inneres weift; Shaffpeare zeigt und überhaupt einen Buftand, worin robe, mittelalterliche Sitte und moberne Bilbung, die von außen eingeführt ift, nebeneinander herlaufen : bie jungen Leute geben fort, bilben fich im Ausland, Laertes muß baher nach Frankreich, und ohne biefe Reise verloren wir auch zwei Szenen, bie wir um teinen Preis entbehren mochten, weil fie gum tomischen Charafterbilde bes Volonius mit seiner Mischung leiblich fluger Lebensphilosophie und väterlicher Autorität mit Abgeschmacktbeit, Geschwätigfeit, fleinlicher Pfiffigfeit und Bichtigtuerei burchaus wesentlich find; Samlets Begichidung nach England endlich und bas Abenteuer mit ben Geeraubern haben wir besprochen. Die Polymythie hat gerade in Diesem Stud ihre besondere Bedeutung und Notwendigkeit. Es braucht eine gewiffe Maffe von fogenannten Bufällen, von außeren Umftanben, wenn uns gezeigt werben foll, wie aus ber icheinbar verworrenen Rreuzung folder Begebniffe und Berhaltniffe mit menichlichen 3weden, Sandlungen, Unterlaffungen bas Schidfal fich erwirtt.

Samlet wird nun zu bem Fechtspiel mit Laertes eingelaben, und wir finden ihn in einer gang besondern Stimmung. Es ift ihm gar übel ums Berg, eine Art ichlimmer Ahnung laftet auf ihm, "bie ein Beib angstigen tonnte". Die Ahnung ift wohl zu begreifen, fie ift bas Produtt einer verhüllten, unbewußten Schlufreihe. Er hat Laertes nicht nur burch bie Bernichtung feiner Familie in Die Lage des Blutrachers verfett, fondern ihn auch zulett noch, an dem Grabe Ophelias, tödlich gereigt; daß ber König Arges finnt, barüber tann er nicht in 3weifel fein. Allein nicht in jedem Bemut erfest fich ber Mangel deutlichen Bewußtfeins über nahe Gefahr burch bas ftarte Gefühl. Hamlet ift ahnungereich. So tritt er ja gleich anfange auf, es liegt zentnerschwer auf ihm, er wittert, was er noch nicht weiß, bie Ermordung feines Baters. Dies ift ber besondere Bug, ben wir oben angedeutet haben, es ift bas Ahnende in Samlet, dem darum fo große Wichtigkeit zukommt, weil barin Alles fich schließlich gufammenfaßt, was wir dafür vorgebracht haben, daß fein hinblid auf die Borfehung nicht bloge Ausflucht fei. Das ift die vollständige, triftige Entschuldigung, obwohl nicht Rechtfertigung von Samlets Baubern, bag er nicht nur bentt, fonbern tief und ficher ahnt, bag noch Bieles, was ihm unbefannt im Schofe ber Dinge folummert, que sammentommen muß und wird, um feine Tat zur Reife zu bringen. Und wohlgemertt, er ahnt, aber fürchtet nicht: "Ich trope allen Borbebeutungen." Daher werben wir ihm am allerwenigsten jest einen Borwurf baraus maden, wenn er bestimmter als je vorher auf bie Borfehung fich beruft. "Es maltet eine besondere Borfehung über bem Fall eines Sperlings. Gefchieht es jest, fo geschieht es nicht in Butunft; geschieht es nicht in Butunft, fo geschieht es jest; geschieht es jest nicht, fo geschieht es boch einmal in Zutunft. In Bereitschaft sein ift Alles. Da tein Mensch weiß, was er verläßt, was tommt barauf an, fruhzeitig zu verlaffen? Mag's fein!" Ihm fagt bie innere Stimme, bag ber Augenblid getommen ift, wo fein Gefchid fich erfüllt; nichts berechtigt, Die Worte fo zu verstehen, als bente er bloß an ein passives Erliegen, er fühlt brutend über fich bie Stunde ber Entscheidung, die ihn von der langen Laft ber innern hemmung entbinden foll, aber fo, daß bie Geburtestunde der Tat die Todess ftunde bes Taters ift. Bier muffen wir auch ein Wort heraufnehmen, bas er bem Laertes zugerufen hat, als biefer in Opheliens Grab rin-

gend ihm die Gurgel brudte: "Db ich ichon nicht jah und heftig bin, fo ift boch was Gefährliches in mir, bas ich zu icheu'n bir rate!" Samlet will fagen, baff ein verborgener, lang gefammelter Reuerherd von Born und Tatfraft in ihm glube, ber unvermutet ploblich fich entladen tonne, aber er will zugleich offenbar mehr verfundigen : baß er ein Beichlagener und Gezeichneter bes Schicffals fei, will er fagen, ber ba marte, bis bie Stunde feiner Befreiung aus ben innern Keffeln ichlage, ber noch nicht ficher erkenne, welches biefe Stunde fei, ber aber nicht gereigt werben burfe, bamit er nicht ben nachsten Augenblick für ben erharrten nehme und vernichtend umherwute. Ein Geift hat ihn berufen, bag er ihn erlofe; in ber unfeligen Berftridung feines Innern geht er nun um und ift felbst ein Beift geworben; aber fo weiß er fich auch bamonifch gefeit gegen jebe Befahr, bis bie Stunde tommt, die beibe Beifter erloft, ben Bater aus bem wirklichen Regfeuer, bas fein Unberufener antaften barf. ohne fich bie Band zu verbrennen. Und freilich, indem er also warnt, reigt er ben Laertes noch mehr gur Rache, legt noch ein weiteres Motiv an, bas biefen treibt, mit bem Konig ben tudifchen Morb gu beidließen.

Der Augenblid benn, wo biefes neue Berbrechen fein Biel erreicht, zugleich aber bie Ronigin mittrifft, ift ber Augenblid feiner Erlösung. Er hat schuldhaft gezaudert, und er hat boch nicht umfonft geharrt, vertraut, nicht falfch geahnt. Was ihm noch fehlte gur Tat, ift also jest ba: ein neues Berbrechen bes Königs mit boppelt und breifach mörberischer Wirfung ift vor Zeugen tonstatiert und bestätigt bas erfte Berbrechen, er hat um fich einen versammelten Bof, und fein Rachestreich erhalt fo bie Bebeutung eines öffentlichen Richteratte; ju zweifeln ift nicht mehr, bas Denten gur Rube getommen, ber Rrater bricht auf, und bie arme Seele ift frei. Er hat fein 30. gern unter ben Storpionen bes innern Borwurfs ichmer gebuft und buft es vollends mit bem Tobe, aber im Tob ift er noch wert, bas Wertzeug ber ftrafenden Gerechtigfeit zu fein. Er hat ichulbhaft aufgeschoben, aber er war auch providentiell aufgehoben, aufgespart, er ift schuldig unschuldig wie ber rechte tragische Belb. Und fo ift er auch ungludlich gludlich. Sterben muß er; "wie tann ich ihn am Leben erhalten, ba ihn bas gange Stud zu Tobe brudt?" fagt Goethe; aber fein Sterben ift auch Wohltat, er barf fterben.

Die Ronigin bust ihre hafliche Bingebung an einen Schurfen; wer einem Morber bie Sand gibt, hat ju gewärtigen, bag es in feiner Dabe unheimlich zugeht und feine Gifte einmal auch an ben Raliden gelangen tonnen; aber fie ftirbt mit geläuterter Seele, ber Sohn hatte mit furchtbarer Band an ihr folafendes Gewiffen gevocht. Der Ronig und Laertes buffen volle, flare Schuld, aber Laertes bereut und barf mit ben ichonen Worten fterben : "Lag und Bergebung wechseln, ebler Samlet! Mein Tod und meines Baters fomm' nicht über bich, noch beiner über mich!" Der Tob ber Königin war ein Bufall, vom König nicht beabsichtigt; aber er tommt bennoch gang auf seine Rechnung wie im Rechte culpa dolo determinata : er fonnte folden Bufall vorher feben, er hat ihn zu verantworten und Samlet rächt wie feinen Bater, wie ben verführten gaertes, wie fich, fo auch seine Mutter. Unschuldig ftirbt nur Ophelia, eine Blume am wilben Baffersturze eines ungeheuren Geschicks wird sie mit in ben Abgrund geriffen, aber tein bumpfer, bitterer Schmerz bleibt uns an ihrem Grabe; fie gehört unter jene Leidenden, die bestimmt find, im une ichulbigen Untergang ihre gange innere Schönheit zu enthullen, unter die Bluten, die hinfinkend am iconften buften.

Shatfpeare entläßt und endlich mit ber Aussicht, bag auf bem verwilberten Boben, ben ber Tob tahl gemaht hat, eine neue, gefunde Ordnung von dem ungebrochnen, intaften Fortinbras gefaet werbe, bem auch Samlet fterbend feine Stimme gur Rachfolge auf dem Thron gibt. Im Richard III., Lear, Macbeth eröffnet er uns nach fo vielen und tiefen Erschütterungen Dieselbe tröftliche Schlußperspektive; fehr verschieden von Schiller, ber und im Don Carlos, im Wallenstein, in ber Braut von Meffina troftlos nach Saufe fenbet und in ber ersten biefer Tragodien nicht einmal die viel tröftlichere Birtlichfeit, ben Abfall ber Nieberlande, zu einer Bellung bes Boris zonts verwendet. Das war feine dualiftische, antifisierende Schide salkibee, bie er in ber Maria Stuart und in ber Jungfrau von Orleans nur beziehungsweise, im Wilhelm Tell gang überwunden hat. Shatspeare hat einen Bobensatz ungelöfter Bitterfeit gegen ben Beltlauf in Troilus und Cressida und im Timon von Athen abgelagert, für die hohen Tragodien aber fich die Ibee einer furchtbar ftrengen, jedoch gerechten und bas Bute jum Sieg führenden Beltorbnung gerettet.

Man hat am Schluffe bes Samlet bie Empfindung, von einer brudenben Schwule burch ein Gewitter befreit zu fein. Jebes große Werk der Poesie hat seine bestimmte Atmosphäre, Die bes Samlet ift Schwule. Buerft im Ginn eines brutenben Beheimniffes, bas auf ber Welt laftet, Die wir hier vor und feben. Anfange weiß nur ber Ronig feine Tat, Samlet abnt fie. Die Konigin icheint fich ignorierend, mertend und nicht wiffen wollend bazu verhalten zu haben. ber Drud bes Geheimniffes liegt schwer und bumpf auf ihr. Der Beift erfcheint zuerst bem Boratio und zweien Offizieren, fie ahnen, baf bies bem Staat eine besondere Barung verfunde. Der Beift ift bas fundwerbende Geheimnis; "fchnobe Taten, birgt fie bie Erb' auch, muffen fich verraten", bies ift die Wahrheit, bie in feiner Erscheinung perfonlich, wirklich wird. Er eröffnet Samlet bas Beichehene und legt ihm ben furchtbaren Beruf auf, die Freunde Bams lets erfahren nichts bavon, fie bleiben bei ber Ahnung fteben, bei jenem bunteln Drude bes Gefühls, ber bas allgemeine Grundelement unseres Dramas bilbet; "etwas ift faul im Staate Danemarts". -Bamlet aber weiß nun. Jest, ba er bie zwedwidrige Daste bes Wahnsinns anlegt, fallt bem König in Beziehung zu ihm bie Rolle ber Ahnung zu: er ahnt, baß Samlet wiffe. Go geben fie umeinander herum, ber König mit Bliden, als fragte er: Weißt bu? Samlet mit Bliden, die ihm fagen: Ja, ich weiß; ich weiß, wie es in beinem Wiffen von bir, in beinem Gewiffen aussieht. Ringsumher nun bas Schmetterlingevolf ber Bofleute mit ihrer Reugier, Die boch bie Tiefe bes furchtbaren Beheimniffes nicht ausspürt, mit ihrer Dienstfertigfeit, ihrem Borden, Forschen, Ausfragen, Sondieren, tangelnd, umherflatternd, bis fie fich an ber Flamme verbrennen. Diefe Letteren also ahnen nicht, ihre Pfiffigkeit wird zuschanden, aber ber leichtfüßige Chorus, ber immer wiffen mochte und nicht weiß, nafeweis ift und boch mit ber fpigen Rafe nichts riecht, Alles erraten zu haben glaubt und mit ber profunden Beisheit fehlichießt, gehört als unentbehrlicher Kontraft zu ber tompatten, bumpfen, ichweren Mitte. Seit nun aber hamlet weiß, wird es fcwul noch auf andere Beife, nämlich burch Samlets inneres Unglud, nicht jum Sanbeln gelangen gu tonnen. Es ift, wie wenn ber Buftand vor einem Gewitter firiert mare.

Der Drud bes Geheimniffes wird zugleich zur allgemeinen Un-

hamlet 119

mahrheit und gegenseitigen Bermummung. Alles fvielt Theater, ber Ronig und bie Ronigin, Die Gefühl und Burbe beucheln, mahrend ihr Inneres fie verdammt, und mit wohlgefetten, elterlichen Ermahnungen bie gefährliche Schwermut bes Reffen und Sohns beichwören, bie Boflinge mit ihren überzuderten Manieren und mit ihrer auslauschenden Butulichkeit gu Samlet, ihrer Wohlbienerei gegen ben König, Samlet mit feinem Bahnsinn, neben ben sich durch Die Schuld Diefer verkehrten Bahl bes Mittels in feiner Furchtbarfeit ber mahre Wahnsinn Opheliens ftellt. Wir belauschen Alle und Alle belaufchen einander; hier meint Jeber, ber Undere muffe ihm aufspielen, und spielt boch felbst bem Andern auf, auch Samlet, unter Allen der einzige mahrhaft Wiffende, ber hinter feinem Bahnfinn fich zu verbergen meint, ift barin boch wieder Objekt ber Belauschung und Durchschauung für ben Konig. Aus biesem allgemeinen Theateripielen fpringt wie von felbst bas wirkliche Theater hervor, bas Samlet aufführen läßt, ein Schein im Scheine. Die burchbachtefte aller Tragobien Shaffpeares, biejenige, worein er mehr von feinem eigenen Wefen und Leben, mehr Reflegion über fich felbst gelegt hat, ale in irgenbeine andere, wird auch zu einem Reflege feines Standes, feiner Runft. Allein bies affirmative Berhaltnis bes wirklichen und boch fittiven Theaters zum Theater, bas in ber handlung an fich liegt, breht fich ebenfo fehr zur entgegengesetzten Bedeutung um: bas Theater im Theater ift bie einzige Bahrheit, welche zwischen bie Belt ber Luge und Madte hineinfahrt und bem blutigen Saupttomos bianten wie ein jungstes Gericht in bas Innere blitt. Dies ift auch in bem oben angeführten Auffate von Zaubit bemerft : "Die Wirtlichkeit ift zum Schauspiel, bas Schauspiel zur Wirklichkeit geworben, bie Biftrionen vertreten bie Bahrheit, mahrend bas Königspaar Romobie fpielt" ufm. Diese ineinanbergluhenben Reflege, bies Des von unheimlich fich freuzenden Lichtern und Schatten arbeitet mit einer Welt von beunruhigenden Reigen an unserem feinsten Rervenleben, unserer Phantafie, unserem Denten. Endlich aber fallt ber Wetterichlag, bie Dunfte finten, bie Schwule ift geloft, Nerv und Geift beruhigt durch die Offenbarung der reinen Wahrheit, die heilende Ginfachheit ber Entscheibung.

Man hat gefragt, ob die neuere Poesse noch eine Schicksalstragobia haben tonne, nachdem sie die verkehrte Form berfelben, die falsche

1.50.71535 - 29-02

Rachahmung der antiken, gründlich überwunden hat. Hier ohne Zweifel ist eine Schickfalstragödie und eine echte, b. h. eine folche, die zugleich wahre Charaktertragödie ist, Alles aus dem Innern der Handelnden und vor Allem des Helden motiviert. Hier lehrt Alles, daß die Verhältnisse stärker sind als der Mensch, das Ganze unendlich größer als der Einzelne, und doch entwickelt sich das Ganze der Verhältnisse nur aus den einzelnen Menschen. Dadurch erst, durch diese Tiefe der Ineinanderschlingung von Mensch und Schickfal, ist Shakspeares wunderbarste Schöpfung sein Hamlet.

(Geschrieben 1860, herausgegeben im zweiten Befte ber Reuen Folge ber Rritischen Bange 1861.)

## Die schweizerische Literatur des achtzehnten Jahrhunderts.\*)

Der Lefer erinnert fich vielleicht eines allerliebsten Buchleins "Rlopftod in Zürich im Jahr 1750—1751", bas Möritofer 1851 herausgab. Es ergahlte, wie Bodmer, entgudt von ben brei erften Befängen ber Messiabe, bie in ben Bremischen Beitragen erschienen waren, ben jungen Rlopftod nach Zürich einläbt, erwartend, er werbe einen Propheten, einen Beiligen, eine Art zweiten Deffias, angehenben Seraph, bem bie Rebern ichon an ben Schultern hervorsehen, in feine Arme ichließen. Dit einigem Ropfichutteln freilich muß ber gute Mann bereits ben Brief gelefen haben, worin Rlopftod bie Ginladung annahm, benn er folog mit ber Frage: "Wie weit wohnen Mabden Ihrer Befanntichaft von Ihnen, von benen Sie glauben, baß ich einen Umgang mit ihnen haben fonnte?" und mit ber Bitte: folden Madden ja nichts von "feiner Geschichte" (ber berühmten Schwermuth wegen unerwiderter Liebe der Kanny, eigentlich Sophie Schmidt) zu fagen, benn "fie mochten fonft vielleicht gurudhaltend werben". Rlopftod tommt und ift fein Beiliger, er macht luftige Ausflüge mit Junglingen und Madden, raubt Ruffe, spielt Pfander, "fcupft ben Schuh", er raucht, er trinft gern Bein, er reitet im Galopp jum Schreden ber Buricher Bopfe burch bie Straffen, turg er ift eben jung, und auf Bobmers vorwurfevolles Bort, baf man in bem Dichter bes Meffias einen heiligen, strengen Jungling erwartet hatte, entgegnet er : "Glaubet ihr, ich afe Beufdreden und wilben Bonig?"

Die kleine Schrift, die uns dies und anderes gar angenehm erzählte, bildet jett abgekurzt einen Teil des ftrengen literaturgeschichtelichen Werkes, dessen Titel an der Spite dieser Anzeige steht und bas und ein volles, getreues Bild der herrlichen Kräfte gibt, womit die Schweiz zu dem wunderbaren Geisterleben des achtzehnten Jahrhunderts, zu dem Sturm, worin der Genius auferstand und die Schale der vertrockneten, konventionellen, verlebten Formen sprengte, ihr gutes Teil beigesteuert hat. Da schreitet gravitätisch der ernste, ge-

<sup>\*)</sup> Bon 3. C. Möritofer Berlag von G. Birgel, 1861.

bantenschwere Baller vorüber, gleich gewichtig in Naturwiffenschaft wie in feierlicher Lehrbichtung; ba legt ber rührige, bewegliche Bobmer mit feinem getreuen, punttlichen, bebachtigeren Anappen Breitinger bie Lanze gegen Gottideb ein und wirft ben tonernen Riefen in ben Sand; ba faltet in muftischer Anbacht Lavater bie Banbe, bann regt er fie liebevoll allfeitig tätig, mit bem Zauber feiner Sitte und Rebe Alle gewinnend, für bas Beil ber Mitburger und ber Menfcheit; bann fitt er finnend und ahnend über Bilbniffen menfchlicher Gefichter, aus ihren Bugen ben Charafter zu erforschen; bort feben wir Deftaloggi mit feiner Schulerichar manbeln, voll feuriger Eraume von neuen Wegen ber Menschenbilbung, begeistert von Rouffeau und boch in feiner Berehrung bes Beibes, in feinem Ginn für Sitte und Baus gang ein Deutscher; ba wirten bie Birgel, Die Iselin ale Publizisten in ber Mitte vereinigter Menschenfreunde für Boltserziehung, Menschenwohl im Baterland und in ber weiten Belt; ba fest Salomon Gegner feine fanfttonenbe Birtenflote an, belauscht Meyer von Knonau bie Tierwelt, bag fie ihm die Bilber für feine Rabeln leihe, bichtet Ufteri im berb heimlichen Schweigerbialett feine liebenswurdigen Sittenbilber, Salis feine empfind. famen Lieber; Gulger, ber Afthetiter und Babagog, Johannes v. Müller, ber Geschichtschreiber, manbern aus nach Deutschland, reihen fich enger in Die beutsche Literatur ein; ber vielen namen nicht ju gebenten, bie, ben berühmtern untergeordnet, ben unterschiedenen Sauptbilbern angefnupft, in Wiffenschaft, Schule, Staat tatig, bie Gruppe ber Bervorragenben gur vollen Beerschar bilben.

Indem man diesen versammelten gedrängten Geisterzug, dieses blanke, geistige Schweizerregiment, geführt von einem Schweizer, an sich vorüberziehen sieht, so erkennt man in ganzem Gewicht und Umsang zum erstenmal, was diese Kräfte geleistet haben für die Schweiz und für Deutschland. Bor allem haben sie in der deutschen Schweiz beutsche Sprache und deutschen Geist gerettet und neu belebt. Denn dieser wahre und wirkliche Kern der Sidgenossenschaft, diese Alemannen, die einst in das rauhe Hochgebirge als Kömerbesieger vorgedrungen, waren ja wirklich schon auf dem Weg, durch die eide genössische Berbindung mit den Welschen romanisiert zu werden, wie der Stamm der Burgunden. Die politische Trennung von ihrer Nation durch die Freiheitskämpse war leider auch eine Trennung von

ben Mittelpuntten beutscher Bilbung geworben, Die Sprache mar rauher Dialett, örtlich vergröberter 3weig bes Mittelhochbeutschen geblieben, mahrend bie neuhochdeutsche Schriftsprache langft fich ents midelt hatte; wer gebildet reben und ichreiben wollte, ber flieg bas her nicht in der Muttersprache zur reineren Form auf, sondern griff nach ber fremben, ber frangofifchen. Gin folder Buftanb ift unnaturlich, ift ein großes übel. Gin Deutscher, ber ein robes Deutsch und ein gutes Frangofifch fpricht, spaltet feine Seele in zwei Stude. Ein Mensch foll nicht im 3weifel fein, was feine eigentliche Sprache, Die Sprache feines Bergens fei, nicht in ber Bahl schwanten, ob er mit fich und mit seinem Gott in diefer ober jener Sprache reben wolle. Es ift rührend, zu sehen, wie nun jene geistvollen Manner - Bodmer in Zurich, Baller in Bern, auch Ifelin in Bafel - arbeiten unb ringen, reines beutsches Wort und beutsche Bilbung fich felbft angueignen und in ber Beimat zu verbreiten, verftartt burch Bereine nach bem Borgang beutscher Gesellschaften in Leipzig und Samburg, tatig burch Journalorgane nach bem Mufter bes "Zuschauers" von Abbison, benn ber englische Geist wirtte als Weder biefes ganzen Aufschwungs mit, wie in Deutschland felbst, so auch in ber Schweiz, wo ja in hoherer Begiehung, im Gebiete ber Poefie und ber Rritit, ein Milton von so wesentlichem Einfluß vor Allem auf haller und Bodmer gewefen ift. Oftere taucht zwar die Unterscheidung schweizerisch und beutsch auf, als ob bas Schweizerische neben bem Deutschen eine Art berechtigter, eigener Sprache mare; bem liegt bie Ahnung zugrund, daß die universale Form, die Sprache der Nation, von den im Dialett erhaltenen echten Schaten Manches zurudgelaffen habe und wieder habe fich aneignen muffen; ebenfo auch ber große Irrtum, fur ben Dialett noch ein anderes Recht, bas Recht auf öffentliche Geltung neben ber zum Gefet geworbenen, allgemeinen Form, Die fich aus ben Dialetten langst herausgearbeitet, in Anspruch zu nehmen. Doch flegt die richtige Ginsicht, und eben, indem diefe Manner bas reine Deutsch in ber Schweis burchseben, retten fie ihr die Berbindung mit bem beutschen Geift, ber beutschen Bilbung.

Sab es nun im formellen Sprachgebiete schon genug ber hinderniffe und Mühen, so noch mehr im Rampfe mit dem Ganzen der Sitte, der Gesellschaft, der Borurteile. Die Zustände muß man sich vorstellen wie die stehengebliebenen Schichten, Kamilienkreise einer

alten Reichsstadt, die fich wie foifile Reste noch ba und bort vorfinben, aber womöglich noch steifleinener, noch verharteter; beutsche Chrbarteit, wohl mit etwas frangofischem Buderguß barüber, aber ohne Anmut, ohne Phantafie, ohne Leben; teine Gefellichaft, Die Geschlechter getrennt, baber bie Frauen ungewedt, bie Manner edig und ungeschlacht; turg, Leute, an beren Rerven fich eine gange Welt von Reigen, Die bas menschliche Wesen erft viele und volltonig machen, noch gar nicht gelegt hat und die fich in langweiliger Sprobe gegen biefe Neuerung sperren und fträuben. Man bekommt bavon heute noch eine flarere Borftellung, wenn man einem ber Gefichter begegnet, beren Eigentumer noch jener Urformation angehören und in benen jeder ihrer gefrornen Buge zu fagen icheint : nur um Gottes willen feinen neuen Begriff einlaffen! Man muß fich recht in jene Beit zurudverseten, wo noch unzählige folder Gesichter umgiengen, um gang zu murbigen, mas bie Schweiz jenen Bedern bantt, jenen entschloffenen und gedulbigen Arbeitern, welche die farblose, schwere, grobe Sadleinwand ihrer alten Buftanbe gewalft, geglättet, geschmeidigt, gefärbt haben. Und die Dube war um fo größer, weil fast allerwarts bas verhartete Borurteil im Besit ber Macht mar, im geistlichen und weltlichen Amt, ausgerüftet mit ber machtigen Baffe ber Zenfur, beren lastende Schwere man eben auch aus diesem Buche fennen lernt.

In den Boden, den sie unverdrossen geackert, pflanzten diese freieren, voraneilenden Geister hellere sittliche Begriffe, beweglicheres Denken über Gott und Welt, Schwung des Empfindens, Poesse, Formgefühl, kurz, echte Wenschenbildung; die weltumschaffenden Ideen des Jahrhunderts ergossen sie in die schwere Masse, das Prinzip des freien Wenschentums. Es ist natürlich, daß wir aus dieser unbegrenzdaren Summe geistiger Entwicklung vor Allem die Poesse ausheben, denn an sie denkt man zuerst, wenn man von Literatur spricht. Und dies führt uns auf Deutschland. Die Schweiz ist es, von welcher der erste Anstoß zu jener Umwälzung kam, aus welcher in der Folge die moderne klassische Dichtung der Deutschen hervorzgieng; dieser abgetrennte Zweig des Stammes hat die wunderbare Rückwirtung geübt, daß der Stamm eine neue Poesse treiben konnte. Gottsched, das heißt die pseudoklassische Regel, die Ordonnanz der zentralisserenden französischen Fremdherrschaft im Reiche der Phanta-

fie, mußte gestürzt fein, ehe ber neue Beift, ber eigene beutiche, bereinbraufen tonnte; ben Sauptftog führte allerdings ein Deutscher, Leffing; biefer fturgte bie frangofischen Mufter, aber vorher fturgte Bobmer ben Mufterreiter, nämlich eben Gottscheb, und bas war teine geringe Vorarbeit für jenen; bie Frembherrschaft mar leichter zu brechen, nachdem ber Deutsche, ber ihren Intendanten machte, um fein Ansehen gebracht. Ruhne, grobe Schweizerfraft, gefunde freie Alpenluft ift es, welche biefen Gogen, biefen "großen Lebernen" ju Boben geworfen, umgeweht hat. In jenem Augenblid mar bie Schweiz beutscher als Deutschland selbst. Mit einem wehmutigen Blid auf die Gegenwart fagen wir es. Denn als biefer große Boridub getan war, ale es bie Bollendung ber neuen Kritit und bann wirkliche Reufchöpfung galt, ale Goethe und Schiller ihre Bohen erftiegen, ba trat bie Schweiz gurud; nur an jenen Dichtungsformen hatte sie produktiv teilgenommen, welche nachher als blofe Borstudien gegen bie mahre flassische Voelie Deutschlands gurudtraten, ihre Leiftung blieb auf bas allgemeine Weden, Anregen, Rutteln beschränkt, und auch hierin auf die Anfange; seither hat fie immer nur vereinzelt, nicht unbebeutend im Gingelnen, aber niemals ichwunghaft mit vereinigten Rraften am deutschen Beiftesleben teilgenommen. Doch nicht bei biefer Bergleichung ber Zeiten, fondern bei bem damaligen schönen Bilbe bes lebendigen Berkehrs zwischen ber abgefallenen Proving und dem Mutterlande wollen wir jest verweilen. Aus biefem Berkehr haben wir fogleich zu Anfang Klopftod's Aufenthalt in Zurich herausgehoben. Ihn hatte freilich auch in geraber Linie ichon Milton fur bas religiofe Epos begeistert, aber Hallers gebankentiefe, ernste Dichtung und Bodmers neue Ibeen von moralischer Schönheit als erstem Gefet ber Poefie, vom Bunderbaren und vom Malen, wie er bie Anschauung nannte, bie ber Dichter vor unfer inneres Auge führen foll - bas Alles (nur freilich, wie wir Klopftod tennen, die erste und zweite Forderung mehr als bie britte) hatte ebenso großen Anteil an ber Entstehung ber Deffabe, beren erfte brei Befange Bobmer, er ber erfte, als Aufgang einer neuen Ara mit Entzuden begrüßte. Diefem geliebten Gohne nun nahm es ber vaterliche Gonner übel, bag er ein Mensch war; tummervoll, muhfam verfohnt fah er ihn nach einem Jahre scheiben. Intereffant und ergöplich ift nun hier Die Parallele mit Wieland.

Der fam ja auch nach Zurich, auch eingelaben von Bobmer, und wohnte zwei Sahre bei ihm in seinem Sause broben, bann noch fünf unten in ber Stadt. Alfo bie zwei geistig gang bivergierenden Linien, bas Erhabene und bie leichtfertige Grazie, laufen nach biefem Zurich, vereinigen fich auf biefem örtlichen Bunfte. Aber freilich - und bas eben ift bas Ergöpliche - Wieland war bamale noch Seraphiter, Dichter bes geprüften Abraham, fchrieb Briefe von Berftorbenen an hinterlaffene Freunde und andere überschwengliche Bisionen aus bem britten himmel mehr. Die Linien scheinen noch gar nicht zu bivergieren, Bobmer hat einen neuen Alopstod gefunden, ja jest erft ben wahren Rlopftod, ber nicht raucht, nicht trinkt, nicht Ruffe raubt. Allein ber gute Bodmer überfah, bag es boch ein Birtel, ja ein "Serail" (wie Wieland felbst es nennt) von Frauen mar, mit benen er tagtäglich über die himmlisch reinen Empfindungen geschlechtlofer Liebe plauderte und an die er feine verzudten Gefichte von einer Welt voll Sympathien ohne Sinnlichkeit abressierte; eben um bie Sinnlichkeit auszuschließen, mußte ja von Sinnlichkeit gar viel gesprochen werben, bas Regierte mußte gerabe recht afzentuiert werben, und bie Bauptsache bei ben Schriften, Die aus Diefen Platonischen Engeles unterhaltungen hervorgiengen, waren bie Abreffatinnen, b. h. bie Beziehung, bag ein Inhalt, ber von geschlechtlofer Seelenliebe hanbelte, an bas ichone Geschlecht abressiert murbe; Bobmer horte nicht auf einen Freund, ber ihm bebenklich fagte: Wieland ichreibe boch von Ruffen (eben mahrend er fie ausschließe) "zu faftig", turz, er entbedte nicht ben gierlichen Faun, ber unter ber Rapuginertutte, gang naiv und ehrlich, verstedt war und alsbalb nach bem Abzuge von Burich fich entpuppte. Rlopftod, ber Treulose, ber Sinnliche, blieb Dichter ber atherischen Erhabenheit, Wieland, ber orbentliche Sohn, ber ehrbarlich bei Bodmer und feinen alten Berren fag, folug um, flatterte hinweg als lofer Amorette.

Die bedeutendste weitere Berbindung mit Deutschland ist dann die Freundschaft zwischen Goethe und Lavater. Mit diesem stehen wir schon mitten in der Zeit der Originalgenies, der Sturmsunds-Drangsperiode. Der kühne Geist, dem das Bewußtsein seiner Unendlichkeit aufgegangen, der "von hundert Welten trächtig" ist, will und kann sich noch nicht mit dem sesten Weltzusammenhang, der objektiven Ordnung der Gedanken und Naturgesetze vermitteln, verwirft die

gegebene Wiffenschaft, Die feichte Auftlarung und will moftisch, magifch die Pforte bes Geheimniffes aller Dinge fprengen, aus bem Merus ber Dinge heraus unmittelbar in bas Absolute hineinfturgen. Lavater hat mit Fauft, bem Berachter ber Bucher und Inftrumente, ber als Zauberer ben ichaffenden Erdgeift befchwort, bes Gemeinfamen genug, um ben Freundschaftsbund mit bem jungen Goethe begreiflich zu machen. In feinem ahnenden, prophetischen Wefen, bas im einfach menschlichen Umgang so naiv, zutraulich, anmutig, herzgewinnend mar, fieht Goethe wie aus tiefem Schoff ber Erde ben Urquell bes Unmittelbaren, bas fich enthüllende Innerfte ber Natur und Geifterwelt fliegen. Wer bentt nicht gerne baran, wenn er über den Veterhof am bekannten Sause vorübergeht, wie der jugendliche Dichter einst babinaufflog und feinen Lavater in die Arme ichloß! Die Gemeinschaft ber physiognomischen Studien entsprang demfelben Buge jum Divinatorischen, jum ahnungevollen Bufammengreifen ber Belteinheit in ihren Polen, Geift und Leib.

Dies find nur einzelne, besonders hervorleuchtende Stude bes lebendig gefnüpften Bandes zwischen Deutschland und ber Schweiz. Das Buch von Möritofer gibt einen reichen Überblid über bie Menge ber geiftigen Kaben, die herüber und hinüberliefen; Reisen, Korres ipondenzen, Überfiedlungen, Bechfelbeziehungen von Schriften in Bund und Rampf vermitteln bie Bemeinschaft; Baller wirfte in Göttingen, Gulger in Berlin, hochgeachtet von Friedrich bem Großen, ber die Schweizer besonders liebte, ben Bimmermann - ber Argt, aus Brugg geburtig - in Sannover verherrlichte; Joh. v. Muller lebte und ichrieb in Maing, Wien, Berlin, Raffel. Bier tritt freilich eine unerfreuliche Erscheinung, ber Abfall eines Schweizers an bie Napoleonische Berrichaft, ein. Doch vorerst foll und nicht bas Unerfreuliche beschäftigen, vielmehr gebenken wir für jest noch einer anbern, einer ichonen, erfreulich bedeutenden Seite ber Wechselwirfung zwischen beiben Landern, welche Mörikofer nicht versaumt zu betonen: Die Schweiz hatte ben Beruf, fur Deutschland Die frangofische Bilbung zu vermitteln. Das fteht nicht im Widerspruch mit unferem Ausgangspunkt, wo wir als erstes wesentliches Moment hervorftellten, bag burch biefes lebendige Aufstreben ber Beifter beutsche Sprache und Bilbung in ber Schweiz felbst fich befestigt. Die frandösische Literatur hatte als rein formelle Geschmadsbifziplin Die feit bem breißigfahrigen Rrieg verwilberte beutsche Poefie geregelt und gebrillt, ben verrotteten Garten mit großer Baumichere gerablinig beschnitten. Dann follte bas erftartte eigne Leben bem Stabe bes Schulmeiftere entwachsen, ber Stoß bes erwachten freien beutschen Beiftes mußte revolutionar gegen biefen fremben, romanischen 3mang geben. Allein inzwischen war in Frankreich selbst ber Strom einer neuen Ibeenwelt eingeschoffen; früher, geiftreicher, rabitaler ale bie Deutschen, ergriffen bie Frangofen bie in England querft ents widelten großen Gedanten von Rudtehr zu ber Ratur, von Freiheit, Rechtsftaat, Bernunftreligion, Dulbung, und bie Schweizer, mit frangofischen Stämmen in politischem Berbanbe, vertrauter mit ber Sprache, Die Schweizer, beren Mitburger Rouffeau mar, murben natürliche Erager Diefes Ibeensamens für Deutschland. Diefer Same fiel vor Allem befruchtend auf bas Gebiet ber Babagogit und bie Schweiz mar bald ber Sauptboden für die Bersuche mit ben Pringivien bes Genfer Idealisten. Der Spotter Boltaire, Die Materialiften, Die Engyflopadiften fagten gwar entscheibenben Fuß in Berlin, allein bie lebhafte Debatte über biefe negativeren Beifter, welche bie Schweiz bewegte, mar ber andere, für Sudbeutschland nahere Beg, auf bem fie Eingang bei und fanden; man bente an Wieland in Bern und Warthausen. Jene Debatte war allerdings mehr Befampfung ale Buftimmung, ein Lavater fteht ja im Borbertreffen ber geiftreichen Mostiter gegen bie Auftlarer; allein ber Rampf beleuchtet seinen Gegenstand für einen Dritten noch icharfer als bie Buftimmung und Aufnahme. Den gangen Wert biefes Beitrags gur Bermittlung ber frangofischen Aufklärungeibeen für Deutschland erkennt man, wenn man auf die weiteren Wege bes beutschen Beiftes vorwarts blidt. In Deutschland follten biefe trub garenden Bestrebungen, bie in Frankreich zur blutigen, zerftorenden Revolution ausschlugen, fich geiftig reinigen und lautern; ein Lessing verhalt fich zu ben Aufflarern, an beren Spite er fteht, wie ein Schwan zu Raubvogeln, und noch höher, freier idealisiert sich ber unvergorene Stoff in Schiller, in ihm, welcher als goldne Gegengabe für bas einft Empfangene ber Schweiz ben Wilhelm Tell hinüber bietet.

Eines aber unterscheibet recht bezeichnend auch in bieser Periode, wo das Land so poetisch, so innerlich elektrisiert war, die Schweizer von den Deutschen: keiner beschränkt sich auf Wissenschaft und Poesie,

alle find zugleich prattifch, alle wirten, alle find tatia für ihre Bater. ftabt, ihren Ranton, die Gibgenoffenschaft, die Welt. Nur Ufteri etwa, ber freilich unter allen in unferm Wert aufgeführten Ramen am meiften spezifisches voetisches Talent hatte, obwohl er es nicht auf große Stoffe richtete, ift als eine rein betrachtenbe Natur auszus nehmen. Selbst ein Peftalozzi, mahrlich Schwarmer genug, ift boch gang Praftifer, unpraftisch im Praftischen, praftisch im Unpraftischen, und wie er fich immer überschießen mag, faet er boch unendlich fruchts baren Samen; ber myftische Lavater lebt gang und unermudlich im liebevollen Wirfen, Bobmer begnügt fich gar nicht mit Rritit und Dichtungserperimenten: Erziehung, Unftalten für Ausbildung von Staatsmannern, Preffreiheit beschäftigen ihn; wir weisen nur noch auf Birgel, ben "Menschenfreund", auf Ifeline vielfeitige Tatigfeit für Schule, Sittenbildung und Staat hin, nennen noch Bollitofer, ben ber Berfaffer vielleicht nicht mit zureichendem Grund übergangen hat, und burchlaufen übrigens die Reihe nicht weiter, fondern verweisen auf unfer Buch, bas gerade biefe Seite mit besonderer Liebe behandelt. Solches Leben im Offentlichen gibt bem ichweizerischen Charafter etwas Objektives, etwas Antikes; freilich es beschränkt ihn auch, die geistige Arbeit erreicht in der Teilung bas Bochfte und es fann bie Zeit fommen, wo ber Deutsche beweisen wird, bag er es nicht zu bereuen hat, zuerst einseitig bem Subjektiven, ber Ibealwelt feine Rrafte geweiht zu haben, um fie fpater gebrangt und tongentriert auf ben politischen 3med zu richten.

In der raschen übersicht über die Summe schweizerischer Berdienste um die deutsche Literatur im vorliegenden Zeitraum mußten wir Manches überspringen; das Gebiet der Naturwissenschaft haben wir bei Haller nur genannt; für sie und für die Mathematik zeigten die Schweizer immer besonderes Talent; Mörikofer erwähnt die Bernoulli, Euler, Scheuchzer, Muralt. Nicht versäumen dürsen wir, noch daran zu erinnern, wie Bodmer in der Hebung der Schäte alts beutscher Poesse vorangeht.

Fragen wir nun nach bem Charafter bes Wertes, bas ein so bes wegtes, volles Lebensbild vor uns ausbreitet, so wissen wir kein besseres Wort, um ihn zu bezeichnen als: Bravheit, Gediegenheit. Gar nicht allein der treue Fleiß, die strenge Quellenforschung, welcher sich da und dort bisher noch unbenütte Schätze in Privatbesit öff.

neten, foll bamit gemeint fein, auch nicht bloß bas Meiben jeber leeren Phrafe, Die Reinheit von allem Schontun, bas willfurlofe Balten an ber Cache: nein, es ift ein Glement, ein Gefamteinbrud, ber fich nicht weiter aus Ginzelnem beweift, es ift bie Atmofphare bes Berte, bie fich nicht anders ausbruden läßt ale: ein maderes Buch. Und fehr nachdrudlich beteuern wir, bag biefes Bort feine Einwicklung fein foll fur die Villen der Rritit, Die allerdinge bies und jenes an ber höchft tuchtigen Leiftung auch auszuseten hat. Diefe Ausstellungen faffen sich alle in ber einen zusammen: nicht ber gureichende Grad von Freiheit. Die Aufgabe bes Biftoritere ift, aller Willfur entsagend, im Gegenstande zu fein und zugleich frei barüber au schweben. Man hat bas zweite Glied biefer Einheit Ironie genannt in jenem reinen Ginne bes Borts, ber jebes hohle Spiel ber eiteln Gubieftivität ausschließt; und fo burfen wir fagen: es fehle bem Berfaffer zu ber tiefen ernften Barme - nicht gang, aber boch am Element ber Ironie.

Es ift zuerft die Sprache, Die etwas Unfreies hat. Gie ift herb, edig, flanglos, nur felten, am eheften in Ginzelnen gusammenfaffenben Charafteriftifen, befreit fie fich ju Flug und Bohllaut. Die Barte liegt teils in ber Art, wie ber Berfaffer feine übergange von Sat ju Gat nimmt; gange Geiten herunter laufen bie Berioben mit bem Anfang: allein, hingegen, jeboch, ober: baburch, babei, gus gleich, unvermittelt nacheinander fort; teils ftogt man allerwege auf Dinge, bie fo nicht gefagt werben tonnen, logischegrammatisch nicht fo lauten burfen wie hier, 3. B. auf perfonliche Kurmorter ohne vorangegangenes Gubjett, auf bas fie fich beziehen tonnten; teils schnappen bie Gabe hölzern und tonlos im Gilbenfall ab. Der Berfaffer reiht fich burch biefe Schwere feiner Sprache fast an biejenigen an, beren muhfamer fruher Rampf mit ber Sprache einer ber Gegenftanbe feiner Schrift ift. Reineswegs gahlen wir bahin einige ungewohnte, aber gute Ausbrude, bie er aus bem ichweizerischen Gebrauch aufnimmt, wie: angriffig, Dachenschaft, geruhter Boben; und hatte er biefer Art noch weit mehr magen burfen; wir reben von bem fnarrenben Rlang überhaupt, ben und feine Sprache im Dhr jurudgelaffen hat. Wollten wir bodhaft fein, fo murben wir fagen, oft fei und Rifcharte Titelfpag eingefallen : "ein frifchras Gelas, als wenn man Saberftroh af"; indem wir es nun boch gefagt haben,

jegen wir eilig hingu, bag es in gutmeinenbem Scherz geschieht. Das Bolzbirnenhafte Diefes Stils hangt zu eng mit ber treuen Sachlichfeit aufammen, als bag man bem Berfaffer gurnen tonnte. Freilich wir muffen unfere Ausstellung nun weiter als auf bie' fprachliche Seite bes Stile ausbehnen, nämlich auch auf die Darftellung, bann auf ben Inhalt, und endlich auf die funftlerische Beherrschung bes Stoffe im Bangen. Der Darftellung hatte Möritofer gang wohl blühendere Farben geben tonnen, ohne füßlicher Blumenmaler zu werden. Dhne Bild wird feine Rebe warm und frifch; wir erinnern und taum auf eines gestoßen zu fein. Die Runft ber Belebung und Bergegenwärtigung liegt für ben Literarhiftoriter unter Anberm namentlich barin, daß er in feinem nüchtern gemeffenen Bang an ber rechten Stelle ein lebenswarmes, frifches, phantafievolles Wort aus bem Dichter aufnimmt; man vergleiche nur g. B. ben Auszug aus Sallers Alpen : er ift burr, es lebt nichts. Ginige Spitheta aus bem Original, die bas Bilb vergegenwärtigen, vor bie Sinne ruden, tatte voll aufgegriffen und eingewoben, hatten allein ichon hingereicht, ju bewirten, bag bie Farben beraustraten. Dann burfte Möritofer aber auch nicht vergeffen, zu fagen, wie profaisch aus gewiffen Stellen wieder ber gelehrte Botaniter und Mineralog herausschaut. Dies ein Beispiel, wir konnten noch manche anführen, eilen aber gum Wichtigeren, zum Inhalt. Zureichende Freiheit in ber Durchichauung bes Gegenstands, im Urteil, vermiffen wir am meiften bei ber Darftellung Lavaters, und bies führt bann weiter auf bes Berfaffere Stellung zu jener Geftalt bes Geiftes, bie man Aufflarung, Rationalismus nennt. Er ift, wie fich erwarten läßt, ein Gegner ber feichten Formeln, womit fie das Ratfel bes Lebens zu faffen glaubte, ein Gegner ihrer Abstrattion eines "höchsten Befens", weldes von fern mechanisch die Welt regiert, ihrer Berflachung ber Religion zu Moralvorschriften; er schaut und bentt bynamisch, bes Menfchen und ber Welt Berhaltnis zu Gott ift ihm Lebensgemeinschaft. Allein nicht minder wahr und tief will daneben ein anderer Begriff fein Recht: ber Begriff, bag bie Naturordnung ungerreißbar und das Göttliche nicht anders als in ihr wirklich und gegenwärtig ift. Beibe Begriffe muffen fich vollständig beden. Bier liegt bie Berföhnung bes Rationalismus und bes Teils von Wahrheit, ber im Mpftizismus ift. Die Auftlarung hat uns die große Wahrheit er-

¢

fampft, daß ber echte Religionsinhalt mit bem Bunder nichts, rein nichts zu schaffen hat. Daß fie ihn, also richtig ausgeschieden, an fich ju feicht nahm, barin haben bie Muftiter Recht gegen biefelbe, mahrend fie in ihrem Bunderbegriff Phantaften find. Gin Lavater glaubte burch bie Inbrunft ber Andacht mit Gott fo eine gu werben, bag er im höchsten Moment frommer Entrudung aus ber gesetlich geordneten Lebenstette, aus bem Raturgefet heraustrete, Apostel, Prophet, Bunbertater werbe. Dies ift Mustigismus, bies ift Reim von Wahnsinn, dies ift nicht mehr sittlich religiös, fondern Berkehrung bes fittlich Religiöfen ins Physikalische, und zwar ins verrudt Physifalische. Um biesen Wahnsinn brehte fich Lavaters, übrigens fo ebles, fo aufopferndes, fo bezauberndes Wefen und Leben; Möritofer bedt bas nicht mit ber Scharfe auf, bie wir von einem Biographen bes feltenen Mannes forbern, er ift boch zu fehr Partei für ihn. Dun nehme man hingu, bag eine geheime Stimme ber Bernunft boch in jedem Menschen spricht, bag ber Myftiter und Bundermann fich allgemach immer gewöhnt, diefe Stimme zu erftiden, und bann bebente man, wie unvermertt Gelbsttauschung gur Täuschung Anderer führt. Dicht genug: man vergeffe nicht, daß Lavater eitel mar, wie es am Enbe Dichternaturen menschlich verzeihlich alle zu fein pflegen, bag aber biefe Citelteit in ihm ungemein genahrt werben mußte burch bas Buftromen von Berehrern, noch mehr von Berehrerinnen, die prozessionenweise zu dem Bundermann wallfahrteten; bag ihm baneben jener Bug von Schlauheit nicht abgieng, ber ben Bebirgealemannen eigen ift, und biefen Bug faffe man zusammen mit bem Befehrungs- und Propaganda-Gifer, ben er mit allen Schwärmern teilte: fo begreift man die Abwendung bes reif und flar geworbenen Goethe und feine späteren harten Urteile.

Mörikofer scheint Goethes Wort in dem bekannten Briefe, das er anführt: er sei aus der Wahrheit geboren, aber aus der Wahrheit der fünf Sinne — nicht gut verstanden zu haben; das ist nicht Waterialismus, sondern das ist das Bekenntnis des gesunden Glaubens an die wirkliche, gleichmäßige, durch die feste Naturordnung organisch ergossene Präsenz des Göttlichen; das ist überzeugung, daß die Idee da ist, und zwar im Leben als einem gesemäßigen Ganzen. — Hier fühlt man einen Rest von Unklarheit, der die ruhige, unparteiische Gerechtigkeit, womit der Berkasser überall Licht und

Schatten, Rur und Wiber abmagt, mertlich hinbert, jum richtigen, ichließlichen Wahrspruch zu gelangen. Wie gewiffenhaft er untersucht, fieht man namentlich an ber punktlichen Aftenprufung im Prozes über Joh. v. Müllers Abfall. Bir unfererfeits möchten auf biefen Mann nicht ichimpfen wie Bolfg. Menzel, aber wir meinen, Moris tofer hatte immerhin in die Bagichale ber Strenge ein Gewichtftud mehr legen burfen, ber ichweizerische Republitaner gegen einen ichweizerischen Republitaner, beffen Brief an Maret (G. 409) tros einiger Ginwendungen beutlich genug fagt, bag, wenn Napoleon aus feinem Gedanten, ber Schweiz einen Fürften gu geben, Ernft gemacht hatte, er es fich auch hatte gefallen laffen. Die Saupturfache von Mullers tiefem Fall war Gitelfeit; als er an Dalberg fchrieb, wie sehnlich er wünsche, "von Rapoleon bemerkt zu werben", war er im Innern ichon beffen Rreatur. Möritofer zeichnet in ber Charafteriftit, bie er feiner Erzählung folgen läßt, fcharf genug bes Mannes Schwächen; er hatte wohl immerhin zu einem ftrengeren Schlugurteil gelangen burfen. Bu ber Darftellung Sulzere bemerten wir, bag bie Dentverwirrung biefes Afthetitere im Pringip, im Begriff bes Schonen nicht herausgestellt ift, wie man es erwarten burfte; eine turze Beleuchtung der Bolf-Baumgartenschen Bolltommenheites theorie, wie biefelbe bann subjettiv gewendet murbe, fo baf man vom Empfinden bes Bollfommenen als Luft, bes Unvolltommenen als Unluft in ewigen Birteln hin und wieder fprach; das gehörte hier zu ber Aufgabe bes Literarhiftoriters. Das prinzipiell Afthetifche führt und weiter gurud, auf Bobmere und Breitingere Streit mit Gottsched. Der Bergang verlief fich befanntlich neben ben Sauptichriften in ermudenden Ginzelheiten und es will icheinen, bag bie entscheibenden Puntte, obwohl Möritofer naturlich nicht verfaumt, fic herauszuheben, boch nicht ausbrudlich genug hervorspringen, zu fehr nur unter Anberm vortommen.

Hier war für die Gervorziehung des roten Fadens eine bestimmte Stelle vorzubehalten, hier mußte dann auch in einer historischen Darsstellung geradezu mit ästhetischer Kritik eingedrungen und zugleich dem halben Bewußtsein der tastenden Kämpfer unter die Arme gestriffen werden. Bodmer und Breitinger ahnen im Bunderbaren, das sie als ein wesentliches poetisches Motiv verfechten, die freie Erssindung der Phantasie; es mußte gesagt sein, das man diese eigents

lich recht wohl verfechten tann, auch getrennt von jenem, daß beibe Begriffe ben Buridern noch in untritischer Bermengung vorschweben; ein Doet tann ja geiftvoller Erfinder fein ohne Erfindung irgend eines Bunbers, und bie moberne Zeit hat ihre tulturhiftorischen Grunde, einen folden vorzugieben. Richtig erfennen Gottichebs Gegner bie mahre Tatigfeit ber Phantafie, wenn es bie Ausführung bes Erfundenen gilt, im Bergegenwärtigen, im Erzeugen eines Bilbes für bie innere Anschauung; fie nennen bies Malen, und bier follte, icheint und, aus Leifinge epochemachenber und grundgefetslicher Rritit biefes Begriffe in Rurge bas Motigfte berausgegriffen fein, um benfelben gurechtzuftellen; gelegentlich bemerten wir hier auch, bag Breitingere "Rritifche Abhandlung über bie Gleichniffe" an leicht behandelt wird; gerade in biefer Schrift tritt jener Begriff ber Bergegenwärtigung, Beranschaulichung in ein noch volleres Licht, hier taucht bas Berftanbnis homers auf - homers, ber fur bie Biebergeburt unferer Doefie fo unendlich wirtfam werben follte. Breitinger ahnt in ihm bas ewige Dufter reinen Schauens. Ungleich lebhafter und nachbrudlicher fest Moritofer bie andere Seite bes Berbienftes biefer Bortampfer ins Licht: bag fie bie erniedrigte Burbe ber Phantafie, ber Poefie wieder aufrichteten, indem fie vom Gedicht moralische Schonheit, nicht eigentlich lehrhaft, sondern als Ausfluß eines begeisterten Gemuts forberten; freilich auch barin waren fie, was Möritofer nicht überfieht, noch untlar, indem fie biefe Forberung, die auf ben Inhalt geht, mit ihrem Formpringip, bem Bergegenwärtigen, nicht zur rein afthetischen Ginheit zusammenbrachten. Gine gewiffe Unficherheit in afthetischen Begriffen fiel und allerdinge auch an einer Stelle ber Ginleitung auf: bort fagt Moritofer: ber Roman konne in ber Schweig nicht auftommen, weil "tein foliber Schweizer es magen burfe, fich berufsmäßig mit phantaftischen und ertraumten literarischen Schöpfungen abzugeben," und barauf bie Borliebe fur Geschichte, hiftorisches Gemalbe, Bilber aus bem Bolfeleben begründet. Dug benn etwas, um mahr zu fein und Geift ber Wirklichkeit zu atmen, gefchehen fein? Soll man Bunber erfinden burfen, aber nicht Goldes, was möglicherweise geschehn tann?

Bon den birekt afthetischen Fragen wenden wir und zu einer alle gemeineren, den Inhalt betreffenden Anforderung an den Geschichtschreiber ber Literatur, welche wir mit dem Ausdruck bezeichnen: er solle es nicht an der nötigen Perspektive fehlen laffen. Wir muten dem Geschichtschreiber nicht zu, daß er den Philosophen der Geschichte mache; allein wir glauben, er muffe an den rechten Stellen gewisse Erhöhungen klar und erkennbar andringen, die der Leser mit ihm ersteigt, um aus der nächsten Umgebung den Blid zur Fernsicht und Rundschau zu erheben — Punkte, wo er die geistigen Hauptmächte, welche eine Zeit beherrschen, aus der Summe des Einzelnen frei, einleuchtend herausstellt, auf die Bergangenheit zurück, auf die Folgezeit hinausweist. Der Streit gegen Gottsched war durch einige bündige Sähe einzuleiten über den Stand der deutschen Literatur unter seinem Regiment, sein Berdienst und die Notwendigkeit seiner Stürzung, über Sahung und Freiheit in der Poesie. Doch dies ist nur ein Einzelnes, dieser Kampf war nur Borbote eines größeren, allgemeinen.

Der Berfaffer hat es mit lauter Erfcheinungen ju tun, welche jener großen Geifterftrömung angehören, bie man Aufflarung nennt, bie wir auch als Berrichaft ber Revolutionsibee bezeichnen konnen, wobei wir ben Begriff ber Revolution feineswegs auf Die politische beschränken, in welcher biefe Ibee gur blutigen, gerftorenben Praris wurde. Ihr gehören bie Doftiter, gehört ein Lavater fo gut an als bie Gegner, die fie befampfen, die Berftanbesleute, die Steptiter, Materialisten, Rationalisten. Es genügt ba burchaus nicht, baß man ba und bort von feichter, leugnenber Aufflärung und bann von ihrer Befampfung fpricht; man muß bie Lodreigung bes Beiftes von ber Autorität, womit er fich auf bie eigenen Rufe ftellt und fich in feiner Freiheit, b. h. Unenblichfeit, erfaßt, ale ein großes, weltumbilbenbes Pringip voranstellen, bas gunachft mit ber Befchrantung ber Subjektivitat, ber Willfur, ber Abstraktion behaftet ift, bas bas her eine gegebene Welt zerschlägt, ohne noch eine mahre neue bauen ju tonnen; man muß burchschauen, wie bie icheinbaren Gegner biefer Abstrattion und ihrer negierenben Berftanbigfeit, Die Manner, welche Die fromme Binbung ber Beifter und unmittelbare, bie Raturordnung magifc burchbrechenbe Seelengemeinschaft mit Gott, ober bie Ratur, bas reine Urfprüngliche, Urzuftanb ber Unfchulb gum Lofungewort machen, nicht minder willfürlich und gewaltsam find, baß fie bem fahlen, feichten Scheine nicht bas volle Sonnenlicht und die fatte Farbe, fonbern ein trubes, fdwules Duntel gegenüberftellen; bie

Mpftit und naturfehnsucht ift nur bie feurigere, blubenbere, feelenvollere Schwester ber bleicheren, hageren, schneibend verneinenben Frau, die man Auftlarung heißt. Lavater icheint bei bem Berfaffer baburch in Gunft zu fteben, bag er fich ftets auf die Bibel beruft; allein barauf tommt es an, mas er aus ber Bibel untritisch für fich herausnahm, bas mar ein phantastischer Wunderbeariff und barin ift er fo fubjettiv, fo willfürlich als bie gange aufgeregte Beit.

Alle miteinander find Idealisten, Ideologen, aber frifde, unverbrauchte, jugendliche Stürmer, von einer, zwar noch unverstandenen, großen Bahrheit trunten - Menfchen, Die in ihrem Schaffen hinter bem, was fie zu ichaffen glaubten, unendlich gurudbleiben und boch ein Unendliches, eine neue Welt bes Beiftes und bes Liebens ichaffen, ungeheure velasgische, gotlovische Grundsteine legen, auf benen wir heute noch fortbauen. Als einen ber Buge, welche biefer neuen Geftalt bes Bewußtseins eigen find, nennen wir bie Gentimentalitat. Einmal motiviert Möritofer ben fentimentalen Zon gang fpeziell aus gegebenen Berhaltniffen (G. 269); Die Sentimentalitat mar aber ber allgemeine, notwendige Reflex ber noch abstratt gefaßten innern Unendlichkeit im Gefühl; gegen bas, mas ber unendliche Geift herrlich, göttlich, sich felbst anstaunend in fich trägt, erscheint bie wirkliche Welt gemein und roh, er projiziert baber feine Schonheites welt in ein Jenseits, nach bem er fich nun binüberfehnt, und biefe Sehnsucht, Wehmut, Die bebende Trane pflegt er mit Undacht als Ausweis und Erkennungszeichen ber "ebleren Seelen". Diefer gange Beifterzug ber Zeit nun, hier empfindsam, bort fturmisch, zweifelnb, verneinend ober muftisch, war bestimmt, in Deutschland einer que nachst innerlichen, fritischen, poetischen, sittlichen gauterung ents gegenzugehen. Bierauf hatte an ben Stellen hinausgewiesen werben sollen, wo es ber Zusammenhang mit sich brachte: bei ber Unklarheit ber afthetischen Begriffe auf Rant, Leffing, bei bem humanitatebegriff wieder auf diesen und auf Berber usw., alles natürlich turg, aber mit feften Bugen und gerechter, ale es bei Goethe geschieht.

Endlich ift noch ein Wort von ber Beherrichung bes Stoffs im Sinne ber Einteilung zu fagen. Möritofer gibt eigentlich eine Reihe von Biographien, angeordnet nach ber zeitlichen Folge ber Geburtejahre, mit einziger Ausnahme Ballers, ben er Bodmern voranstellt, obwohl er gehn Sahre nach biesem geboren ift und erft 1729 mit feinen "Alpen" auftritt, mahrend Bobmers folgereiche Tatigfeit 1721 mit ben "Disturfen ber Maler" beginnt. Es bietet fich fo naturlich bar, ben ernften, wurdevollen Mann als Bugführer hinzuftellen, baß wir baran nicht rutteln wollen. Reben bem Chronologischen macht fich teilweise bas Landsmännische (Stadt, Ranton) als anreihendes Moment geltend. Mit Runft und Aleif find in bie Biographien je bie Mitstrebenden, die Freunde und Gegner bes Mannes hineinverarbeitet, bem ber Abichnitt gewibmet ift. Wir verfennen nun teinede mege, baß es zu miglichen Wieberholungen geführt hatte, wenn ftatt ber biographischen Aufreihung eine Einteilung nach Richtungen gemahlt worden mare; trennte man die Wiffenschaft, die Rritit von ber Dichtung : Saller und Bobmer find auch Dichter; ober bie Religion von beiden: Lavater ift neben bem Frommen, bem Beiftlichen auch Physiognomifer und Dichter; bie ibealen Gebiete von ben prattischen: alle biese Schweizer find ja auch Manner bes Wirkens; bie Perfonlichkeiten wurden alfo gerschnitten und bie Stude unter verschiedene Rubriten auseinandergeworfen. Allein bie Biographien hatten wenigstens mehr nach innern Grunden gruppiert werden tonnen; es ftellt fich eine Reihe von Mannern boch heraus, welche gang ber Pragis angehören, fie waren gufammenguftellen; Birgel 3. B. burfte nicht zwischen Dichtern und Rritifern fteben, er gehörte mit Ifelin, Peftalozzi als Philanthrop zu einer Gruppe. Meyer von Anonau, Ufteri, Galis hatten gang gut zu Baller und Bodmer heraufgerudt werben konnen, fo bag biejenigen zusammenftunben, die doch vorzugeweise ber Literatur und Poesse angehören. Lavater ber Poet, Muftiter und zugleich tätiger Philanthrop, ftand bann an ber rechten Stelle zwischen beiden Gruppen; Johannes v. Müller aber bilbete naturgemäß ben Schluß, ba ber Beschichtschreiber allen benen nachzufolgen hat, welche irgendwie Geschichte machen.

Wir haben nun mancherlei ausgestellt, und wir saumen nicht, ben Tabel mit dem Lob wieder zusammenzusassen in dem Wort: das treffliche Buch trägt einen Charakter des Ungeloderten; das soll heißen einerseits: jedes Lodere im übeln Sinn ist ihm fremd, andererseits: es dürfte mehr Loderung im guten Sinn zu verspüren sein; da bedeutet Loderung: frei über dem Gegenstand schwebender, durchdringender, an das Allgemeine knüpfender philosophischer Gebanke, beherrschend, organisterend, auch die Sprache elastisch durch-

bilbend. Allein wie fcwer ift es, biefe Rraft zu vereinigen mit ber gebiegenen, fachgetreuen, ernften Dbieftivitat bes Biftorifere! Bieviel lieber muß und ber Mann fein, ber inhalteschwer ift mit einiger Schwerfälligkeit ber Form, ale ber, welcher fich leicht bewegt, aber auch leichtsinnig wird gegen die Sache! Go munichen wir benn unferer Literatur herglich Glud gu bem gewichtigen Wert; fein Literarhistoriter tann es entbehren, fein Liebhaber ber Literatur wirb es ohne bas Behagen, womit wir von einem faftigen, fraftig berben Mahl mit nahrhaftem braunen Roggenbrot aufstehen, fein Schweizer ohne gehobenes Gelbstgefühl im Rudblid auf jene icone Beit aus ber Band legen. Giner ber geschilberten Manner, Ifelin, eifert in feinen "Philosophischen und patriotischen Traumen eines Menschenfreundes" 1755 gegen bie "Banbelichaft", gegen bie fteigenbe Berrichaft beffen, mas wir jest materielle Intereffen nennen. Es mare abgeschmadt, ben Wert ber Industrie, Die fulturhiftorische Bebeutung bes Banbele und großen Geschäfts, Die Bebeutung bes Bohlfande, ber aus Gewerbfleiß und taufmannischer Bieltatigfeit erwachft, idealistisch zu verkennen; aber bag es nicht gut ift, wenn biefe Richtung bie geiftigen Intereffen überflutet, barüber bebarf es auch teines Worts, und mahr ift es, bag, wer biefes ftatiftifche Buch gelefen, mit Wehmut fich fagen muß: wie eine gang andere Luft, bei aller altmodischen Steife, muß boch bamale in ben Schweizerftabten geweht haben, ale Phantafie, Bumor, Geift, Debatte über Runft und Dichtung und Religionsfragen frisch und jugendlich bie Bemuter beschäftigten, ale ber bewegliche Bobmer unter ben Baumen ber Plappromenade von Zurich mit einem Rreise von Freunden und bluhenden Madchen wandelte und Literatur plauderte, Geffner an ben Ufern ber Gihl traumte, Lavater mit ben leuchtenben Augen und feinen Lippen in Die helvetische Gesellschaft trat und muntere Rehlen feine Schweizerlieber anstimmten! Mag auch bas eine Frucht bes willtommenen Buches fein, baß es in feiner Beimat die Geifter, bie bem Ibealen zugewendet find, aneifert, tompatter, gefchloffener neben ber Welt ber Aftien, "Vapiere" und Maschinen fich geltend zu machen, einmal wieber als Legion aufzutreten wie bamals.

Und noch etwas haben wir auf bem Bergen: baß es in seinem Teil mitwirten möge, die politische Trennung ber Schweiz von Deutschland wenigstens durch geistige Bande breiter und breiter gu

überbruden! Ber tann bas Bilb jener fruchtbringenben Wechselmirtung, bas Moritofer por une ausbreitet, anichquen, ohne fich im Innerften au fagen, bag wir eines Boltes Blieber find! Schweizer find und bleiben Deutsche, Deutsche find ber Rern ber Gibgenoffenschaft; ein Schweizer, ber über Deutschland spottet, spottet über fich felbft. Darum, weil und im Großen politisch noch nicht gelungen ift, mas ihnen im Rleinen gelang, find wir nicht zweierlei Rationen geworben. Es gibt ja bei und zu beklagen und zu verspotten genug, ja wohl, wir flagen und spotten felbft; wir tonnen es, wir burfen es, weil wir in unferm Rern bie unverfehrte Rraft wiffen, und eines Tage ftart und groß hinzustellen unter bie Bolter : nur fo wie wir felbst auf unsere Berfahrenheit gurnen, fo wie man mit Grimm und humor auf fich felber foilt, ichelte ein Schweizer mit und; aber auch tein Deutscher foll im Bewußtsein ber verbreiteteren Bilbung und ber größern Dacht, bie wir felbft in ber Berriffenheit unserer Teile haben, auf Die Schweiz und ihre manchen Blogen, die fie freilich im Urteil über Deutschland nur zu leicht vergift, heruntersehen; wandelt ihn die Luft an! er bente nur wenigftens ber Zeiten, die und bier geschildert find, und erinnere fich, was auch wir geiftig ber Schweiz verbanten; boch nicht allein bas - er erinnere fich: es ift Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, und eigentlich gehören wir aufammen.

(Mugsb. Allgem. Zeitung, Beilage, 1861.)

## Oberschwäbische Zeitbilder.

## Die letten Rauberbanden in Dberfchmaben

in den Jahren 1818—19. Ein Beitrag jur Sittengeschichte. Rach den Aften und mundlicher Überlieferung dargestellt von Dr. M. P. Wit 6 Polischnitten nach Originalzeichnungen Joh. Baptist Pflugs. Stuttgart. Verlag von Albert Koch 1866.

Ein Stud beutscher Brigantaggio, freilich nicht mehr vom großen Schlage; ba ift tein baverischer Biefel, Ronftanzer Band, tein Bannifel, fein Schinderhannes mehr, es ift flacherer Nachwuchs, es find teine Bolfe, Tiger, noch gar Lowen, es find nur Marber. Der lange Rrieg hatte bas Fortleben bes Gezüchtes begunftigt, Die Teurung bas Ihrige beigetragen, bie nahen Grenzen von feche ganbern (Schweiz, Ofterreich, Bavern, Burttemberg, Sigmaringen, Baben) boten in jener Subwestede Deutschlands den willtommenen Wechsel bes Schlupfwintels, die fparliche Bevolterung, die großen Balber, bie vielen einsamen Sofe (Einoden) erleichterten bas Bandwert, inbem fie gegenseitige Bilfe ber überfallenen und Bedrohten, nachforichung, Berfolgung erschwerten, und was zur Erklärung noch fehlt, bas findet fich in der Unzulänglichkeit und Schwäche der Polizei, Die namentlich eine mahre Fertigfeit barin zeigt, gefangene Bauner wieder entspringen zu laffen. - Anfangs will bas Buch fast ermubend bunten. Die brei Banden, beren furges Rauberleben befchrieben wird, beren Mitglieber jum Teil von ber einen gur anbern übergehen, find fich barin gleich, bag fie ben Mord vermeiben, freis lich weniger aus Zahmheit als aus Borficht. Diebstahl folgt auf Diebstahl, ftete in ber Form bes Ginbruche, mit blutwenig Bechsel ber Methode und ber Umftande. Straffenraub ift Ausnahme; es tommen nur zwei Källe vor. Man fragt fich, ob diefe fozialen Trichinen folder verweilender, mitroftopischer Untersuchung wert feien. Sumor wenig; einmal gibt es ju lachen, weil ein gestohlener Dos in Stiefeln bei ber Bande eingebracht wirb, die ihm gur Berbergung ber Spur angezogen find; ergöplich ift mitten unter ben Gohnen ber roben Ratur ein Wirt, ber im gerichtlichen Berhor auf durchaus affektierte Beise ben Beuchler macht; es ift ber Birt ber Saunerher-

berge: Stordenhausle, mo bie britte Bande ichlieflich gefangen murbe; er beteuert bie Bahrheit seiner Lugen mit ben Borten: "Wenn ich heut' fterbe, bin ich ruhig, und nicht ein Boll breit foll an meiner Geligkeit mankieren", und nach Borlefung bes Prototolls fagt er: "Mich freut nur bas Protofoll, bas ift mir lieber als 100 fl.; es ist scharmant abgefaßt, ganz fo, wie ich gesprochen hab'". - Lieft man aber weiter in bas gewiffenhafte, grundliche Buch binein, fo fühlt man mehr und mehr Intereffe und begreift, bag Auslaffen schwierig mar, wenn einmal auf durchaus hiftorischem Weg ein Gefamtbild gegeben werden follte. Die Raubererifteng wird anschaulich, was man fich nur ungenau vorgestellt, wird überzeugend flar. Bie ift es bem Menschen zumute, ber fich aus ber Menschenwelt aus. gestoßen hat, und wie besteht er? Wie lebt die Gesellschaft außer ber Gefellichaft? Da muß alfo 3. B. jeder Biffen und Schlud geftoblen, geraubt werben, benn ein Saben, ein ordentliches Raufenkonnen gibt es ja nicht. Hunger und Durft befiehlt in turzen Friften : "man muß wieder etwas holen", wie es in ber euphemistischen Sprache heißt; man muß in ein Bauernhaus "hineingehen". Ginmal ift zum Schmaufe ber geraubten Lebensmittel bas Galg vergeffen, es muß noch einmal eingebrochen werben, um es zu bekommen. Die Rleider geben brauf, man "tommt von ber Montierung"; fie muffen geraubt werden; die Waffen felbst, um ben Burger zu bedrohen, werden bem Burger entwendet, entriffen. Die Wohnung ift der Bald, Gintehr in bie Diebsherbergen turz, gefahrvoll; ewiges Wandern, eine bange Bebe bas gange Leben. "Wenn ich wieder los werde," fagt ber Bregenzer Seppel vor Gericht, "ftehle ich gewiß nimmer; bas ift ein elendes Leben, man hat nie Rube; wenn nur ein Blatt am Baume gittert, meint man, es tomme etwas." Man fann fich bes Mitleibs trop allem Abscheu nicht erwehren, um fo weniger, ba man von ben Einzelnen erfährt, welche Berwahrlofung ihrer Jugend fie in ben Pfad bes Berbrechens geführt; zu ben Ausnahmen gehört ber Kall bes "einäugigen Fibele", ber bas Maurerhandwert gelernt, aber wieber aufgegeben hat, weil es ihm zu "dredig" war. — Gibt es auch Romantit? Bat Rinaldini auch feine Roja? Ja, er hat fie, muß fie haben ichon barum, weil ihm fonft niemand tocht (namentlich "Anopflen"), naht und mafcht. Gingelne Befdreibungen geben immerhin etwas fur die Phantasie. Da ift Seppels Geliebte, "bes

Siebers Refel", ein "hochgewachsenes Weib von 26 Jahren mit frechen braunen Augen und einer Rulle blonden Baars, bas in biden Loden über bie Stirne hereinhieng". Doch meift fieht es minder poetisch aus; Rrefgeng, Agnes, Agathe gehören einer Familie an, bie ben ftehenben Ramen "bie bredete Partie" führt. Auch "Salanafe" lautet nicht febr anmutig. Flotter ift bie "Gungburger Gephe" mit ben rabenschwarzen Loden, Meifterin in Berichmittheit, Beredtsamteit, Rartenschlagen, Luge, boch treue Genoffin bes hauptes ber zweiten Banbe, bes "fchwarzen Beri", beffen jahen Tob fie ruhrend betlagt. Man ift nach Rraften galant, folang es feine Banbel gibt. Gewöhnlich werben ben Weibern die Einbruche verschwiegen, obwohl sie natürlich wohl wiffen, woher die Beute tommt; boch ausnahmsweise muffen fie als Trägerinnen mitwirken; einmal auf rascher Flucht wird eine Schone empfindlich, weil man fie allein burch Sumpf waten läßt, mahrend man einer andern die Band bietet, fie verläßt die Bande. Liebed. gaben: Uhren, Schmud, Gelb liefert naturlich ber Raub. Bochfte Blute bes Rauberglude find bie Freudentage im Birtebaus gu Dichelminnenden nach reicher Beute: großartiger Rauberball, morauf bas ftartfte, wilbeste, gefürchtetfte Mitglied ber betreffenden (britten) Banbe, ber "Raferen-Bannes" ale Lowe glangt; bie Andern pflegen ihn "herr Johannes" zu nennen. Richt ber fleinfte Spaß in biefer turgen fpaten Jubelgeit ift, bag bie "Balburg" und eben ber Berr Johannes bei bem übertolvelten Schultheiß bes Dris ju Gaft figen und fein gerauchertes Schweinefleisch und Sauertraut fich ichmeden laffen. Balb nachher aber gibt es im Balb eine wutenbe Eifersuchtsfzene, ba ber Raferen-Bannes einen alten Schat, Die "Beron" (Beronifa) am Arme bes "Ribele" fieht. Er broht mutend Mord und Totichlag, lagt fich jedoch burch andere Beiber fo gang befanftigen, bag er, wie fpater bie "Marien-Urichel" vor Gericht bezeugt, "Reben gibt, man batte fie effen tonnen, fo gut". 3m Berbor und im Gefängnis fand ber Untersuchungetommiffar bie Beiber hartnädiger, bofer und gegen Rührung verschloffener als bie Manner. Bu ben ichlimmften und frechften gablte bier: "bas Ottilie", bie Beliebte Mauchers, bes "Bometshaufer Schneiberle". - Doch bas Intereffe machft noch in anderem, ernfterem Ginn. Die Rauber werben frecher und frecher, die Ginbruche verwegener, die Dighandlungen, Tobesbrohungen, wodurch fie von ichmachen Weibern, boch auch von

Zeitbilder 143

überraichten Mannern Beute erpreffen, wilber, ichredlicher; ein altes Meib ftirbt, ein Madchen wird wahnsinnig infolge bes erlittenen Grauens. Matte Lichter von ein bifichen Ebelmut, Mitgefühl, Reue dringen burch bas Dunkel ber Barbarengemuter. Der menichlichfte ift eigentlich ber genannte schwarze Beri und höchst naiv, was ein Zeuge ale Außerung feiner humanitat melbet G. 56 : "Der Beri war ber bravite Menich. Er war jo turzweilig, man hat muffen lachen. Er hat, wenn er fo im Birtehause fag, oft fagen tonnen, er tu' ben Bauern nichts, wenn er ihnen auch manchmal ein Stud Rleisch nehme. Er bleib' bedwegen boch ein Bauer. Er muffe eben auch wieder etwas zu leben haben. Er hat wohl auch von Einbrüchen geredet, die fie begangen haben, aber mordieren, hat er gefagt, tu' ich feinen; nur wenn ich tann in ein Ramin tommen (wo die Bauern ihr Rauchfleisch haben), ba geht's an." Allein Notwehr führt nun auch zu Blutvergießen, von einer Rauberschildmache wird ein Borübergebenber niedergeschoffen. Der Rerv ber Erzählung spannt fich höher und höher, mit ber Frechheit, mit ber Große ber Beute machft bie Angft vor ber fich sammelnben Dacht ber mighandelten Gefellschaft, über bie Lichtungen ber Wälber wird selbst bei Racht nur im Sprunge gefest. Run folgt die Benbung, Recht und Gefet treten in Rraft. Die Gefangennehmung ber Baupter ber zweiten Bande gewinnt bramatifche Karbe burch bie Tapferkeit eines Forstpraktikanten gangen, ber ganz allein fich and Wert macht und, als die Bilfe anlangt, ichon bas Befte getan hat. Rurg barauf wird burch Streifmannschaft und Militar bie britte aufgehoben, vereinzelte Gauner werben überbies in großer Angahl ba und bort aufgegriffen und die ungureichenden Befangniffe ber Stadt Biberach find in turgem von 73 Berbrechern und Berbrecherinnen überfüllt. Wie ein banger Traum liegt es nun auf ber Stadt; bie Bewachungemannschaft ift unzulänglich; buntle Berüchte broben Brandstiftungen zur Befreiung ber Gefangenen; wildes Singen, muftes Gefchrei, Pfeifen, feltfame Laute, Zeichen, woburch fie fich über ihre Aussagen im Berhör von Turm ju Turm ins Ginvernehmen fegen, durchtonen wie bamonische Geifterftimmen bie Luft über ben friedlichen Straffen. Gines Tages fahrt in biese Bewitterichwüle ein wirkliches Gewitter. Im hohen, runden "Siechenturm" unterhalt fich ber ichwarze Beri burch feine Gitter mit ben gefangenen Beibern im höheren Stod und ruft: "wenn boch ber Blit auch eine

mal in das verfluchte Loch hier schlüge!" Gleich darauf fällt ein furchts barer Donnerschlag, ber Blit ift in ben Turm, burch alle feine Stod. werte gefahren. Man bringt ein, findet Biegel, Mauerteile gerriffen, im vierten, im britten Stod feinen Gefangenen beschädigt, Beris Belle aber im zweiten mit Rauch, Schwefelqualm bicht erfüllt und ben Bewohner mit versengter rechter Seite und Bruft, brennenbem Bembe tot auf feiner Pritiche. Der Blit hatte bas Ende feiner in Die Mauer eingelaffenen Rette ergriffen und war an ihr fortgelaufen. - Guftab Schwab hat fich burch ben blendenden Schein bes grellen Greigniffes verführen laffen, die frommen Schluffe, die er tauschend nahelegt, in einer Ballade voll harter Berfe auszusprechen. Die Borfehung wird fich wohl nicht bemüßigt finden, bem Benter feine Arbeit abzunehmen. Man follte barauf verzichten, Bufalle ju besingen, bie ben 3wed ju enthalten icheinen, Bofe zu richten, Gute zu retten ober Beibes auf einmal. Der Dichter foll nicht ben Berftand ju ichweren Bebenten herausreizen, ihm nicht die Frage brennend nabelegen, warum in unzähligen Fällen bie Berbrecher ftraflos ausgehen, bie Guten elend untergeben. Ariftoteles ermahnt ben Fall, wie bie Bilbfaule eines gewiffen Mithus in bem Moment umfiel, mo ber Urheber feines Tobes fie betrachtete, und biefen Schuldigen erichlug; und er embe fiehlt Kabeln Diefer Art bem tragischen Dichter. Er hat Unrecht aus bem genannten Grunde. Und ebendaraus ergibt fich, baf Schillers "Gang nach bem Gifenhammer", fo glanzenbe Bilber bie Ballabe auch enthält, als unpvetisch im Sauptgebanten erscheinen muß. - Man wird feine Ginwendung gegen biefe Gabe baraus entnehmen, baß jener Blitichlag zu Biberach in dumpfer Berbrecherfeele plogliche Bewiffensbiffe wedte: einer ber Mitgefangenen verlangte ichwerere Retten, ein buntles Gefängnis, am liebsten bas, worin Beri erschlagen worden. Die Andern erschreckt bas Ereignis ohne nachhaltige Wirfung, Ginigen gelingen noch Ausbruche trop Retten, Mauern, Gittern; ber "Schleiferstoni" fagt zum Richter: "Gewiffen? Mein Gewiffen ift wie ein Zehentstadel, ber hinten und vorn ein Loch hat." Die famtlichen Berbrecher erreicht bann bie Strafe. Mehrere ftarben bald an ber Schwindsucht, Folge bes Waldlebens in Wind und Wetter. Bon Maler Pflug, beffen lebendigen Ergablungen ber Berfaffer Anrequng und einen großen Teil bes Stoffe verbantt, eriftieren mehrere Bilber, auch gange Gruppen und Szenen barfiellend, wovon

bas Buch nur einige Porträtfiguren gibt. Dasselbe stellt sich als weiterer Beitrag neben bas Werk von Ave-Lallemant: Das beutsche Gaunertum. Es wird gewiß nicht nur bem Juristen interessant sein. Die herbe Speise ist nicht ohne Nahrung. Selbst Schiller außerte noch turz vor seinem Tode, daß er in leeren Stunden gern Räubersgeschichten lese. (Schwäbischer Werfur 1866.)



## Bufag.

Der Grund, warum ich diese kleine Arbeit zum Wiederabbrud bestimmt habe, ist einfach: weil ich glaube, daß sie ein Bild gibt. — Zugleich bin ich der angezeigten Schrift einen Nachtrag schuldig, der seine Stelle finden wird, wenn im Folgenden das Wirken des Reichssgrafen Schenk zur Sprache kommt.

Es haben aber bie Buftanbe, welche hier geschildert find, spater eine erweiterte Darftellung erfahren burch Jul. Ernft Gunthert: "Erinnerungen eines Schwaben. Beite und Sittenbilber aus ben letten und erften Tagen bes 18. und 19. Jahrhunderte." 1874: "3weite Reihe" 1877. (Morblingen. Bediche Buchhandlung.) Der Schwabe ift berfelbe Maler Pflug, beffen Aufzeichnungen und Geivrade bie Quelle ber alteren Schrift von Dr. M. P. (Pland) gewesen find. Daneben hat Gunthert noch Chroniten, Archivatten, namentlich die Aufzeichnungen eines Konrektors Krais von Biberach benupt, ber jum Teil felbft ber ftabtifchen Chronit folgt, jum Teil treulich berichtet, was er erlebt hat. Beiben Berfaffern, Pland und Günthert, tommt es zugute, daß fie boch hauptfachlich aus ber mundlichen Mitteilung bes maderen, liebensmurbigen Biberacher Runftlers schöpfen. Der hat weit mehr selbst erlebt als ber Chronist, und fo trägt auch die Wiedergabe ben Stempel bes lebendig Bernommenen. Pflug ift außerhalb Schwabens wenig befannt; bas zweite ber Befte von Gunthert charafterifiert ihn naher und gahlt feine Bilber auf. Pflug ift weder mit der Farbe, noch mit der Zeichnung fertig geworben, Umftanbe und Greigniffe riffen ihn zu balb aus ber Schule.

Doch weiß man, daß eine gewiffe Unbehilflichkeit, Trodenheit ber Form und Seichtheit ber Karbe überhaupt bas Beprage unserer Malerei in ben erften Jahrzehnten (Pfluge Studienjahre ju Munden fallen in bas erfte) bes Jahrhunderte bilbet; er ift in biefer Unreife also augleich ale Rind feiner Zeit ftebengeblieben. Allein burch bas unvolltommene Konnen leuchtet bennoch mit folder Frifche eine Runftlernatur hervor, bag man leicht und gern suppliert, mas fehlt. Diefe Bilber find naiv, und bas ift boch nicht wenig gefagt -, meift gludlich im Motiv, fest in ber Charafteriftit, balb ftreng ernft ober beiter humoristisch, bald rührend gemütlich in ber Auffaffung, klar burch zwedmäßige Romposition bei einfachen Stoffen. Die Zeit hatte über bie Mangel in ber Durchführung ja überhaupt noch fehr wenig Rritit, vollzog baber bas notige Supplieren unbewußt, fo murbe er ber Liebling Schwabens und galt für einen Maler erfter Bebeutung, einen ichwäbischen Teniers, Oftabe ober Brouwer. Er ift gang Oberichwabe und man meint ben barteren, breiteren, aber auch volleren, faftigeren, am Altbeutschen gemeffen reineren Dialett unferes ales mannischen Oberlands aus seinen Bilbern herauszuhören. 3ch habe ihn nicht gefannt, fein Wefen muß einen herzgewinnenden Einbrud von Bravheit und Frifche gemacht haben. Als fein Biberach, bis bahin freie Reichostadt, 1803 württembergisch wurde, und zwar unter bem Rurfürsten, bann Ronig Friedrich, befam es zu fühlen, mas es bedeute, einem zusammenregierten Land anheimzufallen; Pflug verspottet nicht ungern bas untertanige Schreiberland und ftellt ihm bie unbefangene, mit bem alten Abel frei vertehrende altburgerliche oberichwäbische Beiterfeit entgegen. - Er ift Boltsmaler, Solbatenmaler und Raubermaler. Das lettere Feld bringt uns auf unfer nachstes Thema zurud.

Die Landplage des Gauners und Räuberwesens ist es denn, welche in den heften Guntherts in vielfältig bereichertem Bilde vorübers geht. Auch die Bande des schwarzen Beri tritt wieder auf, sein Ende in Biberach sindet sich noch etwas aussührlicher erzählt. Aber da tauchen noch andere Gestalten auf, als Gauner, die nur ausnahmsweise zu Mördern werden; nicht Marder nur, Wölse, Bären, Tiger. Der Schrecken der Verbrecher, einst in aller Schwaben Munde, Obersamtmann Schäffer von Sulz, führt den gesangenen Hannikel nebst seiner Bande aus Graubunden her und macht über Mittag Halt in

Biberach. Das Wild war ihm in Chur, wo er mit feiner Beute fehr ehrenvoll empfangen worden war und ber Kriminalprafident auf bem Rathaus eine "floglange" (- berichtete Schäffer -) Rebe über bie verbienstvolle Tat gehalten hatte, noch einmal entwischt und bann nach ichwerem Rauftampf wieder eingefangen worden. Bon Augenzeugen weiß Pflug über ben baprifchen Biefel (eigentlich zu ichreiben Biafel, von Matthias) und feine Ruhnheit, feine blutige Gegenwehr bei ber Gefangennehmung zu berichten. Außerdem gieht fich ein breiter Raben von Gauner- und Rauberabenteuern burch bas gange hier gegebene Zeitbild; biefer Faben flicht fich am Schluß um einen Mittelpuntt, ein hochft merhpurbiges Charafterbilb. Es ift ber "Malefigident", wie gang Dberdeutschland ihn nannte, Frang Ludwig Schent, Reichegraf von Raftell ufw., feghaft zu Dberbifchingen an ber Donau. Seine Leibenichaft war die Berfolgung bes Gauners und Raubertums. Er organifierte fein eigenes Rriminaljuftiginftitut, gugleich Buchts und Korrettionshaus, schloß mit ben nachbarn Berträge über gemeinsames Fahnden und Ablieferung von Berbrechern an feine Anstalt; biefe, die "Fronfeste" war ftete gefüllt; prompt, aber gefetlich wurden bie Prozeffe geführt, Die Schuldigen gu Gefangnis ober Tod verurteilt. Gunthert beschreibt aftengemäß einen Gerichte. tag, wo zwölf Zuchtlinge auf ben Pranger gestellt, vier schwerere Berbrecher hingerichtet wurden. Er gibt bas Tagebuch bes Scharf. richters, eine lange Lifte. von Gebrandmartten, Geftaupten, Gehängten, Geföpften. Bon Gingelnen biefer Plagegeifter ber Gefellichaft, ihren Diebstählen, Raub- und Mordtaten wird Raberes ergahlt; sie werden nach den Namen benannt, die sie in ihrer edlen Gesellschaft trugen, - eine hubsche Auswahl von "Rosenamen": ba ift ber Budelte, ber Bugenjörgle, ber Schinderstephan, ber Bannen-Michel, ber trummaulet Marte, ber Frangosenhannes, ber Balberlifelhannes, ber Pfalzerjörgle, ber robig Toni, unter ben Weibern eine ber schlimmsten, die ben Grafen selbst frech bestohlen, die schwarze Lifel. Man barf bie blutige Tatiafeit bes Grafen nicht fentimental betrachten. Der damalige Zustand ist schon in unserem obigen Artikel geschildert : allgemeine Unsicherheit aus ben genannten Ursachen. Der ichneidige Mann mit feinem energisch beschränkten Lebenszwed, feis nem Kriminalpathos, er fteht mit Geißel und Schwert in ber Band als Wohltater ber von diefer Schmaroperpflanze umichlungenen Menschheit, ja als eine Art Theseus im Rleinen ba, ber die Lande von Blutmenschen und Ungeheuern säubert. Sein Walten verlangte Mut und nicht wenig. Tödlich gehaßt von dem Gesindel schwebte er in beständiger Todesgefahr; der rote Hahn wurde ihm auf sein Schloß gesetz, es brannte ab, und er wohnte von da an im Zuchthaus selbst. Und der grimme, surchtlose Mann war auch menschlich gut. Er verkehrte mit seinen Sträslingen, trug Sorge für Reinlichkeit und Gesundheit, prüfte, wer noch besserungsfähig sei, suchte sie für die Gessellschaft zu retten, ließ verwahrloste eingefangene Kinder unterrichten, zur Religion anhalten, Kinder von Hingerichteten auf seine Kosten erziehen, ein Handwert lernen, pardonnierte manche zum Tod Bersurteilte, ernährte sie in seinem Zuchthaus, das neben den Beisteuern der Nachbarterritorien zu nicht kleinem Teil auf seine Kosten lief, und tat das Mögliche, in den Berwilberten den Menschen zu wecken\*).

Das wohlverdiente "Institut" mußte ber neuen Zeit weichen, welche Souveranetätsrechte in kleinen Sphären nicht bulbete; es wurde 1808 durch die Krone Württemberg aufgehoben; "die um sich greifenden höheren Mächte" schreibt der Reichsgraf. An sich schon hart genug für den rechtseifrigen Grafen; aber es geschah überdies unter hochst ungerechtem Borwand, der Mann mußte zum schweren Abschied

<sup>\*)</sup> Bier tritt ergangend ein fpaterer Auffat von DR. Bland ein: "Ronventionen zwischen bem Reichsgrafen Schent von Raftell und ber Reichsstadt Dinkelsbubl, sowie den Kantonen Schwyz und Appenzell-Außer-Aboden in betreff der Ablieferung von Berbrechern in das gräfliche Aucht- und Arbeitsbaus in Dberdischingen." Bierteljahrsbefte für murttembergische Geschichte und Altertumsfunde. Jahrgang 1878 Beft III. Der Berfaffer gibt Aftenflude aus bem Archive von Oberdischingen, bas auch Gunthert benütt bat: amtliche Schreiben ber Beborben, Briefe des Grafen und feines Beauftragten an ibn. Man fiebt, wie geschäftsmäßig geregelt bier alles zugieng, man erfennt aus ber Bereitwilligfeit ber beutschen Stande des Schwäbischen Rreises und der Schweizer-Kantone (auch Zurich tritt bei), welche Wohltat Die energische Tätigkeit bes Grafen fur die Rachbarn war, man findet, daß in diesem Manne Gewandtheit und Klugheit mit der Kraft vereinigt mar ohne Schaden seines Edelfinns, denn naturlich nicht alle Rosten der Unterbaltung seiner Anstalt wurden durch die Beiträge gedeckt, die er stipuliert und die ibm nach etlicher Verbandlung bewilligt werden, und ebenso beftatigt fich bes Daberen, mas in unferem Text über feine Menschlichkeit gefagt ift.

Zeitbilber 149

von seinem Lebensinhalt noch eine bittere Kräntung mit auf ben Weg nehmen, und baburch bekommt ber Bergang etwas Tragisches. Schreiende Ungerechtigkeiten, Unordnungen, Willkürlichkeiten, Berzögerungen wurden dem in Wahrheit ganz normalen Rechtsversahren seiner Anstalt in einem Königlichen Restripte vorgeworfen, er verzteibigte sich mannhaft, wurde aber schließlich dennoch in die Kosten der eingeleiteten Untersuchung verurteilt, in welcher man selbst seine Züchtlinge als Kläger gegen ihn vorrief.

Dies ift nun aber nur ein Teil bes Inhalts ber zwei Befte von Bunthert. Die Kriegesturme ber hochbewegten Zeit geben an Pflugs Baterftadt vorüber, und gar nicht bloß als Schaufpiel, fie wird hart gestreift, empfindlich getroffen. Im Jahr 1796 giehen querft bie fliehenden "Condeer" an ihren Mauern vorbei, beren Tore ihnen versperrt werben. Balb folgen vom Rheine her die siegreichen Repus blitaner, die Solbaten ber Freiheit, gerlumpt, mit Beuteftuden bepadt, räuberisch brutal; zwischen Feldzeugmeister Latour und Moreau tommt es zum Treffen bei Biberach. 3m Jahr 1799 gieht Erghergog Rarl nahe vorüber, seinem Siege bei Oftrach entgegen : "Der Pring Rarle tommt" heißt es, bie Burger eilen hinaus, ihn gu feben : "Er ift grad e Manle, wie ber alt Groper" (- Groper ein Biberacher mit ähnlicher Sabichtsnafe und Unterlippe -) ruft einer. Pflug hat ben Erzherzog gemalt, wie er in einem Bauernhause bei Otterswang Kriegerat halt. Im Frühling 1800 fommt es zwischen Kray und S. Cor gang unmittelbar an ber Stadt gum Treffen, ber Rampf walt fich in die Stadt hinein, in ben Strafen wird heftig gefochten; bie Ofterreicher fammeln fich julept auf einer Bobe gegenüber, und ihre Artillerie meint fo viel Zeit übrig zu haben, bag fie mitunter nach Baufern ber Stadt zielen konne, wo frangofifch republikanifch gefinnte Burger wohnen: "So, jest ichidt's wieber ein paar Rugeln bem patriotischen Apotheter zum Gruß!" befiehlt ber Kommanbant einer Batterie; aber bas frangofische Grenadierbajonett fturmt bie Bobe und entreißt fie ihnen. - Der Rampf um Ulm mit bem ichmahlichen Ende, ber Rapitulation bes General Mad, wettert nahe genug bei Biberach, die Nachbarschaft hat unter bem Saf ber in Gilmärschen hinrudenden Frangofen auf alles Ofterreichische nicht wenig zu leiben, und nicht bie letten find babei bie Rlöfter. Pflug tann bas Einzelne berichten fast wie ein Augenzeuge; bas Ringen um Eldingen, bas

bem Maricall Rev feinen Ramen gegeben, wird lebendiges Bilb. Rach ber übergabe wird Biberach vom Ulmer Magistrat ersucht, Lebensmittel für bie von Freund und Reind ichredlich überfüllte Stadt zu fenden. Pflug felbft verfügt fich mit einem Proviantwagen babin, fieht mit Augen bas Glend ber verratenen, entehrten, bungernden ofterreichischen Golbaten inmitten ber Gieger und fieht, ob. wohl wegen bes Gebrange nur von ferne, Rapoleon auf bem Rienles. berg, wo er bie ofterreichische Befatung befilieren und bie Baffen ftreden ließ; mit ftillen Aluchen ihren Ruhrer verwunschenb, ber fie bingeopfert, gebudten Sauptes ichleppen Die Armen fich am Triumphator porüber und legen bie Gewehre nieber - wer fie nicht im Grimm icon in die Graben geworfen hat. - 3ch ermahne noch bas Jahr 1809, die Rabe bes Tiroleraufstands, ber fich ja nach Borarls berg erftredte, alfo Biberach nabe genug berührte, bann ben Durch. marich ber Burttemberger, Die gegen Ofterreich gogen, um bei Abeldberg, Efling, Afpern unrühmlichen Ruhm mit Rapoleon zu erfechten. Es genügt, auch hier zu fagen, baß bas aus ber politischen Geschichte Befannte, ebenfo wie bas Rulturgeschichtliche ben Reis bes Gesehenen erhalt und baf ber Sehende mit bem Auge bes Malere fieht. Der "Rotmantel" (Szereganer) mit Deffer und Viftolen im Burtel, ber Schreden ber Ginmohner, wo er ericbien, ber ungarifche Bufar, ber Mane, ber regulare Tiroler Jager wie ber Scharfichut in ber Juppe, ber Rofat und ber rotjadige Tartar aus bem Ural (Ruffen in Biberad nach ber Schlacht bei Burich im Jahre 1799), ber geschmudte, orbonnanamäßige Frangose bes faiserlichen wie ber verlotterte bes republitanischen Beered - Raisergarde und "Löffelgarde", - all bas Rriegevolt tritt in hellen Farben auf die Buhne und freugt fich gemutlich, fomisch ober roh und wild mit bem friedlichen Burger. Auch bas alte Reichstontingent fehlt nicht. Biberach hatte gum ichwäbischen Rreis eine Kompanie (175 Mann ftart) zu ftellen, Mördlingen hatte bazu ben Sauptmann zu ernennen. Im Sahr 1793 marichiert biefe Abteilung aus, bem Rheine gu, nicht lacherliche Figuren, fonbern wohl ausgerüftete ftattliche Leute, von weinenden Angehörigen eine Strede weit geleitet: man lett fich noch, ja man tangt in einem Birtshaus vor ber Stadt, bann folgt ber ichwere Abichieb. Im Jahr 1796 tommt bas gange Rorps ber ichwäbischen Rreistruppen vom Rhein gurud und fchlagt ein Lager bei Biberach; ein heiteres LagerZeitbilber 151

bilb tut fich auf, man beluftigt fich mit ben besuchenben Burgern. Aber mas geschieht? Das Lager wird von öfterreichischen Truppen umaingelt und bas Rontingent entwaffnet. Erzherzog Rarl hatte ben Befehl gegeben, "weil bas Rreisbirettorium mit ben Frangofen voreilig Frieden gefchloffen habe." Man traute biefen Schwaben nicht, befürchtete Reigung ju Franfreich. Fluchend mußten fie geborchen; fie hatten boch am Rheine redlich und ruhmlich an ber Geite ber Ofterreicher gefochten. Gin Dragonerrittmeifter (von Kaltenftein) budte fich nicht, er jagte in bie Stadt, um bei bem ofterreichischen Rommandanten Ginfpruch zu erheben, bas öfterreichische Militar versperrte ihm ben Weg, ba spornte er fein Pferb, bag es mit einem ungeheuern Gprung über einen Brunnen fette, gelangte gum Rommanbanten, trug feine Ginrebe vor, aber vergeblich. hierauf fprengt er gurud, lagt ichnell gum Abmarich blafen und führt feine Schwabron fort, aber nicht in die Bande ber Ofterreicher, fondern heimwarts bem rechtmäßigen Berrn gu.

Richt minder frisch lebt bas Bilb entschwundenen Burgertums wieder auf. Es ift vor Allem Die alte Reichsftadt mit ihren ehrenfesten und berbheiteren alten Sitten, Ordnungen und Brauchen, ihren Rirden, und Schüpenfesten, ihren Schwörtagen, wo beim Schwure jeber Burger feine Baffe als wehrtuchtiges Glied ber Gemeinde vorzeigen muß. Die Gegend war reich an Rlöftern, Pflug behagte fich in ihrer Schilderung; bas tatholische Befen hat noch die plaftische Rulle bes Mittelalters; Rapuziner und Ronnen, beleibte Bralaten, Flagellanten, Bufer in barenen Rutten, Prozessionen, Umzug bolggeschnitter, bemalter ober reich betleibeter Bilber auf geschmudten Bagen, "Blutritt", Ballfahrten: turz ein volles Bild guten alten Beibentums, alles gegenständlich mit ruhigem humor erzählt. In diese gediegene Maffe hinein hat sich langst die Reformation geschoben, Biberach ift paritatifch, forgt fur feine Schulen; auf protestantischem Boben schlagen die Ideen ber modernen Zeit Wurzel, mit ihnen die Illusionen ber frangosischen Revolution, und bewegtes Parteileben ruttelt bie Gemuter; fo erfreut man fich bes Bilbes ber guten alten Beit", ohne entfernt für Stagnation gestimmt zu werben. Das Dos berne im nivellierenden Sinn bringt ein mit dem oben ichon erwähnten Ende ber Reichsstadt, ber Ginverleibung in Burttemberg, 1803 noch Rurfürstentum, balb barauf Ronigreich.

Fragt man, wie es bem nachergabler gelungen fei, ben Ergabler wiederzugeben, fo liegt bie Antwort bereits im Gefagten. Der Berfaffer bat wohlgetan, nicht nach ftrenger Disvosition zu ordnen, sonbern bem ungezwungenen Bange mundlicher Mitteilung und schrifts licher Tagebuchaufzeichnung gleich ungezwungen zu folgen, boch hatte er unbeschabet biefes gang angemeffenen Charaftere lebenbiger Bufälligfeit flarer ordnen burfen, im erften Befte wenigstens, wo bie Rudfprunge von Spaterem in Fruberes, von Gleichem in Ungleiches manchmal verwirren; bas zweite Beft gruppiert wenigstens dronologisch bestimmter und sammelt am Schluffe die zerftreuten Gaunergeschichten im tompatter gehaltenen Bilbe bes originellen Berfolgere, bes Malefizgrafen, zu geschloffener Ginheit. Gin paarmal lagt fich, nicht gut stimmend mit bem realistischen Busammenhang, ein sentimentaler Antlang vernehmen. Doch bas ift Ausnahme, Die Naivität bes Inhalts bleibt verftanben und bewahrt. Man ertennt die Feber eines Dilettanten, aber fo mancher Siftorifer hat fich bie Runft um ben Preis ber Frifche, bes Berftanbniffes naiver Buftanbe ertauft, baß wir gerabe biefem Stoffe, ber Beibes recht besonders verlangt, bie Dilettantenart aufrichtig gonnen. Es gibt eine Beschichte ber Stadt Biberach (von Lug), die Rriege jener Zeit fennt man burch hiftoriter; aber ber Geschichtschreibung foll immer bie Memoirenliteratur erganzend zur Seite geben und bie lettere mag wieber in zweierlei Formen fich teilen, eine funftmäßigere und eine leichtere, ber eine gewiffe Unbeforgtheit gut ansteht. Das gibt Kundgruben nicht nur fur ben Geschichtschreiber, sondern auch fur ben -Voeten.

So seien benn die zwei Buchlein bestens einem Dichter empfohlen, ber Lust hat, einen Roman in dieser Zeit, auf diesem Schauplat spielen zu lassen, edlere, bedeutende Figuren auf einen unheimlichen, auch unheimlich komischen hintergrund zu stellen und dadurch seine Fabel gut — ohne falsche Aunstgriffe — zu spannen, dem Zarten und Großen das Wilde zur Folie zu geben. Ich müßte mich lästig wiederholen, wenn ich ihm aufzeigen wollte, was alles, welche Fülle ihm da entgegenkommt. Fast begehe ich diesen Fehler bereits, wenn ich auch nur darauf hinzeige, wie energisch zusammensassende Figuren in diesem Walesizgraßen, in Bandamme, Ney, Erzherzog Karl, Naposleon, auch im dicken, gewalttätigen Württemberger Friedrich da sich

Zeitbilber .. 153

aufdringen. Lebte hermann Aurg noch, ber mare ber rechte Mann für biefen Stoff.

Aber noch etwas! Ich habe noch nichts davon erwähnt, daß auch Kulturgeschichte im höheren Sinn hereinspielt, vertreten in lebendigen Gestalten. Wir sind ja in Viberach! Da ist ja Wieland! Und
ganz nahe Warthausen, Graf Stadion, Sophie Laroche! Das spielt
allerdings vor Pflugs Zeit; dieser ist 1785 geboren, Wieland lebte
als Senator, dann Stadtschreiber und Kanzleidirektor 1760 bis 1769
in seiner Vaterstadt, aber Pflugs Frau hatte dreizehn Jahre lang
einer Tochter des Grafen Stadion, gefürsteter Abtissin des Frauenstiftes Buchau, als Kammerjungser gedient. Lettere sprach gern und
viel von ihrem Vater, seinen Verhältnissen und Umgebungen, Frau
Pflug bewahrte dies in treuem Gedächtnis und so hatte unser Maler
reichlich Gelegenheit sich zu ergänzen, was seine Witbürger ihm von
jenen Zeiten zu erzählen wußten.

Run frage ich, ob ber Wieland, ber Dberfdwabe, noch vor wenigen Jahren Pietift, jest zur frangofischen, angeblich griechischen "Gragie" betehrt, bort unter feinen Abberiten, hier im prachtigen Rototofchloß bei feinem Grafen, ber feinen Abelswelt, Die ba vertehrte, neben ber Jugendverlobten Sophie nicht eine koftbare Figur für einen Roman ware? Und welche Farbenwirfung gewanne man, wenn man ihm den schwäbischen Bolfedichter Sailer gelegentlich gegenüberstellte, nicht zu erwähnen ben unsauberen Beigmann, ber neben jenem in biefen Beften auftritt. Dag bas Bilb nicht zu tnochen- und mustellos literarisch wurde, bafur mare gesorgt burch bas Gauner- und Raubertum und ben Malefiggrafen. Diefe Begenfate, Salon, Burgerftube, Balb und Rauberhöhle — Guges, Zahmfleisch und Wildbret burch gute Rompositionsmotive ineinanderzuflechten, einer guten Ruche wurdig zusammenzustellen ware fur ein nach guten Rezepten gebilbetes Talent tein überschweres Wert, vielmehr nur angenehme Arbeit. Die Beiten gusammenguruden mußte erlaubt fein: fo tonnte man bie bangen Tage hereinziehen, wo bie Banbe bes schwarzen Beri in Biberach gefangen lag, und die Schredensstunde, wo ber Blis ben hauptmann erfchlug. Leiber mare es wohl allzufuhn, auch bie Ariegebilber hereinzunehmen; es ift zu allgemein befannt, bag bies spatere Zeiten find, und ber Poet, fo frei er ift, schadet boch fich felbft, wenn er ben Berftand und fein Biffen gegen fich jum Wiberfprud

herausreizt. Ia noch mehr: es sind Kriege der Revolutionszeit; Wieland aber und der Kreis in Warthausen sind Figuren, die noch nicht in diese Luft gestellt werden dürsen, obwohl das Knistern von serne schon vernehmlich war, als die Crebillons, die Grecourts, als die Chansonisten scherzten, ja vernehmlich genug, als Boltaire seine Funken warf. Aber Boltaire ist nicht Rousseau, vollends nicht Rousseau, der die Lunte an das donnernde Geschoß des Revolutionszeitalters anlegt.

Alfo Beschräntung! Etwa auch Beschräntung auf ben Umfang einer Rovelle! Und bem Poeten, ber bagu Luft hatte, bem will ich einen Stoff benungieren, ben ich absichtlich bisber nicht erwähnt habe und ber fich allerliebst zum führenden Kaden einer Novelle barbietet. Das ift bie toftliche Geschichte vom Pfarrer Brechter. Gunthert erwähnt fie in Rurze (1. Buch, 3. Rap.); Wieland erzählt fie felbft, ich erinnere mich nicht in welcher feiner Borreben, ausführlich findet man fie in ber anziehenden, an Beitragen gum Bilbe ber Zeit reichen Schrift: Chr. M. Wielands Leben und Wirten in Schwaben und in ber Schweig. Bon Profeffor Dr. Ofterbinger (einem geborenen Biberacher); f. XII, S. 178 ff. Wielands Bater als Senior ber protestantischen Beiftlichkeit in Biberach ift in Diefer Sache tatig gewefen zugunften bes wadern Randidaten, von bem man unmittelbar nach feiner trefflichen Probepredigt erfuhr, daß er mit großem Beifall im Dienst eines fahrenden Bunderbottore als ausschreiender Bandwurft gebient hatte. Der Bauptgegner bes armen Enthullten mar ein Abendprediger Bell - ber Priefter Strobplos in ben Abberiten. Mehr verrate ich nicht, nicht bie Art ber Entbedung, bie bas eigentlich Komische am Borfall ift; ein Doet, bem ich Appetit gemacht habe, lese felbst nach: ift er bramatischer Dichter, so wird er finden, baß auch eine rührende Romodie in dem Borgange ftedt und nur gehoben werden barf; auch bas wird er finden, daß eine hochst bequeme Lojung bes Knotens ichon im Gegenstande liegt, und zwar burch ben Stellentausch zweier Beiftlicher. Novelle ober Luftspiel: wie leicht ift die Fabel fo zu wenden, daß Wieland felbst, in wohlwollendem Sinne naturlich, einwirkend in bem Sandel auftritt! Und wie leicht find biefe Bergange mit ber Gefellichaft in Warthaufen zu verbinden, wie bequem läßt fich ber Sturm gegen Brechter fteigern, wenn man etwa feinen frühern Pringipal mit bem Gaunergefindel in BerbinZeitbilber 155

bung bringt! Natürlich mußte mit ber Begegnung Wielands mit ber Jugendgeliebten, in die sich soviel zarten Reizes legen ließe, eine spannende Liebesgeschichte her: also zum Beispiel des armen Brechter Not wird hoch gesteigert, weil er in die Pfarrwohnung eine geliebte Braut einzuführen hoffte; nun gebe man etwa dem Helfer in Schwaisgern, durch den die berührte schließliche Lösung erfolgt, eine Tochter, welche —

Doch genug, wenn ich nicht selbst komisch werben will als Ratzgeber, als öffentlich geheimer Kompositionsrat für Poeten. Bleibt meine Empfehlung unbefolgt, so beruhigt mich das Bewußtsein, Manchem, der die angezeigten Schriften nicht kannte, einen Dienst getan und zum Schluß die Bemühung meiner Leser noch durch ein spezielles Bergnügen versüßt zu haben, das sie erwartet, wenn sie die comédie larmoyante, die der Stoff Brechter auch unbearbeitet vorstellt, an den genannten Stellen aufsuchen mögen. Ruft aber meine Locung ein gutes poetisches Kindlein ins Leben, so darf ich mich mit einigem Stolz zwar nicht Bater, aber doch etwa Onkel desselben nennen.

(Altes und Reues von Friedr. Theod. Bifcher, 3. Deft, Stuttgart, Bong & Co., 1882.)

## Die realistische Shakspeare-Kritik und Hamlet.

Eine Erscheinung wie Die "Shatspeare-Studien" von G. Rumelin mußte einmal tommen, mar langft Beburfnis. Man meinte über ben untritischen Rultus bes großen Dichters hinaus zu sein und man war es noch nicht. Man ftand noch immer auf bem Boben ber Boraussetung und die Boraussetung hieß: in Chaffpeares Berten muß Alles volltommen fein ; fie wurde gum Borberfat eines Schluffes, beffen weitere Glieber lauteten: hier icheint etwas unvolltommen (unmotiviert, unzusammenhangend, geschmadlos usw.); ba aber biefe Unvolltommenheit nach ber Prämiffe nur Schein fein tann, fo muß fie hinauserflart, Bollfommenheit muß hineinerflart werben. Die willtommene Bache für bas Schmuggelgeschäft bes Bineinerklarens, Burechtlegens, Beschönigens war von ber gefährlichen Bahrheit ausgestellt, daß bas Innerfte bes bichterischen Schaffens ein unbewußtes Tun, bag es Recht und Aufgabe bes Philosophen ift, in ben hellen Begriff gu faffen, mas bem Dichter felbft in feiner letten Bedeutung buntel blieb. Es versteht fich, bag bie ehrliche Unehrlichkeit zugleich Schulvornehmheit mar; mo es nichts einzubeuten, umzudeuten gab, wurde wenigstens aufgeschraubt, mit afthetische philosophischer Phrase ber Mund voll genommen, ber fchlichte Chatfpeare in einen Dozenten, fein naturlicher Gang in Paradefchritt verwandelt. Man war feit Leffing und Berber mit ber Berftanbese und auten Geschmacksfritit bes vorigen Sahrhunderts fertig, fie war ju Grabe getragen und man vergaß, ju fragen, ob bie wohlweise Alte mit ber großen Brille nicht boch auch Giniges recht gefehen habe. Bewiß hatte fie Unfinn gefunden, wo nur ber holbe Wahnsinn ber Phantafie, Schwulft, wo nur Glut, Robeit, wo nur Rraft zu finden, Berletungen bes mahren Gefühle, mo nur bas falfche ober von Begriffen einer bestimmten Zeit und Gefellichaft bestimmte verlett ift, gewiß aber hatte fie nicht burchaus, nicht immer Unrecht, wenn fie auf bem Lichtfleibe Chatfpeares einzelne große Fleden fand, bie ba beißen : aberwitig, verfalzen, muft, wibrig, etelhaft; gewiß irrte fie, wenn fie ihn fur ein wilbes Genie erklarte, und gewiß irrte fie boch nicht, wenn fie ihm mehr Geschmad wunschte. Ich gebe es ber

Shatfpeare-Forfdung ale eine fehr intereffante Aufgabe anheim, biefen Puntt zu ausbrudlicher Untersuchung noch einmal porzunehmen. Wir haben langft Schonheitefinn und Gefchmad untericheiben gelernt, wir wiffen, bag ein Runftler und Dichter fich gur höchsten Schönheit erheben und boch häufig gegen Tatt und Dag verftogen tann; man bente nur an Dich. Angelo, ber unfrem Dichter fo nah verwandt ift; wir tonnen alfo bei aller Pietat boch mit aller Schärfe ber Rritit vorgeben, um fo freier, ba fur Chativeare überbies bie eigentumliche Mifchung ber Bildungeelemente in feiner Zeit und feinem Baterland gang besondere Entlaftungezeugniffe beibringt, benn in der Tat, Shaffpeares Fleden find weit mehr Fleden ber Epoche als feine eigenen. Ein fehr feiner Ginn für richtige Untericheibung mare freilich geforbert; Chaffpeare hat 3. B. Bilber von ungeheurer Ruhnheit, feltfam traumhaftem Feuerschein, Die jeber Johnson und Boltaire heute noch nur absurd, Jeder, ber Phantafie hat, nur groß und herrlich finden wird. - Ich tehre zu meinem Ausgang jurud und fage: es ift nur gang in ber Ordnung, bag endlich einer tommt, ein Realift (wie fich ber Berfaffer auf bem Titel nannte, als feine Studien zuerst im Morgenblatt erschienen), und bem frititlofen Rultus, ber Alles gurechterflarenben afthetischen Spetulation ins Gesicht wirft: ihr feib unnatürlich; versucht es einmal und, wo etwas feinen guten Ginn geben will, bentet einfach: es wirb halt eben nicht recht fein; bort auf, euern Mann absolut ju nehmen, fragt erft einmal genauer, unter welchen geschichtlichen Bedingungen er lebte, und vergeft nie, bag er ein Menich war. 3ch wußte gleich noch einen Dichter zu nennen, beffen blinde Berehrung auf eine Bobe gestiegen ift, daß nachgerade "Studien eines Realisten" auch Rot taten : es ift Dante. Wo ift er mahrer Dichter? Bo ift er scholastisch, wo peinlich dunkel, wo abgeschmadt? Das mußte bei bem großen Wanderer burch Solle und Simmel auch einmal genauer genommen werden als bisher. Es bedarf teines Bortes weiter, bag wir hier ein befanntes Gefet notwendiger Reaftion gegen übermaß einer Aftion por und haben, wie foldes in aller Bewegung und Entwidlung wirkt. Aber auch bas ift teine Reuigkeit, bag bie Reaftion ihrerfeits felbst ins übermaß zu fallen pflegt, daß fie gern bas Rind mit bem Bad ausschüttet. Es ift ein fehr gefährliches Berhalten, wenn man einen Dichter mit bem leitenden Gefühle des Biber-

willens gegen feine blinden Berehrer und hochtrabenden funftlichen Ausleger gur Band nimmt; nur gu leicht wird bie Diffimmung gegen bie Unnatur biefer Rorybanten fich als eine gerpfludenbe, ente blätternde, buftabitreifende, grobe Berftanbesstimmung auf ben Gegenstand felbft werfen; nur zu leicht wird man bie Stofe, bie rudwarts gegen die Leute hinter unfrer Schulter, Die lebtagaufschlagen. ben Bewunderer gemeint find, vorwarts gegen bas arme Buch führen; man wird Mephistopheles sein, auch wo Faust teine Abtuhlung verbient, und Berachtung geschraubten Geiftes wird leicht in Geiftes, verachtung umschlagen. Dicht bloß bem Dichter, wirklich boch auch benen, gegen bie man junachst Recht batte, wird bann Unrecht geichehen. In der Tat, eine Philosophie der Runft gibt es und foll es geben; nicht daß fie Inhalt und Form eines Runftwertes in ihre höhere, wiffenschaftliche Sprache faßt, ift ihr Rehler, sondern wenn fie es tut, ehe fie einfach empirisch aufnehmend, prufend ben gangen Bestand bes Objettes sich zu eigen gemacht hat, bann verfällt fie in Die Schuld ber Abstrattion und bes Formalismus. An Diefer schliche ten Arbeit ift man lange gewesen, ehe ber Realist auftrat; ich habe fehr viel zugegeben, ale ich vornherein ben Stand unfrer heutigen Shatfpeare-Forschung noch in unbestimmter Allgemeinheit als ben eines unfritischen Rultus bezeichnete. Über bie romantische Jugende und Affenliebe wenigstens find wir gewiß hinaus. Doch es ift mahr, gefammelt, zusammengerudt, ale flare Lofung ausgesprochen ift ber Borberfat aller Rritif: feht euch einmal euren Gegenstand barauf an, ob er nicht möglicherweise auch unvolltommen, fehlerhaft fei, nehmt ihn einfach einmal natürlich, menschlich! - Fest und straff ohne Schen herausgestellt ift biefes befreiende Wort zum erstenmal von Rümelin, und feine Studien hatten nicht bas Auffehen gemacht, wenn fie nicht in eine buntel gefühlte Lude getreten waren. Unfre historische Forschung, so tuchtig sie auch im Bug ift, und unfre tunftphilosophische Analyse lagen boch bis jest noch zu unvermittelt auseinander und die lettere wurde baher bem eignen befferen Willen jum Eros oft genug jur Ronftruttion; man reduzierte auf Begriffeform, ehe man recht gelesen hatte. Naturlich tonnte nun bem Betampfer biefer Intongrueng nichts Ungludlicheres begegnen, als wenn er auf bemfelben lahmen Roff ertappt murbe, wenn fich zeigte, baß auch er urteilt, ehe er recht angesehen hat; benn er murbe nun gerabe

in bem Puntte fcwach befunden, worin feine Starte, feine Ruft. tammer liegt. Es tonnte fogar gefchehen, bag fein Standpuntt, ber Grundfat der Freiheit von Borurteil, felbft jum Borurteil werbend und mit folder Ungenauigkeit in Renntnisnahme bes Materials verbunden, ihn wirklich geradezu in die Lafter hineinführte, die er in feinen Gegnern befampft, Die Unnatur, Die Gefuchtheit, Die Runft lichfeit und Gequaltheit ber Auslegung, Die Ronftruttion ftatt ber Analyse, freilich dann die umgekehrte Ronftruktion: bas Ronftruieren bes Deftruierens. Rumelin bemuht fich um wirkliche Unbefangenheit, Die Schrift hat warme Stellen, Zeugniffe wirklicher Liebe und Pietat; eine ber ichwerften Bloffen bes Dichtere, bas Bufte, Robe, Biberliche, Abermitige, wovon er nicht freizusprechen, ift nur gu wenig benütt, jene Aufgabe, die ich als eine fehr gegebene vorhin bezeichnet habe, nicht fest genug in die Band genommen; wie er sich aber burch bie bezeichneten Gefahren geschlagen, bie er zu umichiffen hatte, bavon moge für biesmal feine Beurteilung bes Samlet eine Probe ablegen.

Rümelins Meinung ist bekanntlich, Shakspeare habe szenenweise, stückweise gearbeitet und es sei ihm "der Effekt der einzelnen Teile überall wichtiger gewesen, als der kunstvolle Faden des Ganzen". In Anwendung auf den Hamlet lautet dies: hier waltet im Wesentlichen der reine Zusall; d. h. nicht etwa: es greisen manche Zusälle in die Handlung ein und es entsteht die Frage, wie dies mit dem Begriff eines waltenden Schicksals zu vereinigen sei, sondern es heißt: tas Stück ist in seinen Teilen vom subjektiven Zusall zusammengeweht; ihr stoßt auf einen Schein von Widersprüchen, von Konsusion in dieser Tragödie: gebt euch keine Mühe, ihn zu klären, es ist nicht Schein, es ist so, aber eben nur des Dichters eigne Konsusion, sein eigener innerer Widerspruch!

Mangel an Einheit wird natürlich vor Allem den Charafteren, und in erster Linie dem Charafter der Hauptperson vorgeworfen. Rümelin nimmt nun die schon von Andern, namentlich von Schipper (Shafspeares Hamlet, ästhetische Erläuterung" usw.) ausgesprochene Behauptung auf, Hamlet sei nicht unsch lüssig. Er setzt hinzu "und sogar seig". Dieser Zusat ist verwirrend und ersleichtert auf schiese Weise dem Realisten seine Polemit gegen die gewohnte, verbreitete Auffassung. Weines Wissens hat noch Niemand,

ber Bamlet als unschlussigen Melancholiter auffaßte, ihn auch fur feig genommen; ja man hat taum ihm felber Recht gegeben, wenn er felbst fich fagt, bas zu genaue Bebenten bes Ausgangs, bas er fich vorrudt, enthalte ftete nur ein Biertel Beisheit und brei Biertel Reigheit. Alfo nur: Unschlussigigfeit. Dun febe man aber benn boch ju, mo bie Runftlichkeit, wo bie Besuchtheit, bie Bequaltheit, bie Pitanterie, die Unnatur der Auslegung ift, wo die schlichte, die naturliche Auffaffung! Gin Dichter führt und einen Bringen vor, ber gleich zu Anfang, ba er gwar nur einen Teil ber begangenen Rrevel tennt, ben andern erft buntel ahnt, ba er aber boch bereits wiberrechtlich aus ber Thronfolge gedrängt ift, nicht an Reagieren bentt, fondern unter Seufzern und Rlagen ber tiefften Schwermut bedauert, baf ber Ewige fein Gebot gegen Gelbstmorb gerichtet habe; bes Batere Beift ericheint, offenbart ihm bas größere Berbrechen, legt ihm mit furchtbar ernster Mahnung Die Pflicht ber Blutrache auf, und was ift nach ben nachsten Außerungen ber Aufregung, ber Emporung fein erftes, ale flares Mertzeichen fur ben Lefer und Buichauer ben erften Aufzug abichließenbes Bort ber Reflexion, ber unwillfürliche, unfehlbare Ausbrud feiner Gelbstertenntnis?

Die Zeit ift aus ben Fugen; Schmach und Gram, Daß ich zur Welt, fie einzurichten, fam!

("Schmach und Gram" für eursed spite — von Schlegel noch schwach übersett.) Nachdem er beschlossen, sich wahnsinnig zu stellen, diese seine Rolle auch angetreten, tut er in der Richtung zum vorgezeicheneten Ziele über drei Afte hindurch nichts, als daß er dem König das unsreiwillige Geständnis seiner Schuld entlockt; er tut nicht nur Nichts, sondern das volle Gegenteil vom richtigen Etwas, indem er auf jede Weise den Feind zur Gegenwehr reizt; in drei Monologen, im zweiten, dritten, vierten Afte macht er sich die heftigsten Borwürse über seine Untätigseit, heßt, spornt, peitscht sich durch jede Selbst beschimpfung zur Tat; der dritte dieser Monologe, veranlaßt durch den Zug des Fortindras nach Polen, ist sogar erst in der zweiten der und bekannten Redaktionen in einer Weise eingelegt, daß man nur zu deutlich die Absicht des Dichters merkt: Hamlet ist mit Rosenkranz und Güldenstern auf der Reise nach England, begegnet den norwwegischen Truppen und schickt seine Begleiter voraus mit den Wors

ten: "ich tomme sogleich nach, geht nur voran," um — seinen Monolog halten zu können, — eine Störung der Illusion, die gerade bei
Shakspeares gewohnter fester Einhaltung derselben recht auffallen
muß, aber ein Fehler, der nur um so nachdrücklicher zeigt, wieviel
dem Dichter daran lag, daß sein Samlet richtig verstanden werde;
kurz vorher ist ihm der Geist des Baters zum zweitenmal erschienen,
"den abgestumpsten Borsatz zu schärfen", und hat damit die Frage
des Sohnes bejaht:

Rommt ihr nicht, euren läff'gen Sohn zu schelten, Der Zeit und Leibenschaft versaumt zur großen Bollführung eures furchtbaren Gebots?

(laps'd in time and passion - wohl richtiger:

Der, sich in Zeit und Leidenschaft verlierend, Die große Cat, die furchtbar streng befohlne, Berfaumt. —)

Und der Mann soll nicht unschlüssig sein! Es ist dem Dichter nur so passiert, wenn es so aussieht! Wenn das nicht Unnatur fünstlicher Auslegung ist, dann weiß ich nicht mehr, was von nun an natürlich und was unnatürlich heißen soll! Doch hören wir die Gründe. Rein unbefangener Leser wird einem Mann, der im Verlauf des Dramas, ehe er seinem Hauptgegner den Todesstoß verset, noch gleichsam en passant vier weitere Personen tötet, der einem Gespenst, vor dem die Kriegsleute ängstlich zurückbeben, fühn entgegenschritt und in die Einsamkeit nachfolgt, der auf ein enterndes Raubschiff allein vor der Zeit hinüberspringt, dem es keine Ruhe läßt, daß ein Anderer sur einen tüchtigeren Fechter gehalten werden soll, der in jedem Worte, das er spricht, von Seist und Feuer sprüht, einen Hans den Träumer, einen aus Reflezion und Unentschlossenheit zum praktischen Handeln unfähigen Charakter erkennen."

Es ist wahr, daß die Berbindung dieser Züge mit dem der Unsichlüssigfeit, Untätigkeit einen Anschein von Widerspruch mit sich führt, und gewiß das leichteste Mittel der Lösung besteht darin, zu leugnen, was mit deutlichen Buchstaben geschrieben steht. Rümelin beruft sich hiefür nicht nur auf die genannten einzelnen Beispiele von Mut und energischer Leidenschaft; er behauptet positiv, Hamlet handle ununterbrochen im ganzen Stüd; sich wahnsinnig stellen sei

auch ein Sandeln und zwar ein fehr intensives und anftrengenbes. Wir Andern meinten, ba, wo handeln heißt : einen Morder nieberftoffen, fei fich mabnfinnig ftellen, ben Morber leben und ruften laffen. obwohl in anderer Beziehung relativ immerhin auch ein Sanbeln, boch eben fein Sanbeln. Bie verhalt es fich aber mit ber wiebertehrenden Selbstantlage in den Monologen? Diese ift nach Rümelin eben nur ein Beweis, wie gang ben Samlet ber Gebante an feine Aufgabe erfult und begleitet; baraus auf "Feigheit" (foll alfo heißen : Unichluffigteit, Untätigfeit) ju fchließen, fei gerade fo, wie wenn man ben Meldthal im Tell ber Mutlosigfeit zeihen wollte, weil er einmal fagt: was für ein Feiger, Elenber bin ich, baß ich an me in e Sicherheit nur bachte, ober Thefla im Ballenftein, weil fie fich einer "unebeln Gaumnis" antlagt. Aber wie tann man ben vorübergehenden Borwurf, ben bramatische Personen um turgen Bogerns willen gegen fich erheben, um bann raich zur Ausführung ihrer Ents foluffe zu schreiten, - wie tann man ihn gleich achten ben wiederholten, entwidelten, furchtbar leibenschaftlichen Reben, worin ein Mann fich felber ichilt, ber gegenüber einem schlauen, tätigen Feind nichts zu tun weiß, als fich mahnfinnig zu ftellen? (Etwas, mas mehr ift, tut er gwar, bas führt Rumelin nicht einmal an ber rechten Stelle für fich an; bavon an einer anbern Stelle.)

Run wohlgemerft, gibt aber auch Rumelin einen Wiberspruch zu und erklart ihn auf feine Beife, nur einen Biberfpruch anderer Art, ber jeboch auch wieder auf ben besprochnen gurudführt, wie fich zeigen wird. Sabe ich feine Auseinandersetzung, Die mir - felbst etwas tonfus ericheinen will, recht verstanden, fo unterscheidet er genau, genauer als angeht, zwischen Mangel an Bandeln und zwedwidrigem Bandeln; ben Mangel hat er vorerft geleugnet, bas zweite gibt er gu. Run ift aber ein zwedwidrig, verfehrt handelnder Beld untragisch; Chaffpeare, fagt Rümelin, wußte bas recht wohl, wie fommt es, baff er bennoch feinen Belben fonfus und unzwedmäßig verfahren, feltsame und unverständliche Mittel zu feinem 3mede mablen laft? "Der Grund bievon ift nicht, baff ber Dichter ibn fo barftellen wollte", fondern - bas ift ihm eben fo paffiert. Dies wird nun fo erflart: in ben alten Sagen-Bamlet trug er fich felbft, feinen Beift, humor und feine peffimiftifche Stimmung über; eine fo subjettive Ratur, wie sie ber Beld nun angenommen, wird aber nicht in der Disposition sein richtig zu handeln; über dieser Konssequenz, die sich aus der Identissierung des eignen Ich mit dem Belden ergab, übersah der Dichter die Inkongruenz mit der dramatischen Aufgabe und ließ ihn denn — zwar allerdings immer handeln, aber zweckwidrig handeln. Zugleich blieben in einzelnen Sandlungen die rauhen Züge des Amleth der Sage stehen, und so ist das Resultat: erstens ein unwillkürlicher Berstoß gegen das poetische Geset, das einen zweckmäßig handelnden Helden verlangt, und zweistens ein Widerspruch zwischen einem sein und edelfühlenden, am Idealismus erkrankten, zerrissenen, modernen Menschen und einem sagenhaften, altnordischen, rauh dreinschlagenden Helden, einem "fünssachen Mörder".

Nun aber liegt zweckwidrig Handeln und nicht Handeln doch oft eng nebeneinander. Wir muffen noch einmal auf die Untätigkeit zurücklommen. Rümelin, nachdem er sie geleugnet, gibt — das eben ist nun se in e Konfusion — hintennach doch einen Schein davon zu: Der Dichter konnte sich nämlich, so heißt es, nicht verbergen, daß, wenn die wizigen, geistreichen, weltschmerzlichen Dialoge des subjettiven Hamlet so viel Raum einnehmen durften, dadurch allzustart retardierende Momente in die Handlung hereinkamen; — "der Sagen-Hamlet mußte sich deshalb selbst von Zeit zu Zeit der Säum-nis und Untätigkeit anklagen, und es schob sich so als vermittelndes Zwischenglied fremdartiger. Elemente die Borstellung des geistvollen, unschlüssigen Säumers herein, die dann hie und da und besonders durch den Kontrast mit dem resoluten Laertes jenen Schein, als ob das Ganze doch in einem Gusse gedacht wäre, erregte, der sich bei eingehendem Besinnen wieder schlechthin nicht halten läßt").

Also — ein zweckwidrig handelnder Held: das liegt wirklich vor und ist ein Fehler, der dem Shakspeare unvermerkt zugestoßen ist; ein unschlüssiger, untätiger Held — das liegt eigentlich nicht vor, scheint aber einigermaßen vorzuliegen durch die genannten Monosloge, die nur eingeflickte Lederstücke sind und für den Stiefel eigentslich nichts zu bedeuten haben. Der Dichter hatte mit dem subjektiven Inhalt, den er in die alte Sage eintrug, eine Sohle geschnitten, nachsträglich fand er, daß sie für das Oberleder zu breit sei und nähte diese

<sup>\*)</sup> Rümelin schreibt sonst fließend; Sathbildungen wie diese, die man unfrer Zeit in T. bei D. St. lernen konnte, habe ich nicht wieder gefunden.

Brillen ein, die eigentlich — gar nichts besagen. Borhin galten diese Monologe als Beweise von Drang zur Tat, jest gelten sie als Nachsträge, die denn doch auf ein Gefühl von Zeitverlust hinweisen, aber nur — Zeitverlust des Dichter .

Nach unserem armen Berftande bereitet fich Samlet sowohl burch Nichtstun, als auch burch zwedwibriges Tun ben Untergang. Auch biefer Zusammenhang wird nun aufgehoben. Samlet muß tragifch endigen einfach, weil er ein innerlich franker Mensch ift. "In ber Sage beruft Samlet nach ber Ermordung bes Ronigs bas Bolt gufammen, erzählt und rechtfertigt bas Geschehene, wird barauf jum Ronig ausgerufen und regiert lange und ruhmvoll. Dazu nun war freilich ber Shatspearesche Samlet nicht berufen; er mußte tragisch enden, wie alle die Gestalten, in welche die Dichter einen Rrantheitsftoff bes eignen Lebens ergoffen haben, wie Werther, Clavigo, Fauft, Eduard. Sie muffen gleichsam als ftellvertretende Opfer fterben, mahrend ber Dichter andere Register seines Beiftes aufzieht und neue Melodien fpielt." An fich ließe fich bas hören; einem Menschen wie Samlet fteht es nicht an, gludlich ju fein; fo fühlen wir Moberne. Aber war Shatspeare fo mobern? Ließ er nicht feinen zerriffenften, feelenfrantsten Belben noch Lebensfraft genug, um handelnd, fampfend es mit einer Welt aufzunehmen? Spurt man ihm und seinen Personen nicht jene wunderbare Zeit an, die mit bem tief und leibenschaftlich erregten Seelenleben einer neuen entbedungereichen Weltperiode noch bas Barenmark bes Mittelalters vereinigte? Gibt es hier im Ernft etwas wie Werther, Clavigo, Fauft, Eduard, Die fich passiv verzehren ober boch auf bem Wege bagu find? Rein, bies ift abermals nur ein hineintragen und Auslegen, modern recht im raffinierten Sinne bes Wortes.

So steht es mit bem Bersuche, die scheinbaren Widersprüche im Samlet aus Subjektivität, Planlosigkeit, Laune, regelloser Nachshilfe, kurz Unkunst des Dichters zu erklären: er verkehrt sich selbst in eine Reihe von Widersprüchen und ist verrenkter, als jede noch so sehr geschraubte Deutung der Aritik, die Plan, Einheit, Aunst im Dichter voraussett. Man wird sich also wohl entschließen mussen, aus diesen Arümmen zum geraden Wege des einfachen Problems zurückzukehren, welches lautet: ist es ein unlösbarer Widerspruch, oder nicht viel mehr einer der ganz erklärlichen Widersprüche in einem Charakter,

wie ein Dichter solche recht wohl kann barstellen wollen, wenn ein und berselbe Mensch da, wo kein besonders schwieriger Anoten zu lösen ist, seurig, leidenschaftlich, entschlossen, tapfer spricht und hans belt, vor Einer großen Lebensaufgabe dagegen, die seinem denkenden Geiste einen solchen Anoten darbietet, unschlüssig, grüblerisch, aufschiedend stehen bleibt, die ein starker, aktiver, zwingender Reiz ihn in die Tat stößt? Wenn er, darüber mit sich selbst zerfallen, dahin und dorthin rücksichtsolch um sich schlägt, während er doch in dem Einen, was Not tut, der Schuldner seiner Pflicht bleibt die zum letzen Augenblicke, wo jener Reiz, — das konstatierte und das alte Berbrechen konstatierende neue Berbrechen des Königs, die Todesswunde in der Brust, die Todeswaffe in der Hand — endlich eintritt?

Der Auffat über Samlet im zweiten Beft ber neuen Folge Rrit. Gange\*) hat Samlets tragifche Saumnis im Wefentlichen aus einem überschuffe bes Dentens abgeleitet: Die Annahme, worin, nur burch Modifitationen voneinander abweichend, bie meiften Erklarer que fammentreffen : Dort habe ich auch aufgezeigt, baß mit bem unzeitigen Denten, bas mit bem Willen nicht in bie Spite bes Entschluffes que sammenlaufen tann, auch ein gutes, berechtigtes Denten fich mischt, welches einigen Aufschub, nur nicht einen fo langen, begründet, ein Denken, welches von einem Rechtsbegriff ausgeht, bag alfo in biefem 3oaern burchaus Rrantes und Gefundes, Gerechtfertigtes und Ungerechtfertigtes burcheinanderschillert. Samlet will volleren Beweis als die Aussage bes Geiftes, und er will ben Aft ber Blutrache vor Zeugen wie einen Gerichtsatt vollziehen: baran tut er gut; Samlet macht fich feinen Plan, wie er die Tat ausführen wolle, schiebt immer wieber auf, benütt ben Augenblid nicht, wo alle jene Bedingungen eintreffen, jenen nämlich, wo ben König bei ber Aufführung vor bem versammelten Sofe fein Bewiffen verrat, bleibt untatig felbst ben morberischen Gegenschritten bes Feindes gegenüber: bas ift fehr folimm und fehr unrecht. Das verfehrte, unrechte Denten in diefem Anauel rechten und unrechten Dentens bezeichnet er felbft nur einmal genauer als "verzagten Zweifel, ber zu genau bebenft ben Ausgang"; bamit meint er gewiß nicht Furcht vor übeln, die ihn treffen konnten, fondern vor dem Diflingen an fich; es ift nature

<sup>\*)</sup> Bier, im 3. Bande der neuen Auflage, oben G. 57-120.

lich nicht ber einzige Irrweg, worin seine Reflexion sich verrennt, aber es genügte, ben einen für viele anbre zu nennen.

Run also: eine Natur, die mit tiefer geistiger Anlage Feuer und Energie genug verbindet, um frischweg zu handeln, wo die Dinge klar liegen, fängt sich im Netze der Reflexion in einer großen, grenzenloß spannenden, surchtbar ernsten Angelegenheit, wo Manches nicht klar liegt: soll denn das ein Widerspruch von solcher Härte sein, daß man lieder annimmt, der Dichter habe sich selbst widersprochen? Der Zögerer handelt im einzelnen Womente zu rasch, übereilt sich, der Idealist wird grausam rücksichtsios: ist das so unwahrscheinlich, daß man lieder annimmt, der Dichter übereile sich und mißhandle seine Aufgabe? Shakspeares Zeitalter verband mit dem gewecktesten Geiste, der erwachenden Wissenschaft, der höchsten Nervosität die derbste Gröbe der wilden Kraft, und sein Hamlet soll sie nicht verbinden können? Ich gehe nicht weiter ein, um mich nicht zu wiedersholen, benütze aber den Anlaß, einen Mangel meiner früheren Darsstellung zu ergänzen.

Die Schriften von D. Aug. Doring "Shatespeares Samlet, feinem Grundgebanken und feinem Inhalte nach erlautert", und von "Auffate über Shatefpeare", haben mich auf biefen C. Bebler Mangel geführt. 3war gibt Döring ben Inhalt meiner Analyse fehr flüchtig an; er erwähnt nicht, wie ich bavon ausgehe, baß hams lets Idealismus in Weltverachtung umspringt, weil er ben Ginbrud bes Etels zu weit ausbehnt und bie gange Belt unter biefem Standpunkt anschaut", wie fehr ich bann in ber weiteren Bergliederung Samlets Feuer, fein gorniges, leidenschaftliches Wefen, beffen Drang und Stoß nur nicht in ben Entschluß munbet, hervorgehoben und betont habe. Auch ift, was er mir eigentlich vorwirft, nicht ber Mangel, zu beffen Erkenntnis er mir übrigens verholfen hat. Döring hat gegen die herrschende Deutung bes Samlet einzuwenben, daß fie ben Begriff ber tragifchen Schuld vertenne. Diese muffe bestehen in einer freien, flar imputablen Berirrung; man gerate, meint er, in die verponte Schidfalstragobie, wenn man bes Belben Fehl und Leiben aus einer angebornen, festen Charaftereigentums lichkeit ableite. Reine ber Erklarungen aus biefer Gruppe, taum bie Goethesche, schließt bie Schuld aus. Gie nehmen alle eine Ginfeitigfeit an, die zwar angeboren ift, aber nicht ohne ichuldhaftes Bulaffen,

Pflegen, Rahren fich verfestigt hat. Ja, ber Bang, eben bas anges borne Bangen auf eine ber Seiten, welche bie menichliche Berfonlichfeit in fich vereinigen follte, wird vom sittlichen Urteil mit Rotwens bigfeit felbft icon unter ben Begriff ber Schuld geftellt; Die Lehre von ber Erbfunde ift nicht ohne Sinn; bas wußte Rant fehr wohle als er feinen Religionsbegriff aus bem Begriff bes rabitalen Bofen entwidelte. Es ergeht an Jeben bie Forberung, bag er bie gange Menschheit in sich barftelle; bringt an einen schwachen, guten Mens ichen - wie Beinrich VI. - ber Ruf gur Berrichaft, fo wird ihm eben zugemutet, bag er herrschen könne, gleichviel wie schwer es feiner fanften Ratur werden mag, und er muß, wenn er es nicht tann, bugen, wie wenn er nicht gewollt hatte, mas er wollen follte. Aus einem Sange muß auch Döring die Schuld ableiten, die er nun aber gewiß richtig als eine Berfehrung bes Ibealismus in Deffimismus bezeichnet. Auch ich bin, wie gefagt, bavon ausgegangen, aber ich habe biefen Ausgangspunkt nicht genug premiert, bin nicht genug babei verweilt und habe bie Leidenschaftlichfeit Samlets nicht in biefem Busammenhang, wie ich hatte follen, ins Licht gestellt, fondern, nachdem ich erft bie Rrantheit bes überschuffigen Denkens gur Sprache gebracht, biefe Seite nur nachgetragen. Alfo: bie erfte fehr schwere Erfahrung wirkt auf Samlet fo, bag er ben Borwurf, ben e in Weib verdient, mit wilder Leidenschaftlichkeit auf bas gange Gefchlecht, ja, bie gange Menschheit ausbehnt und grunde liche Berbitterung, Lebensüberdruß in fich auftommen läßt; Die zweite Erfahrung, bie Runde von ber Ermordung bes Baters, vollendet diefe Schuld, die ihn teilnahmlos, fühllos gegen bas Leiden Anderer macht, zu verkehrtem Sandeln reigt, bas mahre Sandeln lahmt. In die Angelegenheiten einer Welt, in ber Alles ich lecht ift, konnte er fich mischen? Er konnte fich versucht fühlen, Die überliftete Tugend ju rachen, wo es feine Tugenb gibt? Er follte fich getrieben fühlen, ba die gestörte fittliche Ords nung wiederherzustellen, wo er bas Beftreben einer folden gar nicht anerkennt?" Man fann die Erfranfung sowohl qualitativ als quantitativ bezeichnen : Die Schuld ber genannten falfchen Ausbehnung bes Urteils, bas nur Gingelne trifft, auf bie Menschheit, auf die Welt, liegt an einem Zuviel bes 26 icheus, ber Bitterfeit, und umgefehrt, Die verfehrt weite Gubsumtion

bes Urteils fteigert bie Beftigfeit bes Abicheus. Beibes gleichmäßig lahmt ben Willen: ber quantitative Fehler, weil bas Intereffe fintt, Einen Schuldigen beraudzugreifen und zu ftrafen, wenn die gange Belt verborben ift; ber qualitative, weil ber Beltetel überhaupt eher über bie Belt fpeien möchte, ale fich um ihre Buchtigung und Befferung bemuben; ein Menich, ber Goneibe gum ftrafenben Banbeln hat, haßt wohl von Bergen bas Bofe, ben Bofen, ben er ftrafen foll; aber er hat teine Beit, fich biefem Gefühl einseitig zu überlaffen, er hat ein Beich aft, er muß barauf benten, wie er bie Rache ausführe, Die heife Emporung bes Gefühle faft fich mit bem tublen Ermagen gur Ginheit bes 3 medbegriffs gufammen, und bagu, jum mahren 3med, fann es ber feine Berbitterung nahrenbe, fich an ihr weibende, weltverachtenbe Idealist nicht bringen; ein Urteil in Gefühlsform versperrt, verrennt bie Stelle 3 we de. Der verftedte Rern biefer Gemutblage ift eben als faliche Berallgemeinerung eines Urteils gewiß auch ein Denten, aber bas Denten arbeitet hier in einer Gefühlswolfe und tritt nicht in feiner eignen Gestalt heraus. Es find bentenbe Raturen, Die Ibealiften, bie jum Weltschmerz neigen, aber auch nur bentenbe Das turen, nicht naturgemäße Denter; ber falfche Schluß, wenn ich nicht bie gange Belt fo gut finde, wie mein Berg und meine Bernunft es erwartet, fo muß bie gange Welt bofe fein, ift eben ein in vorfcneller Bergweiflung fich verfinfternbes Denten.

Wie richtig es ist, hierauf vor Allem Gewicht zu legen, das sagt uns Hamlet selbst, wenn er seine Krankheit, seine Schuld als Schwach eit und Melancholie bezeichnet; es ist an der Stelle (II. 2), wo er für möglich hält, daß der Geist ein Teufel geswesen sei, der ihn vielleicht, indem er sein weakness und melancholy benütze, durch Täuschung ins Verderben lock; denn sehr mächtig, sagt er, sei der Teufel bei solchen Geistern. Nun kann man also sagen, daß Hamlet in einem bestimmten Sinne zu viel, nicht zu wenig Leidenschaft habe; ihm sehlt die Leidenschaft, die straff zum Ziele führt, ihn lähmt die Leidenschaft, die aus der stets erneuten, nur theoretischen Betrachtung des Bösen und des Übels aufslammt; daher bin ich sehr geneigt, die oben schon angeführten Worte Hamlets bei der zweiten Erscheinung des Geistes in der dort bereits ges gebenen Bedeutung zu nehmen: laps'd in time and passion heißt

bann nicht: lassig, faumend in Beziehung auf Zeit und Leibenschaft, ben rechten Moment an sich und ben Moment ber zum Sandeln führenden Leidenschaft verpassend, sondern: versunken, hineingesunken in zeitverschwendende Leidenschaft, in jene Leidenschaft, die eben, statt zu handeln, im eigenen Schmerze wühlt und barüber die Zeit verliert.

Stellt man nun bies Moment mit bem geziemenben nachbrud voran, fo entgeht man auch einem Borwurf, ber zwar nicht mit Recht, aber mit Schein erhoben wirb, wenn man im Fortgang ber Analyse bas eigentliche, wirfliche Denten ale ben ftartften Bemmiduh ber Bewegung unferes Belben heraushebt. Es fieht namlich bann immer aus, als mußte Samlet ein Phlegmatiter, als mußte jene Ruchternheit und Ruhe ihm eigen fein, die bei gewohnheitemäßiger Richtung auf das Denten fich einzustellen pflegt. Es ift in Bahrheit teine notwendige Folge; ein Reflegionsmensch tann wohl zugleich ein Beiß fporn, ein Phantaft, ein Fanatiter fein, aber ba Bamlet recht ausbrudlich einer ber Reflegionsmenschen ift, bei benen ein übereiltes Denten wie Reuerfunten in bas Bulver bes Gefühlslebens fällt, fo ift jebe Digbeutung abgeschnitten, wenn man auf biefe Seite ein gehörig volles Licht wirft. In zweiter Linie nun aber muß allers bings, und zwar mit größtem Rachbrud, festgehalten werben, daß auch eigentliches, unzeitiges, nicht in Entschluß munbenbes, in unendlicher Linie fich fortspinnendes Denten ihm ben Weg verrennt; ich nehme von ben betreffenben Gapen meiner früheren Untersuchung fein Jota gurud, barum feines, weil Samlet felbft fur mich zeugt, vollkommen ichlagend zeugt im Monologe bes vierten Afte, in ben icon angeführten Worten: "Bergagter Zweifel, ju genaues Bebenfen bes Ausgangs." Go ftimme ich nun gang mit Bebler überein, ber mir als Fehler nachweift, daß ich bie Passion nicht voranstelle, nicht jene Leibenschaft, Die einem Zuviel von Waffer gleicht, woburch Mühlraber öftere geftellt werben, ber aber bann als zweiten Grund ber hemmnis ebenfalls bas Denten annimmt, bas mit bem Wollen nicht jum gemeinsamen Dritten, jum 3wed und zwedmäßigen Banbeln fich einigt, sondern - fagt er treffend - "um es in Samlets herbsten Gelbstantlagen auszudruden, wie ein hund feinem herrn bald voranläuft, bald hinter ihm zurudbleibt, anstatt ordentlich ihm gur Seite gu bleiben".

Was nun aber Doring burchaus nicht hinreichend erkennt und anerkennt, bas ist hamlets eigne Einsicht in seine Schuld, sein ehre licher Wille und Eifer, aus bem Anoten und Anduel, worin er sich versangen, Arm und Fuß herauszureißen. Die Monologe der Selbstanklage beurkunden seine Schuld und sind ebensosehr Schritte der Befreiung aus derselben.

Samlet ift baber feineswege ein blog retarbierenber, er ift boch jugleich ein vorwärteschiebenber Belb. Man faffe nur noch einmal bie Probe ins Auge, auf bie er ben Morber burch bie Aufführung bes Schauspiels ftellt; fie ift ein unameifelhaft praftifcher, amed. mäßiger Aft, und ber Borwurf bes Gegenteils fnüpft fich nur barum an biefen Schritt, weil Samlet - feine fcmerfte Berfaumnis - ben Moment bes vollen Erfolge unbenütt entfliehen laft. Dies führt mich auf ben Realisten gurud. Da nach feinem Urteil Samlet nichts weniger als ein unschluffiger und untätiger Mann ift, fo follte man meinen, biefer einzige unzweifelhafte Beweis von flarem Befchließen und Sanbeln werde nicht unbenütt bleiben, ja nur zu fehr ausgebeutet werben. Er gieht es, wie wir gefehen, por, ju foldem Bes weise Samlets Bahnfinnrolle zu mahlen, fein fluges überführungs. mittel aber - wie erklart er es? Chatipeare, ba er einmal feinen Stoff benutte, um eigenen, inneren und außeren Lebenderfahruns gen bramatische Form zu geben, wünschte auch Anspielungen auf bie bamaligen Londoner Theaterwirren und bie eigenen Gebanten über bas Buhnenwesen vorzubringen; zu biesem 3wed führte er Schaus spieler in bas Stud ein; nun "fragte es fich aber, wie laffen fich benn überhaupt Schauspieler in Die Samletfrage einfügen? Der Dichter tam auf ben gang plaufiblen Ginfall, Die Ausfagen bes Beiftes burch die Beobachtung bes Ronigs bei Aufführung eines Stude von gleichem Inhalt zu kontrollieren, fo bag nun die Unterhaltungen Samlets mit ben Schauspielern als bas Sefundare, nur episobisch Eingeschaltete erscheinen."

Ich frage, ob es erlaubt ift, so mit einem großen Dichter umzusgehen. Nicht ein Schein von einem Grunde liegt vor, anzunehmen, daß dieser Schritt hamlets nicht streng bezweckt im Plane des Dichters liege. Rümelin selbst gibt sich nicht einmal die Mühe, auch nur ein Sophisma auszusinnen, um uns plausibel zu machen, daß hier ein Einschiebsel, nein — vielmehr ein Einschiebsel um eines Eins

schiebsels willen anzunehmen sei. Was in der weiten Welt bleibt benn hier übrig, als die Frage an den Berfasser, ob er denn meint, er habe nicht bereits genug Proben seines destruktiven Scharssinns gegeben? Er nannte sich einen Realisten; dies ist nicht Realismus, sondern Materialismus; der (angeblich) philosophische weiß nur von Atomen, die ein Wirbel zusammengeblasen, der ästhetisch-kritische nichts Bessers und scheint sich wie jener dabei recht wohl zu gefallen.

Ein bieden Phantafie wird immer nichts ichaben, wenn man Werfe ber Phantafie erflart. Auf ben Ginfall, ben Schuldigen burch Aufführung eines Schauspiels ju entlarven, mare bie reine Logit wohl nicht gekommen; Samlet ift nicht Riefewetter, noch Arng. Da ift nun noch fo eine Stelle, wo bie unverftandige Phantafie vorausgefest ift, um zu verfteben. Über ben vielbefprochenen Monolog "Sein ober Nichtsein" fagt Rümelin, ber Gebankengang habe etwas gang Eigentumliches; - "aus ben beiben Pramiffen: bie übel bes gegenwartigen Lebens find groß und gewiß, mas nach bem Tobe fein wird, ift ungewiß, follte man ben Schluß erwarten: alfo mare ber Taufch wohl zu magen; benn aus bemfelben Grunde, aus bem wir ein gewiffes But bem ungewiffen vorziehen, follte man auch bas erfte fragliche übel gewiffer mahlen, als bas gegenwartige und gewiffe. Samlet gieht ben entgegengesetten Schlug und tonnte auf feine naivere Beise verraten, wie die Luft am Leben mit fiegreicher Sophistit auch ben argften Peffimiften noch zu taufchen weiß." Da mußte aber Samlet ja aus ber menschlichen Ratur weit herausges treten fein, wenn wir nicht vielmehr gerade ben Schluß von ihm follten erwarten burfen, ben er wirklich gieht. Die Phantafie verhunderts facht in ihrem Zauberfpiegel bas vorgestellte Gut wie übel. Rur gu gern ziehen wir ein ungewiffes Gut bem gewiffen vor - bem hund mit bem Stud Fleisch in ber Fabel gleich; nur zu geneigt find wir umgefehrt, bas fragliche Übel für unendlich ichredlicher, als bas gegenwärtige und gewiffe, anzusehen und baher bas lettere und ges fallen zu laffen, trag und feig fortzuschleppen - bem beutiden Bund in ber Wirflichfeit gleich.

3wei Punkte bleiben übrig, bei benen ich in 3weifel bin, ob Shakspeare absichtlich unterlassen oder gesehlt hat. Es ift, wie Rusmelin richtig hervorhebt, nirgends beutlich ausgesprochen, wie es fich eigentlich mit bem Erbrechte verhält, burch welche Form, welchen

Modus ber Brubermörber ben Reffen aus ber Thronfolge verbrangt und auf die Butunft vertröftet hat. Die Berfurgung Samlets um fein Recht an ben Thron wird von biefem ein paarmal berührt; aber man gewinnt auch teinen Blid in ben Grab ber Rraft, ben bas Dotiv bes gefrantten Rechte, und Chraefühle in feinem Gemute befitt. Wollte Chatipeare burch biefe Unterlaffung und fagen, bag in feiner eblen Ratur Die sittliche Emporung eine ungleich ftartere Sprache führt als ber Chrgeis? - Ferner: wir erfahren nie, ob Samlet fich bestimmt Gebanten bildet über bie Art feines Borichreitens. Deuts lich ift awar und hier aus meinem früheren Auffane bereits wieberholt, bag er an einen Aft benft, ber in gewiffem Grabe ben Charafter eines vor Zeugen vollzogenen Gerichtes tragen foll, bag er babei vorhat, seine Tat burch eine Rebe zu rechtfertigen; aber bamit wiffen wir immer noch nicht, ob er nur im gegebenen Momente rasch mit eigner Sand bas Wert zu vollbringen, ober ob er baran bentt, einen Anhang zu sammeln, wie Laertes, mit bewaffneter Schar wie biefer ben Ronig ju überfallen; einmal, am Schluß bes Gefprache mit ber Mutter, fpricht er von tiefen Planen, von Minen, Die er - grabt ober zu graben nur beabsichtigt? Die Sache ift nicht leicht zu nehmen. Der Rönig hat feine Leibwachen, ber Ausgang ift allerdinge recht fehr zu bebenten. Ift es nur tatlofes Bertrauen auf die Borfehung, wenn Samlet fich paffiv nach England ichiden lagt, ober, ba er eben in ienem Momente von ben tiefen Planen fpricht, beabsichtigt er, wie Malcolm im Macbeth, Richmond in Richard III., am fernen Ufer ein Beer zu fammeln? Wenn nun Shatfpeare barüber fcweigt, will er une fagen, bag Samlet wohl balb Dies, balb Jenes bentt, bas Eine und Andere bald wieder verwirft, bald wieder aufnimmt? Daß er, Samlet, und barüber nichts mitzuteilen hat, weil er felber nichts weiß? Batte aber Shaffpeare nicht eben bies, baß Samlet ohne Resultat an verschiebenen Planen herumtommt, allerbinge ihn une fagen laffen follen? Dber burfte er annehmen, bies errate fich gar leicht von felbft? - 3ch gestehe, bag ich vorberhand mit einem non liquet abbrechen muß. Es handelt fich übrigens babei auch um Horatio; man follte boch erwarten, bag Samlet mit ihm bespreche, mas er zu tun gebenft, benn eingeweiht ift er in bas Bebeimnis. Rumelin findet nicht nur ben Belben "ratfelhaft und unfaglich", fondern ebenfo die andern Charaftere "fchillernd und un-

greifbar". Ein Ratfel ift ihm vor Allem Polonius, und es ift ber Mühe wert, etwas babei zu verweilen, weil gerade biefer Charafter und bienen fann, ein Bilb von Chaffpeares fein, tief planvoll forts ichreitender Zeichnung zu geben, die und gleichsam guruft: wartet noch, schiebt euer Urteil auf, bas mahre Licht wird auf Die zuerft vortretenden Buge burch bie nachrudenden fallen! Wie er gum erftenmal auftritt, erscheint er gang vernünftig in ben Lehren, bie er feinem Sohn auf ben Weg gibt, ebenfo in ber Warnung feiner Tochter, nur mäßig läßt er hier im fpielenden "Totheten eines armen Bortes" ben Euphuisten heraus; wir follen erft fpater, boch balb genug, bas Material erhalten, woraus fich ber fonnentlare Schluß ergibt, baß bie vernünftige Predigt ein auswendiggelerntes Theaterftudchen, höchst wurdiges Stud Baterrolle bes alten Geden ift; benn in ben Aufträgen an Reinhold zeigt er boch wahrlich etwas Anderes, als, wie Rumelin meint, die Alugheit bes erfahrnen Weltmanns. Bier ift fo eine Stelle, wo man etwas genauer lefen muß, als ber Realift gelefen hat. Shatfpeare will und ja vielmehr zeigen, bag ber "graue Balbichelm" Windungen, Krummungen, Schliche liebt, wo ber gerabe Weg audreicht, bag ihm an bes Sohnes Ehre und Tugend in Wahrheit nichts liegt, wenn nur er, ber Papa, fich an feiner Pfiffigfeit, an feinem Geschwäße weiben tann. Reinhold felber ftust ja, ba ber alte Gunber erlaubt, er tonne im Rachfragen nach ber Aufführung bes Sohnes fo weit gehen, bag er ihm, um ju fondieren, bei Dritten nachsage, er tenne ihn als hurer. "Das wurd' ihm Schande bringen, gnab'ger Berr," fagt er; "Dein Treu nicht" ufw., antwortet ber Berr Dberfammerer. Was ruft er aber Reinhold gum Schluffe nach? "Und bag er bie Dufit fleißig treibt!" Die paar Bortden erft enthalten ben gangen Schluffel: ber Sohn barf fpielen, trinten, raufen, fluchen, ganten, in faubere Baufer "videlicet Bordelle" geben, wenn er nur Dufit treibt; echte Ravaliererziehung! Danach ist nun alfo bie erfte Szene, find die weisen Lehren bes Batere an den icheibenden Sohn zu beurteilen: ber alte Romodiant hat bas Zeug natürlich auswendiggelernt; Rumelin breht es um und findet alles Spätere unwahrscheinlich, weil ihm Polonius dort als wurdiger Mann ericbien; ber feine Chaffpeare, ber Schalt, täuscht ben Erflarer, ber an ihm ben Schalf machen wollte und es mit etwas zu groben Fingern anfing. Wenn dann bie hochtomischen

Büge, im Geschmade einer Zeit, die grellere Driginale gewiß auch am Sof, als unsere Zeit, kannte, sich in ihrer köstlichen Klarheit entfalten, wenn der große Hauptpfiffikus und Wiskopf erst im Galakleid als ganzes Prachtezemplar sich entwickelt, so hat natürlich "der Dichter niedrig Komisches eingelegt, ohne an die sonstige Haltung, die er der Rolle gab, zu benken". Wie man sich auch nur den Spaß so versberben mag!

Daß Laertes im Nachedurst zu einem Schurkenstreiche sich verführen läßt, soll unwahrscheinlich sein, — als ob nie die Leidenschaft bas Gewissen verdunkelt hatte.

Ophelia nimmt Rumelin gegen bie befannte Rachfage Goethes und Tiede mit ber leichten Wendung in Schut : fie ift nicht finnlicher als wir bei einer jungen Sofbame verzeihlich finden; daß er fie reigend, liebenswürdig, mitleiberregend nennt, bas verliert allen Wert durch biefe zweideutige Bemerkung. Für den wunderbar ruhrenben Flor, ben fußen Rebel, bie holbe Dammerung, worin bas gange grundgute, wehrlofe Befen ichwimmt, bas nur lieben tann, hat er keine Worte. Ich erwähne bei biefem Anlag eine kleine Broichure von Leop. Feift "Uber bas Berhaltnis Samlets und Ophelias", die über ben Charafter bes ungludlichen Geschöpfes wie über Bang und Bedeutung ber Liebe awischen ihr und bem Belben für ben Fortschritt ber handlung bas Beste, Treffenbste fagt, mas ich bis jest irgendwo gefunden. - Dun aber noch ein Sauptstud! Ophelias Wahnsinn ift nach Rümelin ungenügend motiviert — "ein Naturereignis, beffen Prämiffen uns nicht gegeben werben". Ein weibliches Gemut, bas reine Bingebung ift, bem alle Widerftandsfraft felbständiger Charaftere fehlt, fieht in ploglichen Stößen ihre gange Liebeswelt gertrummert, ben Bater burch ben Geliebten erichlagen, fieht zugleich mit Bliden bunfler Ahnung in einen Abgrund, in welchem entfesliche Geheimniffe bruten, und bies Beib foll fich mit bem Gemeinplate troften, bag "nach normalem Lofe ber Sterbs lichen die Eltern vor ben Rindern fterben!" ufm. Armes Rind! In welch talten Baffern follft bu jum zweitenmal ertrinten!

Die Charafterfrage ist in der Beurteilung einer Tragodie nur Borarbeit der Schicksalsfrage. Hamlet ist im höchsten, besten und reinsten Sinne Schicksalstragodie oder, wenn man das Wort nicht anthropomorphisch misverstehen will, Borsehungstragodie. Es ver-

ficht fich, daß biefe zweite, wichtigere Frage bei einem Drama, bas ber Bufall zusammengewürfelt hat, gar nicht eintreten fann. Samlet, ber Weltverächter, begeht bie ichone Intonsequenz, auf eine maltende Weltordnung zu bauen, die auch ihn führt, auf ein ewiges Befet, bas Sandlung und Sandlung, Bufall und Sandlung, Sandlung und Unterlaffung, ineinanderflicht und aus biefem Gewebe feine gerechten Gerichte wirft; ob er Recht ober Unrecht, ob er vielleicht in bem Sinne, wie ich in ber erwähnten Unterfuchung gu zeigen gesucht, fowohl Recht als Unrecht hat mit biefem Bertrauen, bas Mitschuld an seinem Aufschube trägt, und bas ihn, ben gum Sandeln boch ftets noch Entichloffenen, bennoch jum gehofften Biele führt: bas find Untersuchungen, wovon hier natürlich nicht mehr bie Rebe fein tann. Wie ber Ronig, Allen an Alugheit, bem Belben unbedingt an Entschluß überlegen, mit all feinen Ranten fich felbft fein Grab grabt, Polonius, Rofentrang und Gulbenftern ihren Borwiß, ihre ausholende Pfiffigteit, zudringliche Geschäftigteit buffen, Laertes in die eigne Schlinge fällt, die Ronigin gu erfahren hat, was es heißt, an ber Seite eines Biftmifchere leben, wie alle biefe fculbigen Banbe baran arbeiten muffen, bem Belben in bem Augenblid, wo er feine Saumnis, fein zwedwidriges Tun mit bem Leben gahlt, boch noch bas Richtschwert in die Faust zu bruden: die bewundernswerte Schlingung biefes Anotens, biefer Organismus, worin Alles ineinandergreift und wechselwirfend bie Ginheit, bas gemeinsame Schidfal zutage forbert ohne eine Spur von tranfzendentem Gingriff: Rumelin wird nicht fagen, es fei nicht feines Amtes gewesen, fich bamit zu befaffen, ba er fich auf einzelne Bemertungen habe befdranten wollen; nein, es blieb tein Intereffe, tein Ginn bafur übrig, weil bas Intereffe bahinging, bas Drama ju zerftuden.

Es kann nicht bestritten werben, daß Shakspeare ba und bort Szenen eingelegt hat, die zu der lockeren Gattung der Episode zu zählen sind: Zugeständnisse an die Sewohnheit, Sitte, das Lachbes dürfnis seiner Zuhörer, kleine einzelne Bilder verschiedener Art, die über das hinausgehen, was streng der Zusammenhang der Sandlung erfordert. Aber man kann nicht behutsam genug unterscheiden. Episode: das ist ein schwieriger Begriff. Shakspeares oberster Grundssah ist, Alles zu beleben, nichts flach, allgemein, abstrakt, tot liegen zu lassen, — Lebendigkeit um jeden Preis, und ware es um den der

Baglichteit! Mennt man nun alles bas Episobe, was nicht ein für die Sandlung notwendiges Geschehen enthält, sondern nur bient, ben Charafteren ber Sanbelnben und ber Stimmungefarbe bes Bangen volleres, warmeres Leben zu verleihen, und bentt man fich unter Episobe ein eingelegtes, an fich überfluffiges Bilb, in welche Grengen ber froftigen Magerteit wird man bie jum Realismus, jum gefattigten Rolorit überhaupt und notwendig ftrebenbe Doefie einflemmen! Die Pförtnerfgene, bie Bestellung ber Morber Banquos im Macbeth find entbehrlich : - wer mochte fie miffen! Dit jener ginge ein Ruhepunkt und Kontraft jugleich verloren, ber gerabezu Beburfnis ift, mit biefer ein ausgezeichnet wirkfamer Beitrag jum Mordgeruch, ber burch bas Gange geht. Man ftreiche im Samlet ben Abschied zwischen Polonius und Laertes, bas Gesprach zwischen jenem und Reinhold, und wir find auf die wohlweisen Schliche, Pfiffe, Rate und Bedenwiße bes Alten vielmehr eben nicht vorbereitet, er wird ein Gerippe ohne Rleifd, ja bann erft ein Berrbilb; man ftreiche bie Totengraberfgene, und es wird fein, als mufche man von einem historischen Gemalbe ein Stud Landschaft weg, bas burch buftere Stimmung, trubes Licht und etwa ein paar grelle Weibeninorren höchst wirtsam bas Tragische ber bargestellten Banblung hebt. Alles bas aber halt Rumelin für willfürliche Ginschaltung, bie ebenfo leicht in einem andern Stud ihren Plat fande. Nur ein Teil bes Gespräche mit ben Schauspielern ift wirklich ale folche, ale Epis fobe ber lodern Art ober, wenn man bei bem Bort Episobe überhaupt an loderes Ginschiebsel bentt, einfach als Episobe zu bezeichnen.

Man sieht, durch welche Betrachtungen und Auffassungen Rümelin auf die Borstellung gekommen ist, daß Shakspeare überhaupt
stückweise, szenenweise gearbeitet, daß er so gut als nicht komponiert habe. Dies ist nun ein Thema, das eine besondere Untersuchung fordert. Eine solche müßte vor Allem zwischen Komödie und
Tragödie unterscheiden. Komödie hätte Shakspeare auch seinen Heinrich IV. und V. genannt, wenn nicht der geschichtliche Inhalt die Einteilung unter die chronicled histories begründet hätte. Shakspeare komponiert in den Komödien anders als in den Tragödien:
freier, lockerer, mit Neigung zum Dualismus der Fabel. Das passiert
ihm nicht von ungefähr, das hält er für Recht. In der Tragödie stellt

er bie bochften Anforberungen an fich, und er erfüllt fie. Er ift in ber Runft ber Glieberung, in ber Tiefe ber Durchbentung womöglich noch staunenswerter ale in ber Genialitat ber Erfindung und Rulle ber Belebung. Dies muß ich hier unbewiesen hinftellen. Ungern vergichte ich namentlich barauf, mit Beispielen bie Refignation zu belegen, womit er bie Ausführung von Szenen opfert, Die für fich von ber ergreifenbsten Wirtung maren, Die aber an ber bestimmten Stelle ben reißenden Gang ber Sandlung aufhalten murben; nur an bie paar Worte im Lear erinnre ich, womit Ebgar ben Tob feines Baters erzählt: welcher andere Dichter hatte wohl bem Reize widerstanden, bas rührend icone Motiv wirklich zu entwickeln! Es wimmelt von Reimen zu Dramen in ben Dramen Shaffpeares; nicht nur aus feinem Armel, aus einer Falte feines Armels tonnte man einen Rod für manchen armen Schluder im Dienfte Melpomenes gurechts ichneiben. Befonders aber mare es eine ichone Aufgabe, auf bie fleinen, feinen Buge, Die turgen, leifen Winte aufmertfam gu machen, burch bie er bas aufmertfame Auge, bas er forbert, auf ben roten Faben ber Ginheit in ben Charafteren und im Gangen hinweift, die "Druder", die Licht- und Farbenpunkte, die er nur mit ber Spipe bes Pinfels auffett und über die man freilich bei ber Restauration feiner Gemalbe nicht mit grobem Schwamm ober Rehrbefen fahren barf.

Bum Schluffe noch ein perfonliches Wort! Rumelin hat bie "beutschen Professoren ber Afthetit" auf dem Rorn, "bie bie Auffindung der Grundidee in Chaffpeares Dramen für ihr Bauptgefcaft' halten, - bafür ben möglichst abstraften Ausbrud fuchen -, bie vorund rudwarts blattern und aus ben gerftreuten Reben jeder Perfon ein abgeschloffenes Charafterbild zusammenlesen wollen, - aus ber unendlichen Anzahl benkbarer Bezüge Rahes und Fernes in einer neuen Kombination mischen, - benen eine bramatische Dichtung verftehen nichts Anderes heißt, als an ihr die Begriffe moderner deuts icher Afthetit erproben" - turg die Manner ber "afthetischen Galbaberei und philosophischen Phrase". Es gibt mir bies eine willtommene Belegenheit, ben Buhörern meiner erften Borlefungen über Chatipeare zu fagen, baß ich langft meinen Gegenstand andere behandle als in jener Zeit, und ihnen zu erklären, wie ich zu bem bas maligen Berfahren tam. Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, einzelne Seiten Shatspeares zu beleuchten. In fich, bas wird man

gerne zugeben, ift es tein Unfinn, fich bestimmte Gefichtspuntte als Rubriten festzustellen, nach welchen ein Dichter geschilbert, beurteilt wird, als 3. B.: Shatipeare nach bem Umfange ber Lebensmotive (πάθη) die er behandelt hat, - Shatfpeare ale Charafterzeichner -; Shatspeare in feiner Auffaffung bes Schickfals usw. Wer in getrennten einzelnen Auffaten biefe Seiten befprache, ber murbe nur tun, mas von jeher bie Rritit, bas literarifche Charafterbilb gang einfach und natürlich gefunden, gang unbehelligt getan hat. Allerbings werden bann bie Dichtungen auseinanbergeriffen, ber gange Stoff unter Einteilungen gebracht, welche nicht bie bes Dichters find, boch bas begrundet gar feinen Borwurf. Dun aber mar mein Rebler, nicht einzusehen, baß, wer in Ginem Buge ben ganzen Shatipeare zu behandeln, insbesondere jugendlichen Buhörern lebendig vorzuführen hat, keinswegs fo verfahren barf, wie es in einzelnen Abhandlungen erlaubt ift. Die Glieber jedes Dramas muffen beis fammenbleiben; es entsteht eine veinliche Berrudung und Wieberholung, wenn 3. B. zuerft bie Grundibeen ber famtlichen Dramen hervorgestellt, bann bas Personal berfelben vorgenommen und charatterifiert, bann wiederum auf jedes ber Reihe nach gurudgegangen wird, um bie Form zu beleuchten, in welcher bas Schicffal bamit waltet. Ich hatte freilich ben guten Willen, ben fo auseinandergenommenen Bau ber Stude gu refonstruieren in einem besondern Rapitel über Romposition; allein bagu reichten bie Semester nicht mehr und fo entließ ich meine Buhörer mit ber Erinnerung, bie disjecta membra poetae hier in einem philosophischen Professorens fachwert aufgestellt gesehen zu haben. Ich bin zufrieden, wenn man begreift, wie Jemand auf einen folden Unfinn geraten kann, ohne eben verrückt, ohne philosophischer Sochmutenarr zu fein; ich bin noch zufriedener, wenn man für möglich halt, bag vielleicht bie Praxis boch beffer war als ihre Schulordnung und bag ich, weil ich felber eigentlich boch lebte, vielleicht tropallebem meinen Dichter ben jungen Augen, die zu mir auffahen, lebendig machte; ben Fehler felbft gebe ich jeder Rritit mit gutem humor preis, auch wenn fie von einem alten Schüler herrührt, ber vielleicht tros bemfelben etwas bei mir gelernt hat. Batte ich über bas Bange ber "Shatfpeares Studien" zu ichreiben, fo hatte ich gar manche Partien bes fehr zeite gemäßen Buches mit voller und freudiger Anerkennung zu begleiten;

ich barf sagen, ich bebaure es um dieser Partien willen, daß andere, namentlich aber die hier besprochenen, aus gesundem Realismus in so gröblichen Naturalismus fallen.

3d foliege mit bem erneuten Gefühle, daß ber Samlet noch lange nicht erschöpft ift, nie erschöpft fein wirb. Es gibt nur Gin Gebicht, bas ihm in ber Eigenschaft gleichkommt, ben Charafter ber Unends lichfeit, ber feinem mahren Runftwerte fehlt, in gang besonderem Sinn an fich zu tragen : Goethes Fauft. Beibe Gebichte erfahren immer neue Deutungen, und Niemand fällt es boch ein, ihnen baraus einen Borwurf zu machen, bag Rants Definition : icon ift, mas ohne Begriff gefällt, fo ichlecht auf fie zu paffen icheint; von beiben fagen wir und mit Bewigheit, bag bie Dichter felbft bie fproffende Gebantenwelt, die fie in ihre lebendigen Bilber ahnend hineingefentt, mit bem Borte bes Begriffes nimmermehr heraufzuholen vermochs ten; beibe fpannen, ruhren, erschüttern auch Den, ber fich über jene Gebantenwelt taum bie notdurftigfte Rechenschaft zu geben weiß, und ebenbarum gereicht ihr Dunkel ihnen nicht zum afthetischen Borwurf; Goethes Rauft genieft bies Borrecht freilich nur in feinem erften Teile; poetisch gemeffen ift er ein Torfo; ber Samlet aber ift fein Torfo, fondern ein fertiges, ganges Bildwert, um beffen ungebrochne, icharfe und flare Umriffe bie Luft von brutendem Beheims nis zittert.

(Jahrbuch der deutschen Shakspeare-Gesellschaft, berausgegeben von Friedr. Bodenstedt, 2. Jahrg., Berlin 1867.)

## Durcheinander aus Oberitalien. Geschrieben im April.

Ber aus und über Italien ichreibt, hat einen ichweren und leichs ten Stand; ichwer, weil ber norbifche Frembling, ber offene Sinne hat, nicht ungestraft in ben besperischen Luften manbelt; eine Truntenheit erfaßt ihn, die er vielleicht erft ausschlafen follte, ehe er zur Feber greift, benn er läuft fonft Gefahr, bas Bilb eines Buftanbes ju Papier zu bringen, in bem ihn ber Lefer, ber boch nicht von ber Affunta bes Tizian, nicht vom Markusplat, nicht vom betäubenden Larm ber Gaffen, nicht aus ber Luft, Die jeden Rerv hoher belebt, nicht vom dunkeln Coneglianowein herkommt, für einen Menschen halten muß, bei bem es im Obergeschof nicht gang richtig ift; und boch barf er auf einige Rachsicht hoffen; ein gutes Prajudig, bas Rachsicht im Gefolge hat, tommt ihm zu Bilfe; dies gute Prajudig ift eine gewiffe gutmutige Reigung bes Lefers, fich mit bem Raufch ansteden zu laffen; schon ber Rame Stalien bringt ja fur ben Rords länder eine gewisse Disposition zur Trunkenheit mit sich. So ist benn ber schwere Stand boch auch wieder ein leichter; ber Lefer wird fich namentlich einige Unordnung gefallen laffen, und ich werbe biefe Nachsicht ansprechen muffen. Ich wollte nur vom Theater schreiben, fann bem Reig nicht widerstehen, auch von Werten ber neueren bilbenben Runft zu ichreiben, ohne boch planmäßiges Berfahren ober irgend Bollständigkeit versprechen zu können, und ich besorge, bag ich bazwischenhinein ins Plaubern über Leben, Welt, Sitte, Buftanbe hineingeraten werde: turz ein geschriebenes Flanieren wird es eben werben, bas weiß ich jum Boraus; alfo - Durcheinander. Auch ju ber Langmut ift ber Leser wohl aufgelegt, mir nachzusehen, baß ich gar Manches noch einmal bespreche, wovon tausendmal ichon bie Rebe gewesen; wer Wiederholungen scheut, mag die Feber, die von Italien ichreiben will, nur gar nicht eintunken.

Als ich Abends, am 29. März, in Benedig angekommen, hielt ich es, wie billig, für meine erste Pflicht, auf der Piazza und durch die Frezzaria und Merceria zu schlendern, um mir die venezianische Welt

anzusehen, die fich jest, wie ich mir benten tonnte, nicht mehr schmollend verborgen halt, sondern herausgeht und bis in die frate Racht auf jenem einzigen Plate ber Welt, in ben genannten, obwohl außerft engen, boch vom Gaslicht ber gahlreichen Raufladen beglangten Gaffen umtreibt. Da las ich an einer Ede ber Frezzaria (bas ift eigentlich ber alte Tröbelmarkt) bie Anzeige: Teatro Apollo Serata a benefizio della prima attrice, Matilde Pompili-Trivelli drammatica composizione condotta e diretta dall' attore E. Rossi esporrà Macbeth, tragedia di Guilielmo Shakspeare. Maturlia ichnell linksum und hinein burch bas enge Winkelgagden in bas mir mobibefannte Lotal; Roffi, jest ber erfte Schaufpieler Staliens, gibt ten Macbeth, bas muß man fich notwendig ansehen! Wie anders fah es ba brinnen aus als vor Jahren, wo ich biefes Theater zum lettenmal befucht hatte! Damals - 1860 - gab es hier tein italienisches Schauspiel noch Oper. Eine beutsche Gesellschaft spielte in Apollo. Bufchauer waren nur Deutsche, in ber Mehrzahl die Offigiere ber großen Garnison. Go waren bie Raume natürlich taum gur Balfte befest. Jest fand ich Parterre, Bante und freien Plas, famtliche Logen gefüllt. Reizende Frauen ber erften Gefellichaft ichauten aus ben lettern; in ber Platea (Parterre) fah man ftatt bes ofterreichischen Jägers im einfachen grauen Rod ben Berfagliere mit ben Dumphofen und bem theatralifch überreichen Sahnenfederbufch, ftatt ber weißen Linie die bunkelblaue, verschwenderisch mit Gilber aufgeputte italienische; ftatt ber leichten fclichten Dute bie gefchmadlose Rubelform, die so weit ift, daß fie fast bis auf die Rase hereinreicht und bie meift iconen Ropfe gang ind Blobe entstellt. Alles, was im Parterre feinen Sipplat gefunden, behalt befanntlich in gang Italien ben But auf bem Ropf, und bie Ruhe, bas Stillehalten wie in Deutschland, wird man auch bei einem flaffischen Stud vergeblich suchen. Allein man ist barum nicht so unachtsam, wie es nach unfern Begriffen von Gefetheit icheinen mochte, und biefen Abend zeigte ein Blid auf bie vollen Bante und Logen, bag man bem hier vielleicht noch nicht aufgeführten Bert bes britischen Dichters großes Intereffe und Spannung entgegenbrachte. Die Überfetung (von Rufconi, wenn ich nicht irre) schien mir, soweit fich bei bem rafchen Gang ber wirklichen Darftellung urteilen läßt, in Erwägung ber großen Schwierigkeiten recht anerkennenswert. Sie ift profaisch, er-

hebt fich aber gemäß ber rhythmischen Gangart ber italienischen Sprache von felbft in Jambenbewegung. Gelbft folde Stellen, Die burch ihre gebrangte, traumhafte Bilber- und Gebankentiefe auch ber geiftverwandten beutiden Sprache große Schwierigfeit bereiten, wie Macbethe Monolog vor bem ersten Mord mit ber buntel ahnunge. vollen, Morbstimmung atmenden Anrede an bie "festgefugte Erbe", wie die unheimlichen Reben in jenem ichon auf Banquos Ermorbung vorbereitenden Gefprach vom ichlafrig fummenden Rafer, ber bie gabnenbe Rachtglode lautet, vom beginnenben Dienft ber ichwarzen Befate und bem Rlug ber Doblen nach bem Balbe - ichienen mir nach Berhaltnis gang brav wiedergegeben. Dagegen mar Anberes traurig verfehlt. Wie Macbeth vom Morb gurudtommt, find feine erften Worte: "ich hab' bie Tat getan"; fie hießen in ber überfetung matt und nichtig : c'e fatto. Wie bie Worte ber Laby mahrend bes Mable: he is about it, übersett find, konnte ich nicht ents beden, ich hörte hier bas Einzelne nicht beutlich; freilich hat bei uns felbst Jordan statt bes furchtbar Andeutenden: "er ift baran", geglaubt ins Rlarere überfeten zu muffen: "jett tut er's"!!! Daß Roffis Buhnenbearbeitung nach Rraften bas Abgeschmackte gu befeitigen ftrebte, wie es Chatespeare gewollt hat, um die Wirtung bes Ungeheuern zu verdoppeln, bas läßt fich auf einem italienischen Theater erwarten; alfo brei gang leiblich faubere, pathetisch rebenbe Beiber verfündigen in ber erften Szene aus grunen Rifchen ihr Drafel, behalten im vierten Aft ben tollen Begengefang rein für fich, laffen die gludverfundende Beisfagung burch eine hubiche weißgefleibete Festjungfrau vorbringen, unterschlagen bas entfeplich rufende blutige Rind und feten bann ben Bug ber gefronten nachtommen Banquos in Szene, ben einzigen Teil biefer muft bunteln und um fo ichauervolleren Bufunftebilber, ber theatralifch glatt und einleuchtend verläuft. Die Erscheinung Banquos blieb naturlich unverandert, Beifter find ben Italienern fo wenig etwas Frembes als ben alten Römern; auch war man nicht fo töricht schüchtern, wie ich es auf beutschen Buhnen gesehen, ben Gemordeten fein fauber gewaschen und gefammt, wie einen schottischen Beheimenrat, an bie tonigliche Tafel zu feten; er erichien mit blutüberronnenem Baupt, verwirrtem Saar, weit offenem, ftierem Auge; nur machte man ben Rehler, ihn an einer andern Stelle als bem für ihn bestimmten Sis

ericheinen zu laffen, fo bag er fich bann mit beutlichem Menichenichritt bahinbegeben mußte, um niederzusiten. Die Rauschreden des Pforts nere burften naturlich einem italienischen Publifum nicht vorgesett werben, und Schillers Anderung, Die hier gewiß fehr beifallig aufgenommen wurde, ift bem Buhnenarbeiter entgangen; tommt eben ein Rerl heraus, reibt fich die Augen und ichlieft bas Tor auf. Fragt man mich nun nach ber Sauptsache, bem Spiel, fo tann ich fagen: ber Italiener zeigte fich auch hier als Meister in bem, was fein Eles ment ift: Darftellung ber Leibenschaft; verloren aber gieng faft gang bas tiefe Duntle, Myftische, Damonifche, feltfam Berwidelte im Seelenleben bes Menichen. Lauter taghelles Pathos; um biefes gang in Wirfung ju fepen, eine Belt von Mitteln, worin ber Sohn bes flaren, heißen himmels bem Mordlander fo fehr überlegen ift: Belentigkeit, Straffheit, Resolutheit ber Rörperbewegung wie ber Stimme; ba ift nichts verflebt, nichts halb gurud, Alles gang beraus. Man tann fich allerdings leicht bie Stellen benten, wo biefe Art bes Italieners gang ungureichend blieb, ober wo fie ihn zu tollen Ertremen verleitete. Die Szene, wo Macbeth ben Geifterbold in ber Luft fieht und barnach greift, ichlug gang fehl, und ber Ausbrud auf ben Gesichtern im Publitum war ein unvertennbares Rannitverftan, benn Rossi machte einen Diggriff, ber freilich nicht geeignet war, dem Berftandnis nachzuhelfen. Der Dold, ben Macbeth in ber Luft ju feben glaubt, muß boch natürlich in ber Richtung nach Duncans Schlafgemach schweben, benn ber Ginn ift ja: Macbeth wird ber Anecht seines eigenen lange gehegten Gedantens, bas Bilb feiner Tat zieht ihn hin wie eine magnetische Rraft, und bieses magnetische Gezogenwerden muß in raumlicher Richtung, wie fich von felbft verfteht, der Stelle zugehen, wo die Ent geschehen foll; Roffi bagegen sah ben Dold in abwechselnder, und zwar mehr in abgewendeter Richtung. Es war aber auch nicht ber rechte, geheimnisvolle Ton in Stimme und Spiel; man fah, er wußte nicht recht, wie mit ber fonberbaren Szene fertig werden. Rach bem Morbe muß Macbeth gang langfam, wie verfteinert, felbft gum Gefpenft geworben, mit ftierem Blid, wirrem haar auftreten. Roffi fturzte wie mahnfinnig bie Treppen herunter. Unterschlagen barf ich nicht, baß er in einzelnen Stellen bes folgenden Gesprächs boch auch ben geisterhaften Ton ergreifend gu treffen mußte; fo fprach er bie Borte von ben Schlafreben berer.

bie im Rebengemach lagen, von bem Amen, bas ihm in ber Rehle blieb, mit Gefühl und großer Wirtung; mit Ausnahme jenes Rehlgriffs erschien mir bie Gzene nach bem Mord als bie gelungenfte. Das obige Urteil tann ich aber barum nicht zurudnehmen; wer bas Traumhafte in Shatespeares Phantafie nicht bloß ausnahmsweise versteht, ber läßt nicht 3. B. bas wunderbare Bild von ben auf Bolten reitenden Cherubim im Monolog: "war's abgetan, wie es getan ift", ale flüchtiges Schlugwort abichnurren, wie Roffi tat. Bon ber Mordfzene an, mit ber schrittweisen Berwilberung, nahmen nun bie Abertreibungen zu und vermifte man um fo mehr bie Tiefe in ber Darftellung bes innern Buftanbs; überall aber, wo ftarte Leibenschaft am Ort ift, war ber Italiener im Borteil gegen alle mir bekannten beutschen Darftellungen. But und übel vereinigte fich fehr fühlbar, besonders in der Szene des Mahles, wo Banquos Geift erscheint; mit vollem Berftandnis wurde bas mahnsinnige Buten gegen ben entfeglichen unangreifbaren Gaft gur Erscheinung gebracht, aber nichtiger Überfluß, Futter für alte und junge Rinder mar es, wenn Macbeth am Schluß ber gangen Szene, nachdem alle Bafte weg find, vor bem Abgang mit Laby Macbeth noch einmal nach ber Stelle hinblickt, wo ber Beift erschien, noch einmal wie ein Berrudter aufschreit und unter allerhand tollen Fagen sich von ihr hinausziehen läßt. letten Afte muß ber Schaufpieler wohl bedacht fein, fich fo viel innere Ruhe zu bewahren, bag er bie Momente zur vollen Geltung bringe, worin ber Belb feiner tragifchen Blaffertheit, biefer Bertohlung und Aussaugung, Diefer Gefühllosigfeit und Gewiffenlosigfeit und bem Biffen um biefelbe ben tiefen, unwillfürlichen Ausbrudt gibt. Sie giengen fast gang verloren; "mein Leben ift ins burre Laub geraten" - "bas Leben ift ein wandelnd Schattenbild" ufm.: man fand bie herrlichen Stellen taum beraus, man hörte fie taum. Darin tonnte fich ber Runftler freilich auch nicht von feinem Publifum unterftust fühlen; es lachte bei ben Worten Macbeths, ba ihm ber Tob feiner Gemahlin gemeldet wird : "fie tonnte fterben gur gelegnern Stunde". Der Romane hat fehr mangelhaftes Berftandnis fur bas entfeslich Romische oder komisch Entsesliche. Daß Jemand im furchtbarften Augenblick etwas gang Triviales fagen, bag gerabe biefe Trivialität und einen Schauberblid in fein Innerftes eröffnen fann, bas will bem füblichen Befühl nicht einleuchten; es liebt gerade Linie und

Welle, ber Bidgad ift ihm fremb. Freilich auch ein rechtes Fortiffimo, ja Kurioso bes Bugs ift in seinem Geschmad. Das Großartigfte in Diefer Art ber Zeichnung hatte fich Roffi aufs Ende aufgespart. Macbeth mußte im Biberfpruch mit bem Tert auf ber Buhne fallen. Borerft ift zu melben, baf bas Gepritiche bes Baffentampfe, wie unfere beutschen Schauspieler es betreiben, fehr gesetzt und vorfichtig, um einander nicht weh zu tun, lauter Spaf ift gegen die rasende Bamferei, die ba auf einer italienischen Buhne losgeht. Diefe Rerle fahren fo wutend herum, laffen die Siebe fo hagelbicht fallen, baf man, gerade burch biefe Aurie übertaubt, nicht merkt, wie fie einander schonen. Unter solchem Prügelregen treibt Macbuff ben Macbeth an eine Baumgruppe in ber Mitte bes Theaters, und hier wußten es bie beiben fo zu machen, bag man veritabel meinte, jener habe biefem fein Schwert in ben Sals gestoßen, fo bag es ba steden geblieben; Macbeth scheint (indem er es mit der hand halt) mit aller Kraft baran zu reißen, um es herauszubringen, es gelingt, er tut einen Schrei wie ein fremder Bogel, etwa eine angeschoffene Schneegans, macht hierauf einen Sprung in die Luft wie ein getroffener Birfc und plumpt bann nieber, ale ichmiffe man einen Sacoll - Rartoffeln fann ich nicht fagen — etwa 3wetschgen ober Ruffe mit bumpfem Schlag auf ben Boben und wirft bie Beine baumelnd noch einmal in Die Luft. Dann noch ein Buden, er ftirbt, er ift tot. Man hatte meinen follen, ber Mensch habe fich in Stude zerfallen, ich fah ihn aber ben Tag barauf wieber gang, aus einem Stud in einem muntern Luftfpiel von Goldoni. Gine folche Technit bes Binhagelns sieht man nicht wieder, hatte ich nie für möglich gehalten. Mir tam ein Lachtrampf, aber ich mußte mich zusammennehmen, ich sah um mich, und mein Blid fiel nur auf gang andachtige Gefichter. Sehr schlecht war Roffi von ber Benefiziantin, D. P. Trivelli, unterftutt; ich hatte gefürchtet, fie werde nur zu fehr bie Furie fpielen, aber boch heroischen großen Stil erwartet, wozu die Italienerinnen fo viel mehr Anlage haben als unfere lispelnden beutschen Frauen; aber es war mir vorbehalten, eine fentimentale Laby Macbeth in Italien gu sehen; sie trieb die Wahrheit, daß biefes Weib allerdings als liebende Gattin mehr noch den Geliebten als fich durch den Strahlens frang ber Krone verherrlicht sehen will, bis zur gangen, alle Wilbheit und Schredlichkeit abdampfenden Unwahrheit; alles Graffe wurde

jum nur Unerklärlichen. Dieselbe Signora habe ich in ben "Innamorati" von Goldoni allerliehst spielen sehen; Herr bes Lebens, wie flog da diese Junge, wie rollten und purzelten die helltonenden Worte ber schönen Sprache gleich Schneeslockengewirbel übereinander! Ihr Sinn scheint durchaus für das Realistische, sie scheitert am Grandiosen. Am besten spielte nach meinem Dafürhalten Orlandini als Wacduff, hier standen Haltung und Feuer im besten Gleichgewicht. Ich wollte ihm einmal applaudieren, aber — es tat Niemand mit.

Beil wir eben an Shatespeare find, mag fich ber Lefer noch gefallen laffen, bag ich ihn nach bem Theater Malibran führe. Man gibt ba freilich heute tein Chatespearesches Stud, sondern "I tremendi misteri della inquisizione in Spagna", aber bas Publitum fann und eine hochft lehrreiche Borftellung von Shatespeares Theater geben. Lieft man bie Schilberungen, wie es ba zugieng, welcher Pobel fast alle Plate inne hatte und welchen Unfug er trieb, fo begreift man rein nicht, wie Chatespeare fur folde Buschauer folde Stude ichreiben tonnte, wie er nicht fürchten mochte, feine Perlen por bie Gaue zu werfen. Man gehe in Malibran und begreife! Tagtheater ift es nicht mehr, sondern gededt und gang sauber hergestellt, ornamentiert, ausgeruftet. Bier fann man fich barauf verlaffen, blutwenig gute Gefellichaft zu finden: Barcarolen, Geeleute, Bandwerter, eine Maffe unnennbaren Bolts von jener Rlaffe etwa, Die burch Ausrufen von Waren aller Art auf ben Strafen unfer Dhr mit ben Löwenstimmen betäubt, Frauen, Madel, Buben aus benfelben Regionen. Sie find burchaus unruhig, fie ichreien, pfeifen ins Stud binein, fie larmen auf jede Beife, von objektiver Runftbetrachtung ift teine Rebe; ba ift ficherlich feiner, ber aus ber Afthetit wußte: icon ift, was ohne Intereffe burch feine blofe Form gefällt. Der Bofewicht, je beffer er fpielt, um fo wilder wird er ausgezischt; jum Teufel! jum Galgen! fcbrie man bem Großinquifitor, feinen Pfaffen und Philipp II. an jeder ber fart aufgetragenen Stellen zu, wo bie Inquifition und der Despotismus ihre Schwärze offenbarten. - Die fatholifche Rirche fommt überhaupt auf Diefer Boltsbuhne grundichlecht weg; Garibaldi hat feine Parole nicht umfonst gegeben, ober vielmehr er brauchte fie nicht erft zu geben. - Der Gute bagegen, ber Tugendhafte, ber Retter aus ber Rot mag fpielen, wie er will, er wird leidenschaftlich applaudiert, einmal übers andere gerufen. Das

für aber wie frisch find diese Menichen! wie unblaffert! wie aufmertfam andachtig bei allem garm! Und wieviel Raturerziehung hat felbft ber Gemeinfte! Da fällt fein ichnobes Bort, wird nicht getreten, geftogen, ba ift man vor jeber Robeit gefichert! Und fo ift es ja hierzuland überhaupt. 3ch wollte feben, wie es hergienge, wenn in einer beutschen Stadt bie gange Bevollerung, Die hochfte Ariftofratie bis herab zum Bettler in Lumpen, eng gebrangt, fich bie langen Abendstunden durch 5-8 Ruß breite Gagden, wie die Frezzaria und Merceria, spazieren ichieben wollte! Der Student wurde ben Stubenten rennen, ber Garbeleutnant ben Gabel fo ftellen, bag ber Burger fich baran ftogen, barüber ftolpern mußte, ber Anote wurde mit bem Ellbogen puffen, ben Mitmenschen auf die Beben treten turg, ber Reig gur Lummelhaftigfeit, ber fo tief in und liegt, wurde unwiderstehlich wirten und die Sitte im erften Berfuch aufheben, ber ja aber ichon barum undentbar ift, weil Gr. Graf foundso und Frau Ober-Ober soundso ichon bei seiner blogen Rennung die Rafe rumpften. Bier ftreifen fie ruhig am braunen, von ber fublichen Sonne vergolbeten Seemann, am Bettler in Fegen bin. Gine Bettlergestalt begegnete mir neulich; ba konnte man einmal seben, was Lumpen find! Gange Quaften, Troddeln, Refteln hingen an ben Reften ber gewesenen Substang seiner Rleider herum; babei fah er ganz heiter aus; fo ein Menfch ift wohl ungludlich, aber lange nicht jo ungludlich als mancher Gludliche im beutschen gand; benn er lebt fich aus, er wurgt nichts in fich hinein, auch er ift eine gebiegene flaffifche Erifteng, echter, flotter Sufar ber Bettelei, ein Stand, eine Gattung. Aber am Sonntag barauf fah ich ihn wieber unter ben Artaben bes Martusplages; er hatte feinen Staatsrod angezogen: Grund rhabarberfarbig, neu geflidt mit großen, prachtigen blauen Pleten - ich bemerkte Rorbe mit foldem Material gefüllt, um ein paar Kreuzer in ben Nebengagden ber Frezzaria zum Bertauf ausgestellt -; er fchritt ftolz, festlich und führte feine Battin am Arm. So, ihre Signora am Arm, zogen bie Bettler auch mit auf im Reftjubel, als Garibaldi hieher tam, — bamals, als im allgemeinen Rausch bes Entzüdens von einem Operateur bes betreffenden übels ein Buhnerauge von Garibaldi vorgezeigt und austrompetet wurde. Polizei fehlt nicht, aber man braucht fie nicht, um den Anftand gu ichuten. Bon Stunde ju Stunde fchreiten Rarabinieri, ftete gu

zweien, langsam, seierlich durch das Gedränge mit den langen Fräden und querüber aufgesetzten großen Hüten. Zur Instruktion dieser Orsgane des Gesetzes scheint vor Allem zu gehören: erscheine würdig! zeige durch die einsache Hoheit deiner Erscheinung, daß das Auge des Gesetzes wacht! Ja, das zieht so ernst majestätisch einher, daß man sagen möchte: hier ist mehr als Polizei, hier ist Moral! Nicht zwar Kantischer kategorischer Imperatio — da müßten die Hüte den langen Weg aufgesetzt sein, um das Einschneidende des Begriffs zu bezeichnen — nein, mehr die ruhige, geschlossene Pracht des Wolfsischen Bollsommenheitsprinzips. Die Neapolitaner nennen diese würdes vollen Gestalten nicht übel: Dio patre.

Das Theater Malibran hat mich barauf geführt, vom Bolle gu iprechen, und bas verleitet mich benn, auch ein Wort weiter zu fagen vom allgemeinen Zustand, wie er sich bem Reisenden eben von felbst aufdrängt. "Bas fagft bu nun von Stalien? Bie fteht es mit beinen öfterreichischen Erinnerungen?" Soll ich sprechen, fo fag' ich: wer nicht bie Babe hat, umzuschlagen wie ein Purzelmannchen, bem ift, als wurde ihm bas Berg in zwei Stude auseinandergeriffen. Auf Diesen Platen, in Diesen Lotalen - wieviel Freundlichkeit und Buvorkommenheit hab' ich von Deutschen, namentlich ben braven öfterreichischen Offizieren, genoffen! Als ich einmal, eben in Benedig angetommen, am ersten Abend unter ber Beranda bes Bapore ben 3mbif nahm, redete ich einen Grenabierhauptmann an, an bem es mich rührte, bag er feinem ber vielen Bettler ein Almofen verfagte. Rach einer halben Stunde maren wir fo befannt, bag er mit mir gieng, um eine Privatwohnung ju fuchen; fie fand fich; er wies mir feinen Offizierburichen als Rleiberpuper an; ber tam gleich am erften Morgen, melbete fich als gefandt von "Sior Capitagno"; - fo, wie mit in jenen Bochen, find nur ben Göttern im hohen Olymp bie Rode ausgeklopft, die Stiefel gewichst worden. Wie leer ift's nun geworden in ben Raumen, wo einft fo gemutlich tonverfiert wurde! Im Café ai Quabri fist wohl ber italienische Offizier, aber ach! er theipt nicht; im Cavaletto ift es gar ftill, und Zahlkellner Augusto hat volle Muße, die Zeitung ju ftudieren, und ber Bierwirt mit bem fehr itas lienischen Ramen Prellhans in ber Strada bi Castello (jest Strada Garibaldi) - er ift fort, weg, verschwunden aus horror vacui. In Berona ift's nicht anders. Im Rafehaus bort an der Ede von Viazza

bi Bra, bas von Besuchern wimmelte bis in bie fpate Racht: jest heißt es apparent rari natantes sequore vasto. Ebenso brangt fich in Padua, Bicenza, Bredcia burch bie Leere ber öffentlichen Lotale und, bie gewohnten Stunden bes allgemeinen Spaziergangs ausgenommen, ber Strafen bie große Lude auf, welche ber Abgang ber ftarten Garnisonen gelaffen hat, bie ber neue italienische Staat gar nicht ober nur mit fleinen Rontingenten erfeten tann. Gie waren wohl ein mandelndes Bild der Fremdherrschaft, aber doch auch eine Belebung ber vereinsamten Plate und Bege biefer von ihrem alten Glanze längst herabgesuntenen Städte; bas Offiziertorps brachte bas gemutlich gefellige beutsche Befen herein, ber Bertehr besfelben mit ben Italienern mar - im engeren Rreise, benn im Salon mar es freilich seit dem Aufleben Staliens anders - ein freundlicher und munterer, Ehen wurden mit ben Tochtern angesehener Saufer geichloffen, bem Bolt aber, ben Gewerben und bem Sandel führte bie Berpflegung ber großen Befatungen reiche Rahrungsquellen gu. Auch außerbem tat Ofterreich fehr viel fur die Bohlfahrt biefer Stabte, befonders Benedigs. Belche Summen hat allein die Restauration ber großen hauptraume bes Dogenpalaftes, ber Martustirche, bes Uhrturms, ber Rirchen S. Giovanni e Paolo und anderer gefoftet! Go wird benn ihren Bewohnern ber übergang von ber alten in bie neue Beit ungemein ichwer, und nicht nur ber beutsche Fremdling, ber es einst anders gesehen, mag nicht so schnell die vielen guten Menfchen ber eigenen Bunge vergeffen, Die hier einft heimisch, in freundlicher Gewohnheit bes Lebens fich bewegten, nein, auf gar manchen italienischen Lippen schweigt boch auch Beimweh nach ben gemutlichen Gaften. Der Bag gegen Ofterreich ift verschwunden; es war mir rubrend, von Italienern felbst bas Geständnis eines tragischen Mitgefühls mit ben neuesten Schickfalen bes einstigen Feindes ju vernehmen. Wer wollte barum vergeffen : bie Forberung einer Nation, daß das Ihrige ihr felbst gehöre, ist eine absolute, eine cosa sacra, wie gestern ber alte, Ofterreich gang freundlich gefinnte, unter feiner Regierung in treuem Dienft ergraute Oberbibliothetar von S. Marco, Balentinelli, zu mir fagte, - ift eine Forderung, die feinen Erfat tennt! Bor ein paar Tagen fah ich im Borübergehen eine schöne junge Frau in einem ber geringeren Raféhaufer neben einem Offizier fiten; fie fah tief traurig, wie in ein unendliches Leib versenkt,

vor fich bin. Bas fie wohl haben mag? bachte ich, vergaß aber bas Bilb im Bebrange ber Umgebung. Rurg barauf führte mich ber Weg an biefelbe Stelle gurud; eben trat bas Paar heraus auf bie Strafe: ber Offizier, ein bilbiconer, großer Mann, war ein Rruppel, hatte einen hölzernen Ruß. Die Borübergehenden wichen ehrerbietig aus und ich hörte fluftern: Euftozza. - Und freilich, auch bas ift mahr, baß Ofterreich einen anbern, nicht minber heiligen Drang biefer liebenswürdigen und gebilbeten Ration nicht anerkannte, fonbern haßte und verfolgte: ben Drang nach vernünftiger Reform in ber Religion. Den schlechtesten Teil Dieses Bolts, Die ultramontanen Wertzeuge ber Rurie, benütte es umgefehrt, um bie eignen beutiden Nachbarlander zu verwelschen. Wahr! Alles nur zu mahr! Und ben Benezianern fei berglich gegonnt, bag ihr Martusplat wieber ihnen gehört; eine Belt von Menschenschönheit ift wieber ausgeschüttet, wenn bie "banda", nun bie eigene, bie ber Rationalgarbe, spielt! Marschieren Bersaglieri mit einem luftigen Trompetermarich im Geschwindschritt vorüber, wie leuchtet ben Buschauern bas Auge; sono i nostri, fteht ftrahlend auf jedem Geficht geschrieben, ein Schwarm von Buben fpringt voraus - fo mas fann man bei und auch feben, aber wieviel leibenschaftlicheres Blut ift hier in Diesen Jungen ! Sie muffen formlich tangen, fie muffen, und bort ber fleine Rerl mit feinem Tabulet am Tragband, ber mir gestern mit bem Ausschreien feiner Seife fast bas Trommelfell sprengte, er tangt in fo tollen Saben mit, daß ihm fein ganges Barenlager zu Boben fallt. - Auf ber Riva svielt nur noch e in Puppenkaften; es ift mohl ber, welcher früher die moralischen Stude gab, benn er hat die Inschrift: Ancor scersando (f. scherzando), se corregga il vizio (nur immer mehr Scherg, wenn er bas Lafter beffert!). Die Befferung bes Laftere befteht hier barin, bag ber hanswurft alle sittlichen und richtenden Machte, Polizei, Juftig, Tob und Teufel totprügelt. Ich, fie find eben boch göttlich naiv!

Dies liebenswürdige Volk, in bessen Mitte ein Deutscher, der sein Baterland, wie billig, über jedes liebt und doch jeder Nation das Ihrige gönnt, den Italienern aber besonders wohl will, mit so widersprechenden Bewegungen des Gemüts umwandelt, dies Volk ist nun plötzlich auf die eigenen Füße gestellt, soll ohne führenden Arm gehen lernen und bekommt zu fühlen, daß der deutsche Arm doch nicht

fo übel mar, ale er bem bitteren Sag erichien. Es fteht im Bangen und Großen, wie man weiß, fehr ernft, fehr bedentlich; die fcmere Stunde trifft einen erschredenben Mangel an Charafteren, an Unbestechlichkeit, Chrlichkeit, an Bertrauen felbft zu ber Lanbesvertretung, und bas Mailander Bisblatt Spirito Foletto hat foeben ein Bilb gebracht: Italia fucht Menfchen mit ber Laterne bes Diogenes und findet nichts als Froiche und Schlangen; ber Aufichwung ber letten Jahrzehnte war eine Erhebung ber heißen Phantafie, noch lange feine Umwandlung bes fittlichen Grundes, ohne ben ein Staat in die Luft gebaut ift; wie auf Stufen ber Gefellschaft, wo man es nicht vermuten follte, von ben höchstgestellten Personen gesprochen wird, fann hier gar nicht ergahlt werden, und mehr als Gin ernfter Mann hat mir fein Behl aus ber überzeugung gemacht, daß biefe Generation, bas Produtt ber verborbenen Buftanbe bes alten, vertommenen Staliens, erft bahin fein muffe, ehe es beffer werbe. Die öfterreichische Bermaltung, Rechtspflege, Polizei mar gewiß teine mufterhafte, aber in allen ihren Gebrechen boch immer noch ein Mufter beutscher Ordnung gegen bas welsche Unwesen, wie es jest am Tage liegt. Der Garibaldi-Rultus hat feinen guten Grund; in ihm verehrt die nation ihre eigene beffere, noch unter Unrat verschüttete Seele; es find gar nicht bloß feine Taten, es ift mehr noch bie Uneigennütigfeit seines Charafters, die Reinheit feines guten, unpolitischen Kinderherzens, woran fich die Gemuter mit andachtigen Augen aufrichten. Daber, weil er nicht ein Ginzelner, nicht ein empirischer Menich, fondern ein Symbol ift, verzeiht man, vergift man ihm Alles, die Dummheit bei Afpromonte, die Rarichen-Miesnit-Briefe an die Nationen, die Schlappen in Tirol; Anschlagzettel fagen, ber Ruhm ermüde an seiner Größe (- "di che si stanca la fama" -); er machft zu einem Erlofer, zu einem Jefus empor und in Benedig brachte ihm ein Bater sein Rind, bag er es taufe, was er benn auch willig tat. Man muß lacheln und begreift es boch fo gut; ja man hat auch Augenblide, wo man dem deutschen Bolte wünschen möchte, baß es neben bie Manner ber entschloffnen, aber groben und unfaubern Realität, welche mit Giften und Deffern Die lette rohe Rur mit ihm vorgenommen haben, ein foldes Ibealbild zu ftellen hatte, wie Italien in feinem Bolfshelben Garibaldi.

Wie gludlich ift man boch oft, daß man nur ein einzelner, polis

tisch bebeutungsloser Mensch ist! Bon ber traurigen Betrachtung all bes Dunkeln und Düstern, bas hinter ber Erscheinungswelt eines Landes und Bolkes verborgen gärt und wirbelt, auf dem noch immer der Strahl ber klassischen Schönheit ruht, wie oft habe ich mich durch die lächerlich einsache Reflexion befreit: ich bin an allen diesen Dingen nicht schuldig, habe nichts zu verantworten, könnte mit dem besten Willen nichts anders machen, also fort mit den schweren Gedanken, freue dich an dem, was gewiß, was hell und ganz und aus Einem Stüd ohne einen Hintergrund voll ängstlicher Fragen dir vor Augen steht, am Schönen, an der Kunst, an den Formen! Und so möge der geduldige Leser noch Einiges aus dieser kummerlosen zweiten Welt vernehmen.

Bom Theater fei es für biesmal genug; in Mailand fah ich Salvini, ben Biele über Roffi ftellen, aber in einem ber fcmacheren Stude Goldonis, ber Damela, worin mir ber gefeierte Runftler gegen bas Enbe hin von ber Seichtigkeit im Schluffe ber Dichtung angeftedt und ermubet ichien. Ich wollte, wie gesagt, von bilbenber Runft noch Einiges erzählen, von moderner nämlich, mit schwerer Ents fagung freilich, benn wer schweigt so leicht von ben tausenbmal beichriebenen Schapen ber Alten, womit bies herrliche gand wie aus unerschöpflichem Fullhorn gesegnet ift! Dur ein Wort mochte ich nach biefer Richtung hinzufügen, ein Wort über bas lebendige Band zwischen Chebem und Beute. Bier im Norden gehen wir in eine Galerie, beben und an ben Werfen ber Runft in ben Simmel ber Schönheit, und wenn wir heraustommen, ift ber wirkliche himmel grau, die Baufer find meift mestin und die Menfchen, die und begegnen, Philister. Dag die hohen Werke ber Runft und die gegenwartige Umgebung ber Wirklichkeit nicht einander widersprechen, fonbern zusammenstimmen, barauf beruht ber ibeale Buftanb, in ben und Italien verfett. Rommft bu in Benedig aus ber Atademie ober bem Dogenpalaft ober einer ber bilbergeschmudten Rirchen, fo fiehft bu nicht eine Belt um bich, welche bie Runftwelt, die bich entzuckte, Lugen ftraft. Ringsum ftrahlt alles von Licht, bligend fpiegelt fich biefe Lichtwelt in ben Ranalen und die Schatten felbst find von munderbarer Rlarheit und Durchsichtigkeit; Die reine, feine Luft verjungt beine Rerven; Palaft fteigt an Palaft, Saulenhallen umgeben bie innern Bofe, fo manche Plate wie ben unvergleichlichen Marcusplat. Run tritt mit mir ba in bie nachfte Trattoria; einige Signori figen am Tifch; fieh fie naher an: Die alten Bilber leben in ihnen, bas find ja bie Ropfe, bie Giorgione, Tigian, Beronese, Tintoretto gemalt haben; ober willft bu bie Beiber biefer Reifter und eines Palma vecchio, eines Borbone, Porbenone wieber in Fleisch und Blut wandeln feben? Romm mit auf ben Marcusplat, Die Dufit fpielt eben, die fcone Welt gibt fich ihr Stellbichein; ba fieh nach ben lichtvollen, vom füblich größeren Augenlid umichloffenen, von vollen Wimpern beschatteten Augen, ben Gesichtsformen, woran nichts flein und getniffen ift, bem lebendigen, beredten Spiel ber Buge, bem ichwungvoll aufgesetten Salfe; bemerte auch, wieviel Blonbe barunter find, felbft von ber Farbe bes fanften Afchlond, bas man fonft nur im Rorben fucht; bas wird wohl von Goten und Longobarben stammen, wenn nicht die alten Beneti felbst icon manche Schonen biefer Farbe auf bem, bamals wohl noch etwas mangelhaften, Marcusplat fpagieren führten; Die Jahrhunderte aber haben ben nordischen Menschenftoff gang in die subliche Form geprägt und nur Die Farbe gelaffen; - genug, es find bie Mobelle, es find bie reis genden, vollen, gefährlichen Schonen ber alten Maler, und ob bu fagft, ihre Bilber leben wieder, ober, bas Leben werde gum Bilbe, Beibes ift gleich mahr. Beh' nicht unaufmertfam hier an bem Barcas rolen, bem Gondolier, bem Matrofen vorbei; vergoldet habe ich biefe Seeleute genannt; die Luft bes nordischen Meers weht die Besichtshaut zu einem glanzlosen Rreberot auf, die Sonne bes füdlichen bleibt wie folide Reuervergoldung auf diefen Gefichtern liegen; es ift nicht übertrieben, wenn ich fage : fie leuchten im Schatten vom eigenen Glanze. Nun brauchst du nicht mehr zu fragen, wo die venezianische Malerschule von Giorgione, ja von Giov. Bellini in feiner höchften Reife an, ihr blutwarm glühendes Infarnat geholt hat. Alle gufammen aber haben in festen Bugen, Loden, Mienenspiel, Bewegung und Tragung bes Ropfs und Leibs einen gewiffen Burf, ein leibenichaftliches Etwas, bas ben Lufts und Lichtmenschen vom Stubens menschen unterscheidet und jenes Geprage ber Berhartung in ber Besonderheit des Standes und in Pedanterie jeder Art ausschließt ober aufloft, bas unfere Ericheinung in feinen edigen Mobel preft; bu fiehst g. B. tein Rangleigesicht, bas zu sagen scheint: wir haben heute wegen mehrerer Formfehler im Amtsbericht bem herrn Rat ober Setretar einen Berweis erteilen muffen; bu fiehft bem Beber, Soneiber, Schufter, Schulmeifter nicht auf ben erften Blid fein Gefchaft an; ber Topus bes allgemein Menschlichen zerteilt fiegreich ben Topus ber Spezialität. Dafür fehlt freilich ber Blid ber Gemutlichkeit, ben wir überall zuerft fuchen; wie ber Ausbrud ber Ropfe auch bem, ber nicht ale Meuling vom Rorben aus Stalien betritt, in ben erften Tagen immer gefährlich, unheimlich vortommt, bas ift unzähligemal gefagt, auch ich habe früher ichon biefen Untunftichauer gu ichilbern gesucht; ach, hier ift auch gar Niemand, ber bich ansieht, als wolle er fagen : follten wir nicht Better fein, etwa burch bie humslerischen, ober burch herrn Belfer Luitle aus ber Promotion Beisele? Das ift schmerzlich und mancher biebere Deutsche hat baher nach wenigen Tagen feiner Italienfahrt Reifaus genommen und ift beimgezogen in die gemutliche Stube, ordentlich ausmöbliert, warm, fauber, mit genau ichließenden Fenstern und Turen, an welche traulich heut Abend noch ber Nachbar, Drittefindsverwandter, flopfen wird, ihn zum Löwen- ober Stern-Brau, jum Beinwirt ober jum Tee bei Berrn Oberappellationsgerichtsrats abzuholen. —

Bohin hat mich der Plaudergeist wieder geführt? Ich verspreche, nun gefetter ju werben und beim Thema, ber Runft, ju bleiben. Zwei venezianische Maler habe ich bereits in ben "Kritischen Gangen" erwähnt : 3ona im erften und Squarcina im fünften Befte\*). Der Lettere ift mit feinem Gemalbe: Galilei im Momente nach feiner Abschwörung, nicht fo weit, als ich nach zwei Jahren erwartete, bodum ein Gutes vorgerudt. Der ernfte, fast beutsch nachdentliche Mann arbeitet langfam; jeder Bug wird tief und nachhaltig überlegt und ein Augenübel gebietet Paufen. Wenn bas tragische Bilb vollenbet ift, wird es die Wanderung nach Frankreich und Deutschland ans treten; bann mag man fich überzeugen, ob ich es an jener Stelle gut hoch geschätzt habe. Zona traf ich nachher in Mailand mit einer großen Komposition beschäftigt, welche bie Opferwilligfeit ber Benes zianer im Rriege mit Genua barftellt: Jung und Alt, Mann und Beib tragen bas Befte ihrer Sabe herbei als Beifteuer gur Ruftung gegen ben Reind, ber von Chioggia aus bie Baterftabt bedrobt. Bona ift in ber gangen Grundstimmung heiterer als ber finnenbe Squar-

<sup>\*)</sup> S. hier, in der zweiten Ausgabe, Band I und IV. A. d. S.

eing, beibe aber geben auf Giner Linie ber Richtung; fie haben mit bem faliden atabemischen Ibealismus und mit bem theatralischen Pathos gebrochen, die fich feit fo manchen Jahrzehnten, wie man aus ben Runftausstellungen ber Brera mit Berbrug ober auch mit Lachen sehen konnte, in Italien breit machten; fie haben eben bamit Die Feffel ber Rachahmung gesprengt, benn biefe übel tamen boch von Franfreich, wiewohl bas auch als Rudwanderung bezeichnet werben fann: Stalien war ja bie Wiege bes abstraften, tonventionellen, atabemisch eingebrillten Rlassismus und ebenso ber wilben naturaliftischen Leibenschaftlichkeit in Stoffwahl, Auffaffung und Stil; ins Frangofische übersett, in moderne Effettsucht und Bespiegelung getaucht, tam ber Erport als Import gurud. Squarcina und Bona find ju ben alten gefunden Deiftern, ben großen Cinquecentiften gurudgefehrt und ichopfen wie fie aus ber Ratur, aus ber Bahrheit, aber nicht aus ber gemeinen. - Bier burfen wir boch an unserem Landsmann Rerly nicht vorübergeben, benn er wohnt in bemfelben Dalaft Difani, wo Squarcina fein Atelier hat. Bir werben ben Rarton au einem neuen Bilbe bei ihm finden: Die Bermahlung bes Dogen mit bem Meer. Mächtig wie ein Beld schwimmt ber Bucentoro auf ben Wellen, ber Doge wirft ben Ring hinab und umher in Barten und Gondeln, wie auf bem Prachtschiffe felbft, wimmelt es von feftlich geschmudten Menschen. Gewiß ein fehr gludlich gegriffenes Motiv für ein historisches Sittenbild; wie benn bas alte Benebig eine Belt bes gunftigften Stoffes fur biefe Gattung liefert; ba fehlt feine Bes bingung zu einem malerischen Bilbe: zauberische Licht- und Schattenwelt ber Luft und bes Baffers, Reichtum und romantischer Bug ber Architettur, charafteriftische Formen ber Fahrzeuge, farbige Pracht ber Trachten, ichone Menichen: Alles ift beisammen, mas nur ben geschichtlichen Genremaler einladen fann. Zona ift es, ber fich vornehmlich biefe Stoffe erwählt hat, und tommen feine Werte erft eine mal zu und heraus, fo werden wir mit Freude feben, wie wurdig er auf ber Spur feiner Ahnen manbelt, beren eigentliches Element trot ber hiftorischen Taufe ihrer Figuren boch bas höhere Sittenbild war.

Ich gestehe, sehr wenig Renntnis von ber neueren Landschaftes malerei ber Italiener zu haben. Nur ein bedeutendes Bild ist mir bekannt; es befindet sich in Zurich, im Besitz eines kunstliebenden Deutschen, Brn. Kaufmanns Wefendond: eine große Landschaft von

bem Reapolitaner Bertunni, Die eine Gegend aus ben fumpfigen Rieberungen Tostanas, ben Maremmen, barftellt, ebenfo bufter-Rimmungevoll im Ton ale ftilvoll in Linien: Ein Beweis wenigftens, daß die Italiener fich lebhaft rühren, die Frangofen und Deuts iden in ber funftlerifden Auffaffung ihrer iconen Ratur einzuholen. Daß bas Talent ba ift, bewiesen fruh, im fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert, Die jum Teil mahrhaft poefievollen landschaftlichen Dintergrunde ihrer biftorifden Bilber; gewedt mar ber Ginn allerbings burch beutschen Borgang, burch bie van Eydische Schule. Im fiebzehnten wirften wieber frembe Mufter, nieberlandische und franabfifche, - auf einen Galvator Roja muß Claube Lorrain Ginfluß gehabt haben. Mertwürdig mare, wenn man aus Bertunnis Bohnort, Reapel, ichließen burfte, bag gerabe in ber Beimat biefes aroffen Raturalisten ber Beift ber Landschaft wieder eingekehrt fei. Db Gingelnes, mas ich in Mailand gesehen, zu bem Schluffe berechtigt, baß Rachahmung moderner gallischer Berirrungen baselbit überhaupt im Schwang gehe, tann ich nicht beurteilen. Es follte mir leib tun, wenn nun die Richtung auf die nachte Bahrheit bes Ginzelnen auf Roften eines poetischen Gesamtbilbs auftame, wie fie in Frantreich von Courbet ausgegangen ift. Dazu lebt man nicht in Italien, um einen Rohlgarten mit etwas hintergrund als hoheres Runftobjekt zu bewunbern.

Der plastische Sinn liegt zu tief in Blut und Nerv ber Nation, als daß er nicht rascher aus Banden des akademischen Frosts, der zudrigen Süßigkeit, des prahlerischen Pathos und gemeinen Natura-lismus sich hätte befreien müssen. Der erstarkte Geist des politischen Selbstgefühls erzeugt den Drang, die Pläte der Städte mit Denkmalen zu schmüden, und die monumentalen Aufgaben kommen erhebend dem allwärts erwachten Zuge zum reineren Stil entgegen. Nur Sine Ausnahme, eine sehr leidige freilich, macht das Cavours benkmal in Mailand. Der Staatsmann sieht mit pumpigen Hosen und in jener traurigskahlen Schale, genannt Paletot, auf einem Steinwürfel mit nachten ungegliederten Flächen, auf dessen Stusen ein halbnackes, ideales Weib, Italia, die Taten des Geseierten in ein Buch einzeichnet. Beide Arme hält er halb erhoben mit unschön geöffneten Händen, namentlich banausisch getrenntem Daumen. Diese Gebärde verstand ich zuerst nicht, die mir die wahre Idee des Ganzen

und mit ihr auch die Deutung bes Gingelnen aufgieng. Es fieht hier ein wohlhabender Rafehandler, ber mit ber unten figenden Dame Abrednung über eine bedeutende Lieferung feines Erzeugnifies balt: fie hat die Summe ju hoch gefunden und er bedauert, daß er nichts nachlaffen tann. Der ift bas Sandelsobjett Schnupftabat? Bergeihe mir ber weisere Lefer Die Albernheit, auf Die ich burch ben Ramen bes Runftlers geriet, von beffen Sand Die obere Statue ift; er heißt Tabacchi. Die Italia ift von Tandarbini. Sonft aber ift nun manches Erfreuliche von Monumenten zu berichten. Der finnende Dante in Berona auf bem Rathausplat, von Zanoni, will mir beffer gefallen als ber pathetisch gestellte in Florenz, ben ich freilich nur aus einer fleinen Photographie fenne; in Vicenza fteht ernft gehalten, ausbrudevoll neben feiner Bafilita und hinüberblidend nach feiner Loggia bel Delegato ber Stolz biefer ftillen Stadt, ber Liebling Goethes unter ben Architetten, Pallabio, Bert bes Romers Bajaffo (Babeter fagt: Breffari, follte heißen Breffan, ber aber nicht ber Runftler, fonbern ber Schenker ift). Wer burch bie Straffen von Bredcia mandelt, ber ftrebe zu vergeffen, mas im Jahr 1849 hier getobt hat, Rnall ber Geschoffe, Geheul der But und der Todesqual. Ich wollte an einem Monumente vorübereilen, bas ben Gefallenen von bamals auf ber Piazza Becchia errichtet ist; boch fesselte mich bas wilde Beib -Italiens ober Brescias Genius - bas, auf bem Poftamente ftebend, ben Streitern, beren Rampf in Reliefs an beffen Flachen bargeftellt find, mit fcmergvoll zusammengepreften Lippen ben Lorbeerfrang hinabreicht. Ich rif mich von bem Anblid los, ber nicht geeignet war, mich für bas wohlbefannte Berrliche zu ftimmen, beffen Unschauung ich mir vorbehalten hatte; ich mußte ihn vergeffen, vergaß ihn anch in ber Dammerung ber Rirchen vor ben entzudenben Bilbern bes Moretto und vergaß ihn vor ber himmelserscheinung ber Biftoria im Mufeo patrio. Go heißt eine Sammlung von Altertumern in Raumen, bie auf bem Grundbau eines Bespafianstempels, feiner Einteilung in brei Bellen entsprechend, bergeftellt find. 3ch trat gegen Abend in ben Sof, in welchem eine Treppe - es find bie alten Tempelftufen - ju bem Gebaude hinaufführt. Die Sonne glubte mit goldnem Schein auf ben Rapitellen, Architraven, Friesen, bie im hohen Gras, unter Ginfter und blubenben Rofen umberlagen; ich flieg hinauf, ber Auftobe öffnete, bie herrliche Geftalt ftand vor

mir. Es ist ein Erzbild, Wert bes reinsten griechischen Stils, von Bespasian, wer weiß woher? in seinen Herkulestempel zu Brescia verset; schlanke Vildung blühender Weiblichkeit und doch majesstätisch, keusch, ruhig, rein und groß in Formen und Ausbrud; weich, leicht in schwungvoll einsacher Bahn der Faltenzüge umwebt das Geswand, Arme und rechte Schulter frei lassend, die göttlichen Glieder; ernst sinnend blickt sie auf den Schild herab, den sie mit dem linken Arm auf das linke Bein aufgestemmt hält, und zeichnet ruhmwürdige Taten auf seine Fläche ein. Werkwürdig, daß das herrliche Wert so wenig bekannt ist; erst neuerdings geschieht Einiges, durch Nachbildungen das verborgene Kleinod von Brescia ans Licht der Welt herauszusühren.

Beil wir benn an ber Stulptur find, fo moge ber Lefer bulben, bag ich ihn noch in zwei Runftlerwertstätten zu Mailand führe. Bei Magni sehen wir bas kleine Mobell für bas Denkmal bes Lionarbo ba Binci; bas große ift nach Paris gewandert. Das gibt ein ander Ding als das tabatige Cavourbild. Ernst sinnend steht auf wohlgegliebertem Postament in monumentaler Rube, wie es sich ziemt, ber große Mann mit bem iconen langbartigen Ropf, ben forichenden Augen und feinen Lippen, ihn umgeben auf befonderen Poftamenten feine bedeutenbsten vier Schuler als Zeugen und lebendige Fortbilbung seines Beiftes, seines Ruhms. Bier fiel boch anch bie Roftumnot hinmeg. Die Tracht bes vorigen Jahrhunderts hat unter Rietschels Meißel noch plastisches Leben gewonnen, - unzweifelhaft in feiner Leffing-Statue; gegen bas Goethe-Schiller-Monument geftehe ich ehrlich, mehr als Einen Strupel zu haben: Goethe mag ich nicht im Frad, Schiller nicht in foldem langichößigen, aufgewehten Rittel feben; Die Geschichte mit bem Lorbeerfrang, ben Goethe halt und monach Schiller greift, bunft mir unmonumental, beunruhigend, begiehungsvoll und - verzeih mir ber himmel bie Gunbe - reigt mich ju boshaft-mephistophelischen Gebanten, Ibeen zu anderweitigen Borichlagen, die ich gar nicht gestehen follte, fo ruchlos find fie; ware ich aber ein Rarifaturzeichner, - ber barf ja schon frevelhaft fein gegen Größen, Die einen Spaß ertragen tonnen -, ich murbe eine Stigge entwerfen: Goethe hat ben Rrang in ber hintern Tafche, Schiller ftibist ihn heraus; ober: ber Rrang auf einer Rletterftange, beibe flettern banach; ober: fie gerren beibe am Rrang mit entgegen-

gestemmten Fugen; ober finniger, mabrer, ebler: bie Ropfe beiber unter bem Einen Rrang. Bu niedriges Poftament und als Bintergrund ein reithausartiger Theaterban fommt noch hinzu, bas Unglud eines Dentmals zu vollenden, bas boch in beiben Ropfen und in ber ftatuarifden Burbe ber Goethegeftalt fo viel Schones aufweift. Dit bem modernen Roftum aber gestehe ich für die Stulptur gang und für immer fertig zu fein und Grauen ergreift mich, wenn ich mir benten foll, ich muffe einst unfern Uhland im armfeligen, magern, hungerleiderischen Rodlein und in ben bambustnopfigen Boblein unferet Beit auf ber Bafis ftehen feben. Schlieft eines Mannes Bilb vermoge feines befonderen Charafters ben verhüllenden Mantel, noch mehr bie flaffische Tracht aus, bann greife man zur Roloffalbufte; Rumpf, Arme und Rufe werden wir nicht vermiffen, wenn fymbolifche Edfiguren und Reliefs bafür bes Mannes geiftigen Leib und Beiftesgewand voll, reich und ftattlich vor unferem Blid ausbreiten. Es mare baher zu munichen, bag bas Romitee nicht unnachgiebig auf einer ganzen Figur beharrte. — Bon Magni ware noch mehr zu erzählen: ein höchst anmutsvolles lefendes Madchen beweift fein Talent für bie einfachere Grazie, in zwei Gruppen von symbolischen Figuren find ichwierige Aufgaben: bie Entbedung einer fur bas Bafferbedürfnis Triefts fehr wichtigen Quelle in Nabrefina und bie Durchstedjung ber Landenge von Gueg in mahrhaft genialer Beife gelöft. Doch ich beschränte mich auf biese paar Borte, um noch eine Empfindung fehr gemischter Art zu schildern, die in einem andern Atelier mir bereitet war. Im Binterhofe bes Palafts Litta, beffen fcone Gemalbe leiber verfauft und fortgewandert find, besuchte ich Die Wertstätte bes Bilbhauers Breganzola; man hatte mir viel von feinem ber Bollenbung gang nahen Berte "Amore degli angeli" gesagt. Das Motiv ift aus Th. Moores Gebicht: The loves of angels, genommen; eine Jungfraugestalt fdwebt aus einer Rulle von Blumen empor; es ift eigentlich ber Geift einer Gestorbenen im verflarten Leibe; ein Engel ift hergeschwebt, tugt fie auf bas Untlit, eine Mifchung von Bonne und tragischem Schmerz fpricht aus feinen eblen, iconen Bugen. Dach Möglichkeit, mit Bilfe bes Gebichtes, gibt biefer Ausbrud zu verstehen, baf er in biefem Momente gefühlt hat, was ein Engel nicht fühlen barf, menschliche Liebesentzudung, er ift fich baber bewußt, gefallen zu fein, mabrend fur bie Jungfrau

fein Ruß die Wirtung eines reinen Geisterflegels hat und fie in Die Mitte ber feligen Scharen führt, aus benen er nun fich verftoffen weiß. Die Gruppe ift mit einer außerorbentlichen Birtuofitat ausgeführt. Ungemeine flatifde Schwierigteiten find tubn aufgesucht und meiftermäßig überwunden worden: Die Jungfrau ichwebt in einem Bogen aus ber Blumenmaffe, benn bie Bewegung geht von unten nicht gradlinig, und ihren Oberleib biegt fie gurud bem Ruf. ber Umarmung bes Engels entgegen; biefe Figur aber mit ben großen Flügeln ist unmerklich gehalten und getragen burch ben Zusammenhang bes Marmors an ben Stellen, wo fie fich mit ber erften berührt; man glaubt wirklich, eine fcwebenbe Gruppe gu feben, und bas Beheimnis, in bas fich ber Schwerpunkt verbirgt, trägt wesentlich bei aum Geheimnisvollen im Grundgebanten und feinem funftlerifden Ausbrud. Der Marmor ift mit wunderbarer Beichheit behandelt, bas Kleisch ist unter bem gewandten Meißel wirklich zu Kleisch geworben, bas ichon verflarten, ber Schwere entnommenen Leibern gu geboren icheint, und ber beabsichtigte wonnige, wehmutige, seligtraus rige Ausbrud ift gang gelungen. Das ift benn ein Wert, bas nach allen Seiten über alle Grenzen ber Plaftit binausgeht: mpftifch im Motiv, tranfgenbent, überirbifch im Scheine völliger Befreiung vom Befet ber Schwere, im ibealen Fleisch und in ber Sprache ber Buge, bie von unaussprechlichen Bohen ber Seligkeit und Abgrunden bes Schmerzes verschwebende wortlose Worte seufzen. Und ebensofehr, ja um fo mehr ift die Wirtung eine raffiniert finnliche; Diefer fich jurudbiegenbe, von ben Buften aufwarts nadte Leib ber blubenben Jungfrau, diefe Umarmung, biefer Rug, ber fo heilig fein follte und fo fcmerglich fuße Gunde ift: bas trifft wie ein feingespitter, ritenber, reizender Pfeil haarscharf auf jene Stelle in unserem Befen, wo die höchste Sentimentalität mit den beweglichsten Nerven der Sinnlichteit in geheimnisvoller Mitte fich luftern begegnet. Die Gruppe foll nach Paris wandern und wird bei der modernen Welt sicherlich einen Sturm von Begeisterung hervorrufen : fo viel himmel und fo viel Belt, fo wolluftig und die Bolluft doch entfündigt burch überirdische Ahnungen und freilich aber auch wieder boppelt gewärzt burch biefen inneren Gegenfat, fo überfinnlich-finnlich und finnlich-überfinnlich, — bas ift ja mahre Gansleberpaftete für modernen Gaumen. Ach was! Sinaus ins Freie aus bem Kreuzfeuer, wo bas hochste Beiftesleben und ber Geschlechtstrieb gleichzeitig mit frabbelnben Ringern getigelt werben, fort auf bie Gifenbahn, wir wollen aufatmen in einem ftillen Raume, wo freilich auch Schape und Reize ber Belt fich mit bem Gefühle bes himmlischen verschmelgen, aber wie gang anders, wie unschuldig und kindlich fromm! Wir fahren gur Certofa bei Pavia. Wir treten burch bas Portal ber Ringmaner, bie bas Rartauferflofter vom Geraufche ber Belt ftrena absondert, und vor und fieht bie Marmorfaffabe, Die ber gotischen Rirche geraume Zeit nach ihrer Bollenbung im zierlich reichen Stile ber Fruhrenaiffance von Ambrogio Roffano vorgelegt ift. 3ch beschreibe es nicht, biefes Rleinob einer Architeftur, bie alle Farmen mit reigenbem Ornament, Reliefe, Bilbfaulen, Buften in Debaillone, eingelegtem buntem Marmor, fanbelaberartigen Kenfterftugen und Befronungsfpipen in eine große Juwelentaffette, eine gebaute Prachtichatulle gu verwandeln liebte. Man mag feine Einwendungen bagegen haben, man mag fagen, die wesentlichen Grundformen werben zu wucherisch vertleibet, übersponnen; jedes Bebenten muß schweigen vor ber Naivitat, vor ber Liebenswürdigkeit einer fo ehrlich gemeinten Pracht. Trittft bu nun ein in die gotische Pfeilerhalle, fo faffen und heben beine Seele jene weiten, hohen Schwingungen bes Gefühls, welche geheimnisvoll von biefen Pfeilern, Bogen und Rreuggewölben aus- und in unfere Empfindung übergehen; bu fammelft bich gur Detrachtung bes Einzelnen, und von Schritt zu Schritt wachft bein Staunen über all die Berrlichfeit der Runft und der Erde, welche altehrliche Andacht zusammengetragen bat, hier bem Beift ber Belten ein ftrahlendes Bunderzelt zu bereiten. Die marmornen Altare find mit bem reichsten Mofait geschmudt und bagu neben buntem Marmor die toftbarften Sbelfteine, Lapislazuli u. a., verwendet, eine gange Mosaizistensamilie hat an solcher Zierde für einen einzigen Altar lange Jahre (fiebzehn gibt ber Ruftobe an) gearbeitet; bas Gitter, bas ben Chor vom Schiffe trennt, ift aus vergolbetem Erze, reichges ichnistes Geftühle faumt ben Chor, ftattliche Grabmonumente fteigen an Pfeilern, fullen bie Eden, Gemalbe ichauen mit leuchtenben Farben von den Altaren auf bich herab, zieren al fresco bie Bande bes anftogenben Rapitelfaales. Wer einen Perugino nicht ober nur ungenügend tennt, er mag fich in ben gangen Banber feiner liebevollen Seele verfenten beim Anblid ber Mabonna, wie fie vor bem Rinbe fniet, bas auf einem Polfter fist, und ber rührenben Beiligengeftalten umber auf ben Alugelbilbern; es ift eines feiner iconften Berte. viel tiefer in ber Karbe und noch inniger im Ausbrud, ale bas Ahnliche im Palaft Liechtenftein zu Wien; bann betrachte Bernarbino Luinis Altarbilb, auch eine Mabonna mit bem Rinbe, bann Bors gognones und Solaris Fresten im genannten Rapitelfaale : was ents behrt boch alles, mer Stalien nicht gesehen hat! Bahrlich, es handelt fich nicht um Renntniffe; was will es heißen, ein paar Ramen mehr ober weniger wiffen? um entbehrte ober gewonnene hohe Freuden, Entzudungen ber Seele handelt es fich. Diefe Bilber ber Frommigfeit alter Zeit bleiben ewig mahr auch bem, ber bem Glauben an ihren Stoff langft entwachsen ift; nicht was, fondern Die Schonheit bes Gemute, womit geglaubt wurde, erfaßt bich in biefen Erzeugniffen einer Stimmung, bie mit wunderbarem Schwung, mit unfagbaren reinen Schauern bas italienische Bolt burchweht haben muß feit ben Tagen, ba ber bl. Frangistus von Affifi von ihr erschüttert und burchbebt wurde; fie fammelt fich zum vollendetften Ausbrud in ber Sixtinischen Madonna Raffaels, in ben mystischen Gibyllen und Propheten Michelangelos, aber mit Reften ber Unreife in ber Form rührend verbunden blidt fie bich aus ben Werten ber vorraffaelischen Meifter mit hellen Rinberaugen an. Belde fcmergliche Seligteit, welche unerschloffene Tiefe ber Liebe lächelt und weint bir entgegen aus jenen Bugen und Bliden, jenem hingegebenen Reigen, Beugen, Umarmen ber feuschen Gestalten und Gruppen einer noch gebundenen und boch schon so anmutigen Runft! Man meint gewöhnlich bei und, Die Italiener haben Die Grazie, Die Deutschen Die Innigfeit voraus; es ift falfch, die italienischen Maler hatten die Innigfeit und Die Grazie bazu. 3ch führe ben Lefer nicht zurud in Die Stabte, ich wurde fein Ende finden, abet versagen tann ich mir nicht, nur Gin Bilb aus Mailand noch zu nennen: gehe, wer eine mahrhaft eble Rührung in fich aufnehmen mag, nicht an ber Rirche G. Maria bella Passione vorüber; ichon die ergreifende Inschrift über bem Portal mag ihn einladen; amori et dolori sacra (aedes). Dort hängt ein Chriffus von Borgognone; einfache Geftalt, in einer Landichaft ftehend, mit einem Spruchband in der Band: diligite vos invicem. Das Spruchband mare nicht nötig gewesen. Jeber Bug haucht Liebe, Die unendliche Liebe, die den Opfertod aus Liebe ftirbt. - Dun muß-

ten wir noch die amei weiten Sofe mit ben umlaufenden Galerien, beren Bogen in zierlichem Badfteinornament bon Gaule au Gaule fpringen, wir mußten bie Bellen ber Rartaufer betrachten, bie in ben weißen Gewändern ernft fcweigend vorüberwandeln — bie ftrenge Orbenbregel erlaubt nur alle acht Tage brei Stunden Gefprad -, aber wir verweilen noch an einer Stelle im Querfchiff ber Rirche. Eine Marmorbufte fteht hier auf einem Gartophag. Der Ruftobe fest fich in Positur wie Giner, ber etwas Wichtiges vorzutragen bat, räuspert fich und beginnt. 3ch war begierig, was er fagen werbe, benn ich mußte mohl, wen die Bufte vorftellt. Ihren Gipsabguß hatte ich langst gesehen in ber Stadtlirche zu - Omund in Schwaben. Mein Berr, fo fpricht ber Ruftobe, man behauptet, Diefe Rirche fei gebaut von einem Italiener Campione; ich, als Italiener, mußte mich freuen, es bestätigen gu tonnen, aber Bahrheit bleibt Bahrheit, Die Certofa ift gebaut von einem Deutschen, er heißt Enrico Die Bas modia, und hier - biefe Bufte ift fein Bildnis. In ber ehemaligen Reichsftadt Omund alfo, in ben ehrwurdigen gotischen Sallen ber Pfarrfirche zum hl. Kreuz, steht an einem Pfeiler ber Gipsabguß dieser felben Bufte, welche niemand anders vorstellt als den ehrfamen Meifter Beinrich Arler aus Smund, und Enrico bi Bamobia will dasselbe fagen : so haben fich die Staliener den Ramen für ihren Mund zurechtgemacht. Er hat Diefe Pfarrfirche mit ben ichlanten Rundpfeilern gebaut, er aber auch ben Plan bes Mailander Dome entworfen und ben Bau besselben begonnen. Den Smunbern aber hat ber Prior bes Kartauferflofters, in beffen herrlicher Rirche wir uns jest befinden, biefen Gipsabguß geschidt, und bie Omunder fagen bir, bag er auch biefe gebaut habe. Wie fteht es nun mit biefem Glauben unferes Ruftobe in Italien und ber Landsleute in Smund? Bas mir augenblidlich von tunftgefchichtlichen Silfsmitteln zu Gebot fteht, gibt feinen Aufschluß; überall finde ich Campione genannt. Woher aber bie Deinung? Soll fie bloße Sage fein? Wie fommt bann bie Driginalbufte in die Certofa, was hat fie hier zu tun, zu bedeuten? Bei ben gotischen Bauwerten in Stalien find wohl weit mehr Deutsche tätig gewesen, als bie unzulänglichen, fritisch noch nicht hinreichend gefichteten Überlieferungen besagen. Die Zeit wurde ftimmen; die Rreugfirche zu Omund ift gebaut 1351-1410; im Jahre 1386 wurde ber Mailander Dom und 1396 die Certosa

begonnen; Peinrich Arler konnte zwischen Ansang und Bollendung jenes Werkes ebensogut den Bau der Certosa als den des Mailander Doms vornehmen. Ich lege die Sache so hin; wer es besser weiß, möge und sein Wissen nicht vorenthalten. Einem Schwaben täte es natürlich wohl, wenn herauskame, daß der Austode und die Gmunder recht haben. Die Buste zeigt einen echten, sesten, trupigen Schwabenkopf, der recht danach aussieht, als wolle er sich nicht gern nehmen lassen, was sein ist. Ich aber din nun mit ihm wieder zu haus angekommen und mache hier ein Punktum.

(Bochenausgabe der Allgemeinen Zeitung, 1867; Altes und Reues von Fr. Th. Bischer, R., 1889.)

## Ein internationaler Gruß.

Der Gruf fommt und von einem Italiener aus ber Schweig gu, er wird jeden Freund ber Poefie biesseits wie jenfeits ber Alpen heralich erfreuen: "Traduzionelle e Imitazioni di Fr. Leop. Benelli. Zurigo, Fr. Schulthess 1868." 3wijden und und bem italienischen Bolt ift die Scheidewand gefallen, ber Bantapfel entfernt. Man mag tief betlagen, mas im Jahre 1866 geichehen ift: wer es billigte, ber mußte glauben, zwijden Politit und Moral bestehe überhaupt tein Berhältnis; aber es ist geschehen. Stalien bat bas Seinige, und felbft gegen Ofterreich ift mit ber alten Berrichaft ber alte Bag geschwunden. 3mei Bolter, burch einen reizvollen und belebenden Gegensat auf ben fruchtbarften Bildungsaustausch gewiesen, tonnen jest erft ohne Rudhalt fich bie Banbe reichen. Der Deutsche hat langft bie feinige ausgestredt; ftatt vieler Zeugniffe fei nur unfere blübenbe Dante-Literatur genannt; manche werte Babe wurde und entgegengereicht, Dramatisches und Lyrisches in die flangvolle Sprache übertragen; wer auch nur die Überfetzung des Fauft von Guerrieri tennt, ber weiß, daß wir nicht über Mangel an Liebe und Berftandnis zu flagen haben. Bier nun wird und ein Strang von beutschen Blumen lyrischer Dichtung geboten, Die, in italienische Erbe gefett, in fublicher Luft, unter fublichem himmel Karbe und Duft eigentumlich verändert haben. Diese Beränderung ift schwer zu bezeichnen. Balb erscheint fie als eine Umfetung in einen anbern, boch verwandten Ton, bald als eine Steigerung, Ausbehnung, Entfaltung, wohl auch ale eine Abschwächung, boch nur auf einer Stelle, benn auf einer andern tommt reichlich wieder berein, was verloren schien, wie bas ja bei allen übersetzungen ber Fall ift, benn feine Sprache hat ihre Starte genau auf bemfelben Puntt wie die andere; ichlieflich aber wird Jeder, ber ben Strauf in die Band genommen, beschaut und seinen Duft getoftet hat, mit bem Gefühle reinen Genuffes fagen: foon und lieblich, und er wird bas reigende Befchent bantbar in bie Bafe fegen, um Geficht und Geruch ferner bamit gu erfreuen.

Der Beift ber italienischen Sprache ift pathetisch, rebsam, ftodenber,

206 Ein inter-

buntler Andeutung abgeneigt, vielmehr bagu gestimmt, in ergiebigem Strome feiner reinen Rlange alles in Fulle zu entwideln, in hellem Tageelicht auszubreiten. Schon bie Formen, Wortbilbungen und Beugungen find von langerem Atem als bie beutschen, furzzeilige Strophen unferer Poefie werben notwendig gebehnter. Unter bie reinsten Produtte unferer Lyrit gablen wir jene Rlange, Die nur wie gehaucht find, Laute, Die im Sprechen zu verftummen icheinen, Farben, die ein tiefes Bellduntel in nebligem Schleier gebunden halt. Und bas wohl mit Recht, benn bie lyrische Dichtung ift Poefie bes Befühle, bas reine Gefühl aber ift nicht berebt, weil es nicht Bewußtsein ift. Sage ich alfo: Benelli hat es gewagt, Goethes "Rube" (eigentlich "Wanberers Rachtlieb. Ein gleiches"), Mörites "Agnes" und "Dent' es, o Seele" ju überfeten, fo wird man billig gefpannt fein, wie es ihm gelungen ift, und ich bin überzeugt, bag, wer biefe Abertragungen gelefen, fagen wird: bas ift nun alles anders und boch auch fo icon. In Goethes munberbar rührender Strophe find aus ben "Wipfeln" Zypreffen geworben; wir find nicht mehr im beutichen Balbe, aber bas Bilb ber 3ppreffe ftimmt. Der Schluß : "Barte nur, balbe Ruheft bu auch," ift aus feiner ahnungsvollen Dammerung um eine garte Linie ins Belle gerudt; ber überfeger tonnte nicht fagen: riposi ober riposerai, bas lautete im Italienischen trivial; er fagt :

> — — Attendi, e tosto Della pace nel sen tu pur cadrai.

In den Schoß des Friedens sinken: das ist entwickelter, wortsreicher, als ruhen; aber wenn Goethe uns bedeutungsvoll im Ungewissen lassen will, ob "ruhen" heißt: schlasen oder: aus Zerstreuung und Leidenschaft still betrachtend in das eigne Innere niedertauchen, oder: sterben, so ist diese schöne Ungewisheit des Sinns doch mit zartem Gefühl vom übersetzer bewahrt. Die kurzen, verstummenden Zeilen aber sind zu längeren, in vier Lebungen verlaufenden geworden; das muß und als eine Schwächung erscheinen, allein, da sie unvermeiblich, d. h. dem Genius der Sprache des übersetzers einzig gemäß ist, so bleibt einsach zu sagen: dem italienischen Leser wird des Aquivalents so viel geboten, als nur möglich ist. Dagegen hat Mörites tief wehmutiges, im reinsten Geiste des edelsten Boltsliedes empfundenes, im sanst klagenden Refrain ausklingendes "Agnes" nur

eine taum mertbare Dehnung um einige Gilben erfahren; zum Besweis, wie tief und schon Bild und Stimmung erhalten ift, sete ich bie britte und vierte Strophe nebeneinander:

Um die Ernte wohlgemut,
Bohlgemut
Schnitterinnen singen.
Aber, ach! mir frankem Blut,
Wir frankem Blut

Will nichts mehr gelingen.

Schleiche so durchs Wiesental,
So durchs Tal,
Als im Traum verloren,
Nach dem Berg, da tausendmal,
Tausendmal
Er mir Treu geschworen.

Mietendo il grano, in coro allegramente, Allegramente

Cantano le compagne:

Ma tu, povera mesta, hai il core afflitto,

E un core afflitto

Non ha vigor, ma piagne.

Trascino il piede per fiorito calle
Lungo la valle,
In sogno abbandonata;
E salgo al monte, ov'ei ben mille volte,
Ben mille volte
M'ha la sua fè giurata.

Ein kleiner Fehler ist nur, daß aus dem Rosenband im letten Bers ein nastricin (Bandhen, kleine Schleife am Hut) geworden; es ist ein langes, breites Band gemeint, von dessen Flattern sich die Phantasie das genügende Bild muß machen können, um die Borsstellung des Wankelmuts, der Untreue symbolisch daran zu knüpsen. Nicht minder rein und stimmungsvoll ist Mörikes traumhaftes "Denk'es, o Seele" wiedergegeben, ohne einen anderen Berlust, als daß die den Atem gleichsam anhaltende kürzere Zeile, die je einer etwas längeren folgt, dieser an Umsang, an Zahl der Hebungen gleich gesworden ist. Daß auch hier die Zypresse auftritt, wird noch weniger Widerspruch sinden, als daß Goethes "Mipsel" in diesen dunkeln Baum der Schwermut und des Todes umgewandelt sind, denn das "Tännlein" ist ja erlesen schon, mit dem Rosenstrauch "auf deinem Grabe zu wurzeln und zu wachsen".

Richt ganz ebenso ist die Übertragung des brütenden Helldunkels, bes ahnungsvollen Zwielichts in Gottfried Kellers "Es ist ein stiller Regentag", einem der schönsten Gedichte des markigen schweizerischen Lyrikers und Novellisten, geglückt; die seltsam gemischte, trüb heiter beschauliche Stimmung fand wohl im italienischen Sprachvorrat nicht die hinreichenden Wittel des Ausbrucks.

Doch ich mochte mich nicht beim Einzelnen kritisch aufhalten; im Ganzen und Großen scheint mir, es sei bem Abersetzer ber schwerfte Teil seiner Aufgabe, die Wiedergebung der Rlange, die im engsten, ungeteiltesten Sinn als lyrisch zu bezeichnen sind, recht wohl gelungen. Wir bliden in ein zart und rein nachempfindendes Gemüt und es tut wohl, zu fühlen, daß unter den Lauten der fremden, volleren, sinnlich schöneren Sprache das Herz so innig schlägt wie unter den scheinloseren, aber gesammelteren und tieferen der deutschen.

Bang andere natürlich ift ber Italiener in feinem Glemente, wo es gilt, Anschauungen, Stimmungen, Leibenschaften, Gebanten gu übertragen, bie fich in ber breiten Belle bes großen Stile bewegen. Bier barf er ben Domp, bie wurdevolle Pracht, bas Reuer und Pathos feiner Sprache walten laffen. Ginen gang besondern Genug barf ich iebem Lefer versprechen von ber übersetzung eines Bebichts, worin und Goethe langft, ebe er Italien betrat, fo taufchend auf ben flaffifchen Boben verfett hat, bag wir meinen, bort in ben Umgebungen bes Golfe von Reavel zu mandeln und ländliche Butten an Trummer römischer Tempel und Palafte geheftet zu feben. Es ift "Der Banberer", bas hohe Bilb voll Kunftandacht und voll reiner Liebe gur gefunden Gegenwart ber Natur, bes Lebens, bes rein menichlichen Dafeins. Tropbem, bag bier ber überfeter gang ju Saufe ift, bag ihm, um eine icone Einzelheit anguführen, fur "Befag" bas antite anforetta zu Gebote fteht, barf man fich bie Aufgabe mahrlich nicht leicht vorstellen. Wie follte 3. B. wiedergegeben werben : "Glubend webst bu über beinem Grabe, Genius !"? Fur "weben" tonnte nicht bas entsprechenbe tessere stehen. Benelli übersett: ardente spirito aleggia sul tuo sepolcro, o Genio! Glühender Beift flügelt über beinem Grab, o Genius! Gewiß icon, nur mare wohl beffer gewesen, zu seten aleggi, benn ber Genius ift mit bem spirito ibentifch. Als Probe ber anmutvollen Burbe, womit bas beutsche Gebicht im fremben Bewande schreitet, mag ber Schluß hier ftehen, worin ber Dichter von ben hohen, feierlichen Betrachtungen fo ruhrend zum nachsten Menschlichen, zum schlicht-natürlichen Bunfch einlentt:

Leb' wohl! D leite meinen Gang, Natur! Den Fremdlings-Reisetritt, Den über Gräber Addio! — Or tu guida i passi miei, O Natura, dell' errante straniero, Che sui sepolcri delle sacre etadi Deiliger Vergangenheit
Ich wandle.
Leit' ihn zum Schuhort,
Vor'm Nord gedeckt,
Und wo dem Mittagsftrahl
Ein Pappelmäldchen wehrt.
Und kehr ich dann
Am Abend heim
Zur Sütte,
Vergoldet vom letten Sonnenstrahl,
Laß mich empfangen solch' ein Weib,
Den Knaben auf dem Arm!

Il pie conduce. All' asilo lo guida
Che dal gelo il difende, ove dai raggi
Dell' ardente meriggio una selvetta
Di pioppi lo ripara. E allor che a sera
All' invocata mia capanna io torni,
Quando l'indora il sol col mesto
addio,
Oh incontro a me tale una donna
mova,
Beata d'un fanciul che al petto
stringa!

Ungern verzichte ich barauf, durch Anführungen zu zeigen, wie prachtvoll in "Mahomets Gesang", in den melodischen Tonen der Sprache Italiens rauschend der Strom bahinrollt. Den "Gesang der Geister über den Wassern" hat Benelli in Reimen übersett; sie wirken mit dem musikalischen Tonfall der reinen Laute reizvoll zusammen, dem innern Gehör und Gesicht Farbe und Klang des Bildes vorzussühren. Wan vernehme nur folgende Stelle:

Strömt von der hohen Steilen Feldwand Der reine Strahl, Dann stäubt er lieblich In Wolfenwellen Zum glatten Feld, Und leicht empfangen, Wallt er verschleiernd, Leibrauschend Zur Tiefe nieder.

Ragen Rlippen Dem Sturz entgegen, Schäumt er unmutig Stufenweise Rum Abgrund. Da eccelse rôcche eletto\*)
Sgorga quel puro getto
E quindi si dissolve
In nubilosa polve
Su scoglio che il riceve
E l'onda sua si beve;
Poi in ondeggiante velo,
Con dolce mormorio
Scende giù giù fino al profondo rio.

A ogni scheggia sporgente, Che al cader suo s'oppone, Spuma sdegnosamente, E a poco apoco avanza Fino all' abisso in fervorosa danza.

An die Übersetzung von Goethes Prometheus tnupfe ich eine Bemertung, die ebensogut schon im Anfang biefer Besprechung ober bei

<sup>\*) &</sup>quot;Eletto" ift wohl etwas gewagt für: berftromend von -

Bifder, Rritifche Gange VI

210 Ein inter-

jeder von diesen Nachbildungen Platz gefunden hätte, doch gerade bei dieser, und zwar namentlich am Schlusse sich besonders nahelegt. Wan wird nicht behaupten, daß dieser Monolog des Titanentrotes in den vollen Tönen der Sprache Dantes und Michelangelos seine finstere Großheit eingebüßt habe. Doch geschwächt ist er da und dort, und zwar ohne Schuld des Überseters. Ein Mißgriff allerdingsscheint es mir zu sein, daß einzelne der Bersgruppen mit Endreimen geschlossen wurden; die stolze Titanensprache im Gedicht verschmäht solche Abrundung, begnügt sich mit dem freien Anklang an gemessenen Rhythmus. Doch es ist etwas Allgemeineres, was ich zu sagen habe, und enthält keinerlei Borwurf für den Einzelnen. Benelli übersetzt die Schlußworte:

# "Und bein nicht zu achten Wie ich!"

so: A sprezzarti cosi, com' io ti sprezzo! Da ist nicht nur übershaupt durch die Zusammensassung von zwei Zeilen zu Einer gesbehnteren die Prägnanz der Kürze des Originals abgeschwächt, sondern dies geschieht namentlich auch durch die letzten Worte. Goethes Schluß: "Und dein nicht zu achten wie ich!" fährt steil, scharf und schroff wie ein Stoß heraus. Nun wäre ein io am Schluß viel zu weich gewesen. Daher, obwohl der letzte Hauptnachdruck auf ich liegt, zieht Benelli vor, vielmehr sprezzo an den Schluß zu setzen und besreitet es durch avezzo als Reimfolge vor. Sprezzo hat eine energische Wurzelstlibe, aber vokalisch schließt es doch wie io und dies führt und zu einer allgemeineren, die beiden Sprachen vergleichenden Bemerkung.

Bei einem Bankett, in Zürich trat ein Rollege, Professor für italienische Literatur, nachdem Trinksprücke in Deutsch, Französisch, Italienisch gehalten waren, zu mir und sagte: ich habe die Sprachen heute ausmerksam verglichen und muß zugeben: das Deutsche hat doch die solidesten Knochen. Sonst hatte er wie andere Ausländer unserer Sprache gern ihre Härte vorgeworfen. Es ist klar: was er meinte, ist die Bestimmtheit der Artikulierung, und diese liegt in der Herrschaft des konsonantischen Wortabschlusses, der ja freilich dem Deutschen zugleich seine Härte gibt. Über die Härte klagen ist ungerecht ebens darum, weil das Deutsche ihr jene seine Bestimmtheit verdankt. Goethe war in Benedig, mitten unter den Wohlklangen der italies nischen Sprache, als er die übellaunigen Berse schrieb:

"Rur ein einzig Talent bracht' ich der Maisterschaft nab: Deutsch zu schreiben. Und so verderb' ich unglücklicher Dichter In dem schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst"

und als er in einem andern Spigramm klagte, dem Schichfal ware gelungen, in ihm einen Dichter zu bilben,

"Batte die Sprache sich nicht unüberwindlich gezeigt."

Befanntlich war bas Deutsche einst viel reicher an votalischen Endungen, erft burch Stutung berfelben in tonsonantische ift es fo hart geworben (amisala-Umfel, mennisco-Menich) und gur Barte ift Lautabschwächung getommen, indem die flangvolleren Botale A DU großenteils in bas flanglofe & verdunnt murben. Gine Baupts veränderung, die das Stalienische mit dem Lateinischen vorgenommen hat, ift bagegen bie Aufweichung tonsonantischer Endung zu votalischer. Nicht ebenso ift (ursprünglich) die französische (gallische) Bunge mit bem Latein verfahren, fie ließ ben Ronsonanten im Wortschluß vielfach stehen, wo ihn der Italiener in Bokal umbildete (aiment—amano, sont [sunt]—sono), aber so fehr schlug doch auch hier die Liebe zum weicheren Abschluß vor, daß die Willfur eindrang und endlich Regel wurde, die Schluftonsonanten einfach nicht gu fprechen (état), ober famt ber gangen Schluffilbe, wenn fie ein n enthielt, in einen (häßlich) genäselten Botal zu verwandeln (présent), ebenso auch mit einsilbigen Wörtern zu verfahren (fond, sont). Andrerseits hat diese Sprache freilich auch End-Botale ftummgelegt und baburch eine Menge von konsonantischen Endungen an bie Stelle von (lateinisch und italienisch) votalischen geset (barba, arma-barbe, arme); es ift aber nicht biefer Zuwachs, sondern jener Berluft, was uns hier angeht. "Dein nicht zu achten wie ich" wurde im Frangofischen ein moi als Schluß verlangen, moi klingt etwas voller, als io, ware aber boch auch ein akuftisch unbequemer Schluß; die frangösischen oi (oa) klingen boch immer wie ein Froschquaten, und ber Rraftstoß im Schluß verlangt eben einmal einen Konsonanten.

Nun mag nur noch an zwei Beispielen gezeigt werden, was beibe Sprachen mit ihrem Gewinn an Weichheit durch vokalische Endungen zugleich eingebüßt haben. Wan nehme das Wort: Hat. Das ift boch ein Wort, ift artifuliert, hat Knochen. Der Italiener aber hat

212 Ein inter-

das lateinische habet in ha, der Franzose in a verwandelt. Jener spricht das h nicht, also haben beide für den Begriff Hat nur einen Botal, denselben, der zugleich den Dativ anzeigt. Ganz so sind sie mit dem Wort est umgegangen. Unser Ist ist doch ein Wort, ist artifuliert, hat Knochen. Jene beiden Sprachen aber haben von est nur das e übriggelassen (der Franzose spricht ja das st nicht) —: denselben Buchstaben, der auch "und" bedeutet (der kleine Aussprachunterschied: offenes, geschloßnes e ist doch ganz ohne Gewicht). Nun ist das aber eine Sünde an der Sprache, eine Leichtsinnss oder Weichslichkeitsschne, denn man soll kein wesentliches Zeitwort verlottern, so verkommen lassen, daß es einem bloßen Kasuszeichen oder einem Berbindungslaute gleich wird.

Was haben aber diese Vemerkungen mit der Poesse zu tun? Run, das wird sich an wenigen Fällen zeigen lassen. Ein Dichter will etwa sagen: "er sucht nicht nur, er wünscht nicht nur, er hat." Geht da die Kraft nicht verloren, wenn für dies Hat ein bloßes A steht? Oder: "er scheint nicht nur, er i st." Wo bleibt der Nachdruck in Ist, wenn ein bloßes E dafür steht? Nehmen wir noch ein nicht singiertes Beispiel hinzu: Goethes Tasso sagt von seinen Gestalten im befreiten Jerusalem:

Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugt, Ich weiß es, sie sind ewig, denn sie find.

Der lette Bers ist im Klang unschön, ein rechtes Beispiel für die ganz eingestandene phonetische Trocenheit, Hölzernheit der deutschen Sprache; man sehe oder höre hin: 6 (resp. 7) I — wie lauter stechende Spiten und daneben kein anderer Botal als das blasse E! Ein Holzebrett mit 6—7 spiten Nägeln! Aber dann bedenke man das lette Bort! Setze dafür: sono oder sont (sō), so ist das Wert der Berdeutung in dem Sind mit der hievon untrennbaren konsonantischen Dezision in Brei zerschmolzen.

Quod erat demonstrandum. Man follte also weniger auf bie Barte ber beutschen Sprache schmalen, ba so erkennbar ift, welches Sut sie um diesen Preis einkauft. Teuer ist er, bas bleibt wahr; selbst gegen bas Interese ber vorstehenden Verteidigung erwähne ich noch namentlich die Häufigkeit der unschönen, lästigen Endung ung (althochbeutsch noch unga). Es besteht freilich auch eine Pflicht, die

und durch solche Harte aufgelegt wird, sie heißt: vermeide sie nach Kräften, wo sie nicht dem Sinngehalt durch ihre Energie dient. Leider ist es deutsche Art, vielmehr nach der Regel zu handeln: steis gere sie ohne Grund! Eine entsehliche Mehrheit unserer Schriftsteller schreibt mit verstopften Ohren. Der Dichter vor allem ist berusen, und hören zu lehren; er wird Harte nicht meiden, wird sie wollen, wo sie den genannten Zwed erfüllt, er wird, wo solcher Zwed sortsfällt, mit seinem Nerve dem harten Material atustische Schönheit abgewinnen. Man lese das Mignonlied einmal von diesem Standspunkt und horche der Bokalfolge nur gleich in den ersten Zeilen, so wird man geleistet sinden, was ich meine, und dem anklagenden Dichter seine eigene Leistung als Gegenbeweis vorzeigen.

3d habe betont, bag Goethe im italienischen gande weilte, als er jenes herbe Urteil ichrieb. Unmittelbar neben bas Stalienische gefett, gleichzeitig neben ihm vernommen ift bas Deutsche freilich fehr im Nachteil, feine Trodenheit, Barte erscheint auf Dieser Folie noch einmal fo hart und troden, burr, philisterios, und geblendet von ber Klangichonheit und Grazie ber Nachbarin hat man nicht Zeit, Die Araft, Tiefe und ben Reichtum ber Muttersprache zu bebenten. Das her, ichlieflich nur baber tommt es auch, bag beutiche Stamme unter romanische hineingeschoben nach und nach ihre Sprache aufgeben; die Bertehrenotwendigteit zwänge fie nicht bazu, fie burften ja nur mit Beharrlichteit auf ihrer eigenen Sprache bestehen, aber ihre Anarrs laute fommen ihnen, wenn fie fo oft barüber lachen und scherzen hören, endlich felbst tomisch und beschwerlich vor: bas ift's. Rur um fo mehr freilich ift es Pflicht bes Staates, bem folche ausgesette Glieber angehören, fie gegen ben verführerischen Andrang gu ftuben und zu ftarten, und zwar burch nachbrudliche Pflege ber Schule. Bas Ofterreich hierin gefündigt hat und fündigt, wie neuerdings ber beutsche Schulverein gutzumachen ftrebt, was ber Staat verfaumt, weiß man.

Doch wir beginnen abzuirren; jett ift unfer Geschäft, zu zeigen und zu rühmen, was in fünstlerischer Hand die italienische Sprache vermag, wenn sie mit der weniger schönen, aber martigeren und reicheren deutschen nachbildend, übersetzend wetteisert. Wir nehmen den Faden wieder auf und reihen zunächst an Goethes Prometheus eine didattische, boch ebenfalls im hohen, seierlichen Stil gehaltene Dich-

214 Ein inter-

tung: Schillers "Bild zu Sais". Für biese Art gemeffen schreitenber Würde ist die italienische Sprache besonders gestimmt und mit wahrem Senuß wird man dem Kothurnschritt des Übersehers folgen. Wan vergleiche nur die Bersgruppe:

Dier steht er nun und grauenvoll umfängt Den Einsamen die lebenlose Stille, Die nur der Tritte hohler Widerhall In den geheimen Krüsten unterbricht. Bon oben durch der Kuppel Öffnung wirft Der Mond den bleichen, silberblauen Schein Und furchtbar wie ein gegenwärt'ger Gott Erglänzt durch des Gewöldes Finsternisse In ihrem langen Schleier die Gestalt.

#### mit ber Biebergebung :

Vi è giunto alfin; ma un orrido l'attornia Silenzio sepoleral, rotto soltanto Dal cupo risuonar del sacro asilo, Che il rumore de' passi a lui tramanda. Giù per l'azzurra volta argentea luce Manda intorno la luna, e qual d'un Dio La terribil presenza, a lui risplende Sotto il chiaror di quell' augusta volta Ricinto dal suo velo il Simulacro.

Rur bas "langen" im letten Bers ift ausgeblieben und wird vermißt, benn es ift wesentlich zu Bilb und Stimmung beitragendes Epitheton.

Bir können hier beim Didaktischen noch einen Augenblick verweilen. Die Perle unter Schillers Lehrgedichten: "die Teilung der Erde" wird man mit gleichem Wohlgefallen in der Übertragung lesen; das heiter Freie, licht und doch ernst Bewegte, Schwebende macht sich nur noch liebenswürdiger in der sonoren, elastischen Sprache Italiens. In dem herrlichen Schlusvers hat allerdings die zweite Zeile Einbusse erlitten: "der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein" ist sarblos übersett mit: "se ogni dene terreno io già donai," aber nicht darf man sich an dem scanno in der letzten Zeile stoßen; im Deutschen würde es stilwidrig klingen, wenn Jupiter sagte: "Ich habe dir eine Bank da oben vorbehalten," aber das italies nische Wort scanno wird öfters, selbst von Dante, in hohem Sinne gebraucht. 3wei fühlbare Luden finden sich in der sonst ebenfalls wohlgelungenen Übersetzung von "Das Glüd und die Beisheit": im dritten Berfe ist der Pflug und im letten das "eilt, sich zu ermorden" weggeblieben, das man aus "Salva l'amico" nur erschließen tann.

Es war vorher von Gedichten hoch schwungvollen Inhalts die Rede. Wie dem Pathetischen, so kommt dem Tone des höchsten Entzüdens der elektrische Nerv unserer südlichen Nachbarn feurig entzgegen. Doch will es mir scheinen, von der Sprache der glüchenden Sehnsucht, im Tausch unendlicher Liebe das All in sich aufzunehmen oder sich in es aufzulösen, die im "Ganymed" stammelt, sei in der übersetzung etwas Wesentliches verlorengegangen, nämlich eben das Stammeln. Daß der Neim gewählt wurde, ist wohl hier nicht als ein glücklicher Gedanke anzusehen, denn er rundet ab, wo ein abges brochener Ausruf wesentlich ist, er muß öfters dehnen, wo der Flug der mystischen Andacht keine Worte sindet, den Satz wollenden. Man vergleiche am Schluß:

Aufwärts an beinem Busen, Alliebender Bater! Padre amoroso d'ogni tuo creato, Posar mi sia concesso Pel tuo paterno amplesso!

Allein ich berufe mich hier auf die Bemerkungen, womit ich diese Anzeige eingeleitet habe. Wir durfen der fremden Sprache nicht mehr zumuten, als ihre Natur ihr erlaubt, und der italienische Leser, in den wir und doch nicht ganz versehen können, liest vielleicht mit voller Befriedigung, wo wir Lücken oder, ein andermal, ein Allzwiel sinden, vernimmt, ungestört durch die Bergleichung, obwohl in anderer Tonlage, Klangsarbe und Bariation dasselbe Thema.

Ungleich näher bleibt am Driginale Goethes "Mailieb". Es war nichts Kleines, diesem geschwellten, kurzen Atem des Entzückens in Strophen zu folgen, die nur um ein paar Silben verlängert sind, die ganze Wonne der Empfindung so voll nachgefühlt in den engen Rahmen zu pressen.

Noch ist eine Gruppe von Gedichten aufzuführen, worin der übers seher ganz besonders die Feinheit seines Gefühls bewiesen, worin ihm aber auch der Geist seiner Muttersprache besonders willig seine graziösen Formen dargeboten hat: es ist das Zarte, einsach schon Gefühlte, Weiche, Anmutige und in nahe liegendem übergang das Schalthafte, das heiter Spielende, das humoristische. Wie rein in

ber Stimmung ift Goethes "Nahe bes Geliebten" wiedergegeben, wie ichon z. B. ber zweite Bers:

3ch febe bich, wenn auf bem fernen Wege Der Staub fich bebt;

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege

Ti veggo allor che per lontana via La rena il turbo caccia, Se in notte oscura per smaritto calle

Il pellegrino agghiaccia.

Der Wandrer bebt.

Wie ganz tont die Zartheit der reizend weichen Strophen der Gedichte "Gefunden" und "Nähe" in den reinen, sußen Rlangen wieder! Das Bild voll griechischer, anakreontischer Anmut vom "Nektartropfen": wie freundlich schwebt es im schmiegsamen, fließensden, farbigeren Gewand am Auge vorüber und hier gewiß wollen wir die Endreime nicht tadeln. Man lese z. B.:

Emsig waren drauf die Bienen hinterber und saugten fleißig; Kam der Schmetterling geschäftig, Auch ein Tröpschen zu erhaschen; Selbst die ungestalte Spinne Kroch herbei und sog gewaltig.

Le industri pecchie a quella volta allora Volaron tosto, e misersi a succhiare; L'agile farfalletta affaccendata Diessi pure a sorbire Onde ottenerne un goccettino anch'essa; Fino il deforme ragno ivi si volse, E quanto più potè, più ne raccolse.

Nur in der Übertragung von Höltys "Frühlingslieb" ist der Ton nicht getroffen, der rührende Zug kindlicher, protestantischer Frömmigkeit, Kirchenliederton, womit die zweite Strophe schließt, ist verloren: "die schöne Welt" ist mit cose si belle schwach wiedergegeben und die geputzten donzelle, die den Reim besorgen, passen nicht in die Stimmung des Bildes.

Im Gebiete bes Schalthaften bewegt sich der Überseger freier als sonst, die traduzione wird hier an manchen Stellen mehr zur "imitazione", aber wahrlich nicht auf Rosten des Originals; das allegro wird um ein paar Wendungen, Tone, nur ganz in der Tonart, bereichert und mit besonderer Genugtuung nimmt man wahr, wie einstimmig die so verschiedenen Sprachen und Bolkonaturelle sich in diesem wohligen Elemente zusammensinden. Wie allerliebst nimmt sich Goethes "Schäfer" in dem um Weniges faltigeren Rock aus:

Es war ein fauler Schäfer, Ein rechter Siebenschläfer, Ihn fummerte fein Schaf. Oziosi di traeva un pecoraio, Un vero dormiglione, Nè vi so dir se lo movesse un guaioEin Madchen konnt' ihn faffen: Da war der Tropf verlaffen, Fort Appetit und Schlaf!

Es trieb ihn in die Jerne, Des Nachts jablt' er die Sterne, Er flagt' und harmt' fich brav.

Run da fie ihn genommen, 3ft alles wiederfommen, Durft, Appetit und Schlaf. Dato il piede d'amor entro la rete, ° Perdette Ser Pacione L'appetito, i bei sonni e la sua guiete.

E astronomo di cor più che di mente, Noverava le stelle Sospirando a nottate allegramente.

Ma d'amoroso poi fatto marito, Torno lo *statu quo*, Torno il sonno, la sete e l'appetito.

Rur im britten Bers erwartet man ftatt: allegramente: tristamente. — Die "Frosche" haben noch größere Borfate, als bei Goethe, sie wollen, wenn das Eis schmilzt, auch Afrobaten werben:

E esercitar cosi la gamba alata Da oscurarne la fama a un' acrobata,

ein ganz ergötlicher kleiner Zusat! Um ein paar Zeilen erweitert klingt boch ganz gleich anmutig die Selbst-Ironie in "Il proprio inganno" wie in Goethes Original: "Selbstbetrug" und mit ungeteiltem Wohlbehagen, ausgenommen eine Stelle, wird man "Der Knabe und die Müllerin" in dieser Abertragung lesen, die mit dem seinsten Tastsinn dem schelmischen Gange des Dialogs, dem Wiederstlang des nedischen Sinns in Reime folgt. Die Stelle, die ich aussnehme, sindet sich am Schluß, wo die Worte:

"Euer schönes dunkles Kleid Lat mir leid So weiß zu farben"

überfest finb :

E poi sporcar del nobil suo vestito Col biunco il bel colore, Davver non avrei core.

Goethes Worte geben ja ben einzigen Grund an, warum auf ber Stelle verraten ift, wer die schone Mullerin tußt; "Geschichten" gabe es gerade barum; bas poi scheint überflüssig einen zweiten Grund zu nennen.

Ich schließe, ohne samtliche Gaben biefer willtommenen Besicheerung besprochen zu haben. Außer ben hier erwähnten Studen

tommen Dichtungen von Uhland, Wilhelm Müller, Lenau, Grün, G. Reller, auch des Berfassers Trinklied an die Reihe; doch die aufgeführten Proben werden hinreichen. Wer dieses Geschenks sich ganz erfreuen will, dem rate ich, die Übersetzungen sich laut vorzulesen oder besser, Gelegenheit zu suchen, sie aus italienischem Munde zu vernehmen. Rlang und Inhalt hängt in einer so viel naturvolleren Sprache inniger zusammen als in unserer nordischen; es handelt sich aber nicht bloß um Klang, sondern auch um die Atzentsolge, um den Rhythmus, und schwer wird es ein Deutscher dahin bringen, sich in das freiere und doch feingewogene Berhältnis der Hebungen und Senkungen im italienischen Berse so einzuleben, daß er im Borslesen seine Gewichte ganz zur richtigen Geltung zu bringen vermag.

Man sagt im Schwäbischen von einer guten Speise: das schmedt nach mehr. Hier ist nicht nur Talent, sondern man fühlt aus der Wahl des Übertragenen wie aus der Leistung eine liebenswürdige Persönlichkeit heraus; Adel und Zartheit der Empfindung, hoher Sinn und schwebende Leichtigkeit des Humors, jenes sinnlich geistige Organ, jener Nerv, der richtig tastet und nachfühlt, sind Eigenschaften, die den natürlichen Bunsch begründen, dem freundlichen welschen Gaste von Florenz auf dem Boden, wo die Völkergenien sich verbrüdern, noch öfter die seine Hand zu drücken.

(Pallbergers "Über Land und Meer" April 1868. Verbessert und erweitert in Altes und Reues, 3. heft, Stuttgart, Bonz & Co., 1882.)

### Zusag.

Italien hat seither Umwälzungen in seiner lyrischen Poesie durchlebt, heine ist aufgekommen, das gefährliche Element der Ironie eingedrungen, man spricht von Eineare (heinisseren). Um so mehr mag es an der Zeit sein, auf eine Erscheinung wieder zu verweisen, welche unsere südlichen Nachbarn an den reinen, lautern Born gessunder Lyrik zurücksühren hilft.

(Altes und Reues, 3. Beft, Stuttgart, Bon; & Co., 1882.)

# Boltaire. Sechs Bortrage von D. Fr. Straug.

.......

Es ift nicht wenig, wenn man ein Buch mit ben Worten begrußen tann: fo etwas hat une juft gefehlt; es ift noch lang tein Prabitat, bas ben Wert besfelben im Mittelpuntte bezeichnet, aber es ift tein übles Prabitat, wenn wir es ein hulfreiches Buch nennen In ber Tat, die Leute werben nicht ju gablen fein, die einmal über Boltaire bie Bahrheit erfahren möchten und nicht wiffen, wie fie bagu gelangen follen. Die befangenen freilich, bie Ropfe, Die im Borurteil fteben, und bie Eragen, die nicht gern felbft feben, find fertig: er war frivol - und damit Punttum. Wer aber nicht gern nachglaubt und nachspricht und wer weiß, wie ber Mann boch eine Beits und Beifterftrömung in fich zusammengefaßt und in verdoppelter Wirfung wieder ausgestrahlt hat, ber ift gerade ihm gegenüber in feiner geringen Berlegenheit. Denn wie Biele haben Beit, aus bem Gebirge von Schriften und Flugblättern fich bes Mannes richtiges Bild zusammenzulefen? Beldem Urteil aber, wenn man fich nicht aus ben Quellen fein eigenes bilbet, foll man trauen, ba fich biefe Urteile fo widersprechen, daß fie dadurch felbft ihre Ginfeitigkeit verraten? Es verhalt fich ja hier nicht wie mit anbern Mannern, von benen bedeutende Geisteswirtungen ausgegangen find : weniger als irgend Ginen unter benselben hat man Boltaire beifammen; wie fein Beift und Charafter ichillert und ichwer zu finden ift, fo weiß man von feinen Schriften nicht zu fagen: lies bies ober bies, ba haft bu ben Mann. Daher find es gar nicht bloß billig bentenbe Leute von mittlerer Bilbung, die fich nach Aushilfe fehnen, sondern in ben Rreisen ber Biffenschaft felbft, ba es in jeder ihrer Spharen fo Unendliches ju tun gibt, find Taufenbe bantbar, wenn Giner bas schwere Geduldwert übernimmt, ihnen vorzuarbeiten, aus ber gerftreuten Daffe bes Gingelnen bie Quinteffenz herauszudeftillieren. Raturlich muß ber Belfer in ber Rot ein glaubhafter Mann fein; boch bas hat feine schweren Bege: ob ber, welcher fich und als Bore arbeiter und Berarbeiter anbietet, wirklich felbft gelefen, alles und grundlich, bas findet fich ja, bas fieht man. Run, und biefen Uns

220 Boltaire

zähligen hat Strauß es zum Danke gemacht; eine Schrift, die einem fo gefühlten Bedürfnis abhilft, ist eine willtommene, und noch einsmal: das ist nicht wenig.

Doch freilich, bamit ift auch nur erft angefangen, wenn wir bies Buch charafterisieren follen, es ift nur ein Borwort; bas rechte Bort wird fein: in eine beffere Band tonnte Boltaire nicht fallen. Ausgeruftet mit allen Mitteln ber beutschen Biffenschaft, ber beutschen Philosophie burchschaut und überschaut ber Biograph - ober wie follen wir fagen? ber Charafter-Analytifer feinen Mann; er fieht ihm in feine Bertftatte, fein Geheimnis, er ertennt bie Luden, Sprunge, Ginseitigkeiten und Wiberfpruche, wie Die Lichter, Die mahren Runde feines Dentens, weil er im Befige bes gangen, tonfreten Gebantenzusammenhanges ift, in welchen bie Begriffe bes uns ruhigen, philosophisch bilettantifierenden Aufflarers als bloße Stude fich fügen; ein dialektischer Denker — bialektisch im guten und tiefen Sinne - prüft einem abstratten Denter, ein ganger einem halben fein ftudweises Denten. Stößt fich jemand, ben Dis, bie Scharfe, bie Lebendigfeit, bas bunte Phantafiespiel Boltaires im Auge, hier an ber Bezeichnung: abstraft, fo burfen wir nur fogleich Ginen wefentlichen Bunft herausheben. Die Bunder, Die und bie Bibel erzählt, muffen, fo meint bie Auftlarung, ba fie nicht wahre Tatfachen fein tonnen, Erbichtung, nämlich absichtliche, alfo Luge fein. Bier liegt eine faliche Alternative zu Grunde, und zwar eine abstratte, weil fie ein Drittes, eine britte Möglichkeit wegläßt, und bies Dritte verbindet in bestimmtem Ginn die zwei Gate ber Alternative : mahr ober unwahr zu bem Begriff: mahr und unmahr, b. h. unbewußte Dichtung, Die einen Rern von Bahrheit bildlich umhullt, ift also ein tontreter Begriff. Diefer Begriff ift: Die Bunder find Dythen; Strauß ift ber Entbeder bes Mythus Begriffs, ober beffer: ber Entbeder feiner Anwendung auf die Urfunden und ben Borftellungefreis der driftlichen Religion. Er fteht alfo barin über Boltaire und fieht ihm in feine Bloge, hat ben Schluffel, welcher ihm und ben famtlichen Auftlarern fehlt. Das ift zugleich Aberlegenheit ber beutschen Wiffenschaft; wie heute ben theatralisch auffaffenden Renan, fo rudwarts überschaut die beutsche Tiefe und Grundlichteit bie geiftreiche Ludenhaftigfeit bes Frangofen in Boltaire. Ronfret benten heißt aber auch ben Begenftanb nicht ifolieren,

Poltaire 221

also &. B. einen Mann nicht aus seiner Zeit herausreißen. Strauß beginnt, indem er ein einschlagendes Wort Goethes anführt, gleich damit, daß er Boltaire als Repräsentanten des Jahrhunderts der Auftlärungsliteratur faßt, das er mit heraufgeführt und bis dahin begleitet, wo er seine Errungenschaft auf der Schwelle des Revo-lutionszeitalters niederlegte, und er läßt seinem Mann diesen Standpunkt zugute kommen, indem er aus der Zeit entschuldigt, was aus ihr entschuldigt werden darf.

Doch man fonnte mit allen Werfzeugen ju einer Berglieberung ausgeruftet und boch tonnte bie Sand nicht ftet genug fein, fie richtig Bu gebrauchen. Strauß hat aber bie ftete Band. Gein Beift hat Die Ruhe und Rlarheit, rein objettiv zu feben und zu urteilen. Dies ift ja gewiß nicht bloß Sache ber wiffenschaftlichen Bilbung : es ift auch Sinn, Besinnung, Charafter. Es will Gerechtigfeit. rechtigfeit" ift noch negativ gesprochen. Bahre Rritit ertennt und verwirft ben Schatten, bas Schlimme, bas Unreine, aber nicht mit Sag, fonbern mit anerkennenber Liebe für bas Gute und bas Licht, mit ber Milbe im Ernft, die noch ein Lacheln übrig hat fur bie Bleineren menfchlichen Schwachen, noch einen humor für Die Buge, in benen Wert mit Schwachheit, Mannheit mit Rindheit fich mifcht. Diefe Berbindung von Unbeftechlichkeit, Scharfe mit Bohlwollen und humor ift wohl ber Bug, welcher ben Charafter völliger Mannebreife vollendet, ber unfrem Buch fein bestimmtes Geprage gibt.

Kaum ist eine Erscheinung benkbar, die vom Beurteiler eine Berbindung solcher Eigenschaften, solche Dialektik nicht nur des Denkens, sondern auch des Gemütes dringender fordert, als dieser kleingroße Wensch, dieser Boltaire, dieses wandelnde, springende Zwielicht von Gut und Schlimm, Ungemein und Gemein, Liebenswürdig und Biderlich, Edel und Riedrig, dieses "Ergebnis des Zusammenspiels gar verschiedener Kräfte, die in ihm durcheinandergiengen, reiner und unreiner Triebsedern, die ihn gleichermaßen bewegten. Wein Name ist Legion! konnte Boltaires Damon mit jenem des Gerzeseners sprechen; in der Legion waren aber neben den bösen auch zahlreiche gute Geister und selbst von den ersteren eigneten sich nur wenige, in Schweine, wohl aber manche, in Kahen und Affen zu sahren". Goethe schreibt, wenn wir und recht erinnern an Charl:

von Stein bei Abersendung einer Boltaireschen Schrift: bas ift, als hatte es ein Gott geschrieben, aber eine Kanaille von Gott.

Der Geift ber reinen Objettivitat, ber bier fo wiberfprechenbe Buge jum flaren Bilbe gufammenfaßt, außert fich in ber Darftellung als flaffifche Prazifion und Ronzifion. Wir haben zugesehen, wie Strauf als Biograph zu biefer Scharfe und Rurge, biefer gebiegenen Sparfamteit in subjektiver Butat fich burchgearbeitet und in feinem Ulrich von hutten barin bereits bie Sicherheit bes Meifters erreicht hat. Wir haben ichon bamals gefagt, biefe echt funftlerische Eigenschaft werbe eben nicht jedem nach bem Munde fein, benn bie Wehrheit wolle mehr "Sauce". Doch hoffen wir, die Minderheit werde nicht flein fein, welche bie magvolle Enthaltung versteht und würdigt, was es heißt, einen fo maffenhaften Stoff in eine fo gebrangte geistige Gestalt zusammenzuziehen. Der mußte boch fehr plumpe Sinne haben, ber bei aller Gelbstentaußerung bes Berfaffere nicht mertte, mas er will und mo er fteht, ber bie turgen, scharfen Schwerthiebe nicht bligen fahe, die er führt, wo er mit bem Manne, ben er fo unparteiifch beurteilt, einverstanden ift im herzlichen Bag gegen ben bumpfen Bahn, gegen bas firchliche Gautlertum und feine Berfolgungswut, ber nicht fahe, wie er zwar ganz die philosophische Unzulänglichkeit jener Geifterbewegung burchichaut, bie wir Aufklarung nennen, aber auch gang Partei mit ihr ift im nie ruhenden Rampf gegen die schnödeste aller Fesseln, die je ben Geift erniedrigt und beschimpft haben. Doch er hat es mit einem Manne zu tun, ber mohl in ernfter Stunde ichweres Gefchut gegen ben Feind aufführt und heilige Flammen baraus entlädt, übrigens aber bei ben Planklern, bei ben leichten Sufaren bient. Jebermann weiß, daß Boltaires Sauptwaffe ber Bit ift. Er ift gang ein Redgeift, gang Frangofe, gang Gaulois und am wenigsten ba ju fuchen, wo er in Garberobe und Marich bes Römertums geht, bas, bem gallischen Blute aufgeimpft, um jene Beit zur Allongeperude und zum fteifen Parabes gang bes Alexandriner-Epos und Alexandriner-Dramas fich aufbaufchte; Rabelais Beift, nur noch ungleich weniger harmlos, ruht auf ihm. Diefer mutwillige, pridelnbe, mufelige Beift hatte in einzelnen Partien bes Buche wohl munterer hervorspringen burfen; ber Ernft feines Schrittes hatte nicht barunter gelitten, wenn ber Berfaffer Streden weit an ber Seite bes hupfenden Befellen in bewegs

teren Tatt fich hatte fortziehen laffen. Strauf verfehlt naturlich nicht, gar manches witige und fpitige Bort bes ausgelaffenen Anaben aufzunehmen; einiges Dehr hatte nichts geschabet; unter ben Schriften nennen wir namentlich ben Geschmadstempel und Randibe, von beren Spagen und narrischen Erfindungen ein farbis geres Bilb wohl hatte gegeben werben burfen. Da und bort, mo Boltaire wirklich unfauber frivol ift und ber Biograph nur Strenge ju üben hat, hatte er bem ernften Wigbedurfnis boch mehr Stoff und Anhalt geben follen; boch hier fchrieb freilich auch die Rudficht auf bas weibliche Bartgefühl, welche bie Debitation bes Buchs mit fich brachte, bestimmte Schranten vor, fo baß 3. B. Die Darftellung bes Inhalts ber Pucelle zu früh abbricht; — was übrigens ja nicht gefagt fein foll, als erfreuten wir uns nicht biefer Widmung, eigentlich biefer urfprünglichen Bestimmung ber Arbeit, benn wir erfahren, baß fie aus Bortragen hervorgegangen ift, welche für bie in ber Debitation genannte fürftliche Dame und ihren Rreis niedergeschries ben wurden. Man ift gewohnt, in biefen höchften Spharen haufig genug auf angftliche Scheue vor Antaftung bes Positiven zu ftogen; ber Reter vom Reter, obwohl ber "frivole" vom ernften, geschildert: ein foldes Buch hatten fich wohl wenige Fürsten öffentlich in die Sand legen laffen, und boch mare bie Religion wohl langft auf reinerer Bohe angelangt, wenn auf bes Lebens Bohen ofter ber Denfer mit bem Lenker wandeln burfte.

Die Gebankenreise bes Buchs spiegelt sich im klaren Stile, ben wir an Strauß längst kennen. Die Gangart wechselt mit bem Inhalt: leichtere Bewegung in kurzeren Säten, wo zu erzählen und wo
zusammenzusassen, logisch gebundener Periodenbau, wo Grund und
Folge, wo überhaupt Berflechtung ber Dinge und Begriffe barzulegen ist. Strauß liebt nicht ben "kupierten" Stil, wie er, ein Bilb
springender, undisziplinierter und eitler Geistreichigkeit, unerfreulich
überhand genommen hat. Mitunter vielleicht bilbet er im Streben,
biese Manier zu meiden, einen zu schwer verwickelten Sat; aber
sehr würde man irren, wenn man von der Schärfe seines Denkens
befürchtete, daß sie uns mit einer abstrakten Herbe der Darstellung
die Zähne zerbrechen werde. Dieser strenge Geist ist mit einer hinreichenden Gabe von Phantasse ausgestattet, um seine Sprache durch
so viel Zufluß des bildlichen Elements zu beleben, daß man ihr im

Sanzen und Großen allerdings das Pradikat eines plastischen Stils zuerkennen darf. Ein saftiges Bild, sparsam, aber am rechten Fled angebracht, faßt die Gedankenreihen zu konkreter, körniger Kompakt, heit zusammen und gibt dem Ganzen jenen Charakter der Rundheit,

ben alle flaffischen Werte zu haben pflegen.

Diefe Abrundung jum gefchloffenen Bilbe ift icon in ber Anlage Strauß gerlegt feinen Mann nicht nach einem abstratten Schema, sondern ordnet bas Gange biographisch an und fügt eine ausammenhängende Darftellung und Beurteilung feines Dichtens und Denkens ba ein, wo es fich natürlich ergibt, b. h. wo eine Lebens, periode besondere einer folden Tatigfeit gewidmet ift, die eine geichlognere Betrachtung erforbert. Der erfte Abichnitt umfaßt bie Jugend bis zur Reise nach England, ber zweite ben Aufenthalt bafelbst, bann nach ber Rudtehr bie Beit bes Berhaltniffes gur Marquife bu Chatelet: in biefem Zeitraum wird an bie 3 a ir e ale ben Böhepunkt feines bramatischen Dichterruhms eine ausammenhangenbe Beurteilung Boltaires als Buhnenbichters gefnüpft; Die britte Periode bilbet ber Aufenthalt in Preußen bei Friedrich dem Großen, Die vierte ber Lebensabend in Ferney bis jum Tode, Die Zeit, wo mit ber Ansiedlung am Benfersee fein Leben "aus einem Strome felbst zum ftillen Gee wirb". hier nimmt sich benn auch ber Biograph gur ftillhaltenben Betrachtung feine Beit, er widmet biefer Epoche brei Bortrage, ben vierten, fünften und fechsten, wurdigt im vierten Boltaire als Romanbichter, Geschichtschreiber, Philosophen ber Ges schichte und Stiliften, im fünften ale Philosophen und Theologen und tehrt im fechsten zur fortlaufenden Erzählung gurud, begleitet ihn nach Paris, and Totenbett und feine Refte ins Pantheon. Die einzelnen Schriften, Die nicht wefentlich in eine ber Spharen fallen, welchen ein Gesamtüberblid gewidmet wird, werben an ihrer biographischen Stelle besprochen; von jenen Werfen, Die nach Rlaffen ausammengestellt find, muß allerdings bas eine ober andere außerbem an anderer Stelle in ber Lebensgeschichte erwähnt werben, weil fie zum Teil nach und nach entstanden find und überhaupt nicht gleiche mäßig in die Periode fallen, an welche jene beurteilenden Rubepuntte gefnupft werben; bod hat ber Berfaffer bafur ju forgen ges wußt, daß feine ermubenden Wiederholungen entftehen.

Bas ift es nun für ein Menschenkind, beffen Buge fo taghell

aus biefem mit ficherer Meisterhand entworfenen Bilb hervorfpringen? Rangen wir nur mit bem Rleinen und Schlimmen in ber Mischung an. Deutschland barf in ber Tat ftolg fein, bag ber Geift ber Auftlarung fich bei uns in einem Leffing, Goethe und Schiller ausammengefaßt, gereinigt, vertieft hat. Strauß führt mehrmals Die Bergleichung mit unfern Korpphäen ein; fie wird burch bie ents fernte Analogie bes großen Dichterpaars mit Boltaire und Rouffeau nahe gelegt; er erzählt von ben Reibungen biefer beiben Charaftere und fagt: "um ben Gegenfat ihrer Raturen und Richtungen gu freundlicher Erganzung aufzulösen, hatten beibe fo eble Menschen wie Goethe und Schiller fein muffen, und bas mar einer fo wenig wie ber andere." Rouffeau war ein franthaft subjektiver Mensch, hppochondrifc, menichenschen, verbittert im Gelbstgefühl, wöhnisch, boch ein reiches, tiefes, ahnungsvolles, im Rern ibeales Gemut; Boltaire ift grenzenlos eitel, Boltaire ift Schmeichler, fann ohne Gunft ber Bornehmen, bes Sofes nicht atmen, friecht vor Königen, Ministern und Maitreffen, Boltaire ift ein nicelhafter Banter und verschmaht in feinen unendlichen Rehden fein Mittel, insbesondere nicht ben Angriff auf Die Perfonlichteit ftatt auf Die Sache; Boltaire lugt, verleugnet, ja er heuchelt: ber Borfampfer ber Beiftesfreiheit heuchelt, er lobt und ruhmt bie Jesuiten, lauft in die Meffe, nimmt bas Abendmahl, um einen Gip in ber Atademie zu erschleichen. Freilich ein andermal ift es Vosse und Nederei, wenn er fich ben firchlichen Formen unterwirft, wie er benn in Ferney bie wiberspenstigen Pfaffen burch verstellte Rrankheit baran triegt, ihm bas Sakrament zu reichen, nachdem er bas Confiteor und Credo in einer Art nachgesagt, bag ber Sefretar an ber halboffenen Tur fich totlachen wollte; "biefes Poffenspiel mit ber Beiftlichkeit, fie gur Spendung ihrer Siebensachen an ihn zu zwingen, von bem fie wußten, baß ihm biefelben ein Spott waren, machte ihm ein unendliches Bergnügen." "Als es wirklich jum Sterben tam, blieb boch bie lette Dlung bem Mann erspart, ber einft gefagt hatte : es scheint mir außerst lacherlich, bag man fich olen lagt, um in bie andere Welt zu gehen, wie man bie Achsen seines Wagens schmieren läßt, wenn man auf bie Reise geht." Die ftets fich wiederholenden Berleugnungen aller berjenigen unter feinen Schriften, Die ihm Angriff und Berfolgung bereiten fonnten, find immerhin nicht gang nur aus

Reigheit entsprungen; er war freilich "war ein warmer Freund ber Wahrheit, aber gar tein Freund vom Martyrertum" (fcreibt er an D'Mlembert), boch gur Balfte geschah es um bes Spafes willen; Berfteden, Reden, Foppen war fein naturell. - Boltaire ift fabig, perfibe Tude gegen Bobltater ju üben, er ift bobhaft. Die niebertrachtigste Probe bavon ift wohl feine Schrift: "Das Privatleben bes Ronigs von Breugen ober Denfwurbigfeiten aus bem Leben bes S. von Boltaire, von ihm felbst geschrieben," bie er im Bult verstedt und die bann freilich ohne fein Wiffen veröffentlicht wird. Er ift Gelbspetulant, er bereichert fich burch Geschäftchen; bie Schmutgeschichte mit bem Berliner Juben ift befannt. 3m gangen Berlauf bes Berhaltniffes zu Friedrich bem Großen fteht er boch flein genug neben bem großen Mann und Rurften; biefer verehrt fein Talent, ja er ift ordentlich verliebt barein; aber ben Menschen behandelt er boch fehr von oben, halt ihn turz genug, wenn er in Politif machen ober feine läftige Dichte bringen will, verachtet fühlbar bas Bemeine in ihm, nennt ihn gelegentlich feinen hofnarren und ftößt ihn endlich unfanft genug, boch nicht unfanfter als er verbient, hinweg, verfohnt fich abermale, aber er liebt und verehrt ihn von nun auf Diftang. - Run tame, um bie Antlagelifte gu vollenden, noch der Puntt ber Frivolität. Gang unzweifelhaft liegt fie por, wo er im realen Leben nichts Ibeales fteben läßt, sonbern "bas Strahlende ichmarat und bas Erhabene in ben Staub gieht." Dies verschulbet er insbesondere gegenüber ber Beiblichkeit; er bulbet fein hohes und reines Bild, er bewirft es mit bem Schmute ber . gröberen und feineren Bote. Strauß nimmt ihn hierin gang als Mann seinerzeit und erklart bei Anlag ber Pucelle biefen madernben Beift aus bem falichen, aber begreiflichen Extreme bes Rampfes gegen ben ebenfo falichen Ibealismus, bie afzetische Unficht ber Rirche. Damit foll biefer Bug nicht geschont fein, er ift ber wiberlichste unter allen Bugen im Antlit jener Zeit, beren priapisches Lacheln balb genug in bas Buden bes Tobes unter ber Guillotine übergeben follte; Boltaire ift famt bem Gefchmade, bem er barin angehört, wirflich ftintenb, etelhaft gemein.

Doch ber Anklagepunkt ber Frivolität ist es, ber uns nun gerade auf die Lichtseite des Mannes herüberführt. In ber Tat: man emport sich über die Gemeinheit Boltaires so, daß man ihn in eine

Aloafe fturgen mochte; aber indem wir ihn paden, macht er einen so guten Wis, daß wir ihn loslaffen und boch wieder anhören, ja er richtet sich hoch auf und — wunderbar! auf einmal sieht ber Schmutgefell in einem schneeweißen Lichtgewande vor und, benn —

Bir muffen nun ben Begriff ber Frivolität genauer nehmen. Frivolität wird boch mohl bedeuten : an foldem Gehalt, ber bem Bewußtsein ber Menschheit als ideal, als unendlich gilt, Die endlichen, realen Seiten auffuchen, bann, wenn man folde entbedt hat, biefe Betrachtung auf bas Bange ausbehnen, teinen reinen Rern übrig laffen und nun bie Baffe bes Romischen, ben Bit in ber Weise führen, bag immer aufe Reue ber Schein ber Ibealität in bas Licht bes Lacherlichen gerudt wirb. Und fo, meint man, habe Boltaire die Religion behandelt. Dies ift hochft ungerecht. ift große Leichtfertigkeit eines Urteils ohne Brufung. Boltgire trug in fich eine reine, volle Begeisterung für ben Rern ber Religion. Daß er biefen in ber Weise ber Aufflarung ju eng faßte, bies barf uns ichlechterbings nicht beirren. Gein perfonlicher Gott, an bem er fein Leben lang festhielt, mar freilich ein die Welt von außen leitender, er tennt ben ewigen Beift nicht als ben, ber bie Belt von innen bewegt, und baher die Religion nicht als die innigfte Bollendung biefer mahren Allgegenwart im menschlichen Gemut; Recht, Liebe, Dulbung, jede Tugend, die er als Wirtung und Probe ber Religion forbert, fann er baher auch nur außerlich an ben Gottesglauben fnupfen; fie find Bebote Gottes und Gott belohnt fie, ftraft ihre Berletung. Allein wir haben boch wohl bie Menschen nicht nach ber Bulanglichkeit ober Ungulanglichkeit ber Begriffe gu richten, in benen fie fich Rechenschaft von ben großen und ewigen Machten ber Belt und Menschheit geben; wir fonnen boch wohl zufrieden fein, wenn es einem Gemute mit bem, was Probftein ber achten Religion für alle Beit bleibt, ein wirklicher Ernft ift, und gestehen wir es nur, unfere, gewiß fo viel tiefere, Religionsphilosophie hat fich nur gu fehr bemuht, gar manchem Dogma und manchem Teile bes Gottesbienftes, bie nur ber menschlichen Billfur, Berrichfucht, Scholaftit, Absurdität und dem unverbefferlichen Beiden, der in der Menfchenbruft fist, ihren Urfprung banten, einen gequalten Tieffinn unterjulegen. Gegen bas nun, mas er für Berfinfterung bes mahren, bes wirklich ibealen Rernes ber Religion halt, führt Boltaire eines Teils

- nur eines Teils - bie Baffe bes Bites. Ift es nun frivol. wenn ich als lächerlich aufzeige, was ich als lächerlich erkannt habe? Berachtet Boltaire ben Dienft ber Softie als Retischbienft, ift es bann frivol, wenn er fagt: ihr erweift gottliche Berehrung einem Stud Teig, bas ihr in eine Buchse einschließt aus Rurcht vor Maufen? wenn ihm ber aufrichtige Abscheu gegen bas Absurbe bie Worte eingibt: "Bas ihr eine Deffe nennt, heißt: bie Luft mit brei Ringern in vier Teile spalten, fich beugen, fich wieder aufrichten, rechts und linte, vor- und ruchvarte breben, Gotter nach Belieben machen, fie effen und trinten und gulett in fein Rachtgeschirr abgeben"? (f. S. 360). Gewiß nicht vor ben Unmundigen, nicht vor bem Bolte foll man biefe Baffen brauchen; aber Boltaire, gang Aristotrat, hat ja nie für bas Bolt geschrieben. Batte er ins Große und Beite. wirten wollen, so mußte er freilich mit andern Mitteln wirten: er verachtet folch reformatorische Tätigkeit nur ju fehr: "Man hat nie baran gebacht, Schufter und Magbe aufzutlaren, bas ift Sache ber Apostel," - "was bas Pad betrifft, fo ift ber bummfte himmel und die bummfte Erde gerade bas, was fie brauchen."

Das ift nun freilich wieber ein unerfreulicher Bug an bem Mann, aber bas Befte haben wir noch nicht ausgesprochen. Boltaire laßt ja gar nicht blog bas Feuerwert bes Wipes fprühen und fnattern: eine reine Flamme fleigt hinter ben fpielenden, tangenden Funten fein ungefälschter Gifer empor und wir ertennen biefe Reinheit an ber Stimmung in folden Stellen, an ber Rraft und Tiefe bes fittlichen Borns gegen die Berfinfterung ber Religion. Je mehr er Die Menschenliebe, die Dulbung liebt, besto gründlicher haßt er ben Sag, ben Fanatismus, bie Berfolgung. Er fucht auszurechnen, wie viele Millionen Menschen wohl unter ben Religioneverfolgungen ichon geblutet haben, fein Berg ichwillt in beiligem Grimm auf gegen Die wilbe Scheuflichkeit, welche bie Buge ber Menschheit verzerrt, wo es ben Butftreit um ben feligmachenben Glauben gilt, ber (- burch die Athanasianer und Arianer -) bas Römische Reich mit "Gemetel erfüllt eines Diphtongs wegen" und bis auf die Morde fzenen in ben Sevennen burch bie gange Geschichte ber Rirche einen breiten Blutftrom malgt, "während ein Bifchof gu Rom, weich auf einem Ruhebett gelagert, fich bie Ruge tuffen lagt und funfzig Raftraten ihn ihre Triller hören laffen, um ihm bie Langeweile gu

vertreiben." Strauf verfaumt nicht, zu erinnern, bag es bie Erinnven ber Bartholomausnacht, ber Dragonaben und ber Albis genferfriege maren, die in Boltaire ihre Fadeln gegen bas Chriftentum tehrten; er fest hingu: "Wenn er ben Sat aufftellt: "Wer mir fagt: bente wie ich, ober Gott wird bich ftrafen, ber wird mir balb fagen : bente wie ich, ober ich bringe bich um' - hat biefer Gat an feiner furchtbaren Wahrheit vielleicht etwas verloren, weil es hunbert Jahre her ift, bag Boltaire ihn nieberfchrieb?" - Will man alles beisammen haben, Boltaires wirkliche, hergliche Liebe zu einer einfachen menfchlichen Religion, feinen Abichen gegen ihre Berfinfterung in ber Rirde, ben Wechsel von fpielenden Lichtern bes Lächerlichen und von bligendem Born, fo lefe man die Stelle aus ber Epiftel an Urania, bie Strauß (251 ff.) aushebt, und ben Dialog "bas Mittagemahl bes Grafen von Bulainvilliere," ben er nebft bem hochft intereffanten Teftamente bes Pfarrere Deslier, bes heimlichen Atheisten und roten Demokraten, aus bem Boltaire einen Auszug gemacht, im Unhang gang wiedergibt. Gine beliebte Schlufformel seiner Briefe an Bertraute ift: écrasez l'infame! und er verfteht barunter die Rirche ohne Unterschied ber Konfessionen als die Trägerin bes Aberglaubens und bes Fanatismus. Go haft er auch Die Theologie: "Die Moral tommt von Gott und ift überall Diefelbe; die Theologie tommt von den Menschen und ift überall anders und ift überall lächerlich. Die Anbetung Gottes, ber bestraft und belohnt, vereinigt alle Menschen, die verruchte und verächtliche Theologie entzweit fie. Saget die Theologen fort und die Belt ift ruhig (wenigftens im Puntte ber Religion); laffet fie gu, gebt ihnen Anfeben, und die Erde ift überschwemmt mit Blut." Reine Frage, bag all bies graß und schauberhaft erscheinen muß, wenn man bas Bahre, bas menschlich Gute, bas hochft Berechtigte von bem Errigen, Begriffsarmen und Ungerechten in biefem verschlungenen Anoten nicht voneinander ju lofen weiß. Boltaire, gang im Geifte ber Aufflarung, glaubt, es tonne eine Religion fich ausbreiten, ohne fich in Dogmen zu verfestigen und ohne in ben Dogmen Goldes aufzustellen, was bem Berstande wiberspricht. Für bas Berstandeswidrige fehlt ihm ber Begriff bes Gymbols und bes Mythus; er ift in manden Stellen nabe baran, ihn zu finden, er fpricht nicht immer von absichtlicher Erbichtung, er fpricht auch von ehrlicher

Schwarmerei und Legenden, aber er bringt nicht gur Rlarheit burd, fondern fällt ftete wieber in bie erftere Auffaffung gurud. Alfo noch einmal: überall bie flachen Begriffe ber Aufflarungezeit. Aber bas ift auch leicht gefagt! Es gehe Giner ber und gebe an, wie man es anftellen foll, bag Symbol und Mythus bei einem anftanbigen Dage fteben bleiben und nicht in jede mahnwitige, verrudte Absurbitat übergeben; wie man es anftellen foll, baß bie Menichheit fur ihre Doamen Gifer fühlt und baf biefer Eifer nicht in Sag und Blutdurft gegen Anderedenkende übergeht; er gebe an, wie fich bie Religion als ein organischer Rorper, ein Staat einrichten foll, ohne, ba fie boch im Befige bes Bochften gu fein glaubt, in gewiffem Ginn es auch ift, ein herrichfüchtiger, habfüchtiger, undulbfamer, unverschämter Staat im Staate gu werben, ber ben wirklichen Staat freffen will; Boltaire meint, es tonne eine Religion ihre Segnungen verbreiten, ohne fich als realer Organismus, als Rirche zu fonstituieren, also im Grund ohne Amter: er irrt ja freilich; wenn je ber Staat fo gut murbe, baß er Die Rirche in sich auflosen konnte, eine Institution fur Rultusverwaltung und höhere Bolfbergiehung mußte er ja boch grunden; aber es gehe Einer her und gebe an, wie ber Staat fo gut zu machen zu ift, daß er das durchführt ohne byzantinischen Glaubenszwang von feiner Seite - und wenn er fich über biefe Frage vergebens den Ropf gerbrochen hat, fo wird er - Boltgire und die Aufklarer gerecht beurteilen und fagen: Die wußten boch, mas fie wollten.

Boltaire hat aber nicht nur geurteilt, er hat auch gehandelt. Sein Eiser, der nicht ruhte, bis der Urteilsspruch des Parlaments in Toulouse, durch welchen der unschuldige Calas hingerichtet worden, für nichtig erklärt und die Ehre der Familie hergestellt war, ist ein himmlischer Blick im Zwielicht seines Lebens; dieser Eiser war ein heiliger; es kam kein Lächeln über seine Lippen, die der Justizmord am Tage war. Ebenso verdankte die von demselben Wahn des Fanatismus mit Tod und Verdannung bedrohte Familie Sirven seinen unermüdlichen Bemühungen die Revision des Prozesses und die Umstosung des ungerechten Urteils. Ein dritter scheußlicher Fall war die Berurteilung der Jünglinge de la Barre und detallonde zu martervollem Tode, weil sie ein Kruzisig beschädigt, vor einer Prozession den Hut nicht abgenommen haben sollten; de la Barre

wird hingerichtet, d'Etallonde zu retten ist noch Zeit und er findet burch Boltaires Verwendung eine Stelle im Heere Friedrichs des Großen. In seiner Empörung über diesen Aft menschlicher Wut war es, wo Boltaire an d'Alembert schried: "Ich begreise nicht, wie denkende Wesen in einem Lande von Affen bleiben mögen, die so oft zu Tigern werden."

Während wir dies nachschreiben, bringen uns die Zuge der Eisenbahn die gefangenen Bestien aus Afrika, die Frankreich auf Deutschland loslassen wollte, und lesen wir, wie der Feind Berwundete blendet, totet, auf Parlamentare schießt, die Deutschen austreibt.

Es ist billig, aus der Stelle jenes Briefs noch die Worte anzuführen: "Wie? In Abbeville verurteilen Busiris' im Richtergewande Kinder von 16 Jahren und ihr Spruch wird bestätigt und die Nation läßt es sich gefallen. Kaum spricht man einen Augenblick davon und geht dann in die komische Oper. Es ist wohl eine Schande, daß ich in meinem Alter noch so lebhaft empfinde. Ich beweine die jungen Leute, denen man die Zunge ausreißt, während Sie, mein Freund, sich der Ihrigen bedienen, um höchst anmutige Dinge zu sagen. Sie verdauen also gut, mein lieber Philosoph, und ich verdaue nicht. Sie sind noch jung und ich bin ein alter kranker Mann; entschuldigen Sie meine Traurigkeit."

Muß man bem Manne nicht viel verzeihen?

Doch das ist nicht der einzige Lichtgeist in den Schatten dieses bedeutenden, weitgreisenden Menschenlebens. Boltaire war Forscher. Er hat sich zeitlebens in redlichem, nie ruhendem Ernste mit philossophischen Fragen bemüht. Die Beweise für das Dasein Gottes, das übel in der Welt, — die Aufgabe, es mit der Gottesidee in Einklang zu bringen (Theodicee), — die Frage über die Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt in Raum und Zeit, über die Natur und Bestimmung des Wenschen, die Freiheit des Willens und die Unsterdlichkeit haben unablässig sein Denken und seine fliegende Feder beschäftigt. Er ist durchaus von den Engländern angeregt, es sind die Begriffe der Lockschen Philosophie, des englischen Empirismus und Sensualismus, die seine Ausgangspunkte bilden. Und liegt hier mehr daran, den Ernst seiner Bemühung, als den Wert ihrer Ergebnisse zu konstatieren; wir beschränken und darauf, zu sagen, daß es im Großen und Ganzen der innere Mangel der Ausse

flarungsbegriffe ift, ber ihn zu teinen fruchtbaren Resultaten gelangen läßt, fo baß er oft, wenn er nicht mehr weiter weiß, mit einem leichten, witigen Bort, einem heiteren Bilb echt Boltairifc fich aus ber Berlegenheit helfen muß. Gerabe hier fühlt man recht, wie notwendig es ift, bag ber, welcher eine geistige Verfonlichkeit richtig zeichnen und beurteilen will, zwar Dietat und freundliches Eingehen, aber auch überlegenes felbständiges Denten und Durchschauen mitbringe. Im Befentlichen tonnen wir jenen innern Mangel auf ben Ausbrud bringen : Boltaire gerat mit feinem Denten ins Stoden, weil er überall von ber Boraussetzung ausgeht, es muffen zwei fein, wo bie tiefere Spetulation eine Ginheit von 3weien fieht. Boltaire begreift alfo g. B. teine innere 3wedmäßigfeit in ber natur, weil er ben Beift, ber fich überall in ihrer Tatigfeit, ihrem Bauen und Bilben aufbrangt, fich nur außerhalb ihrer in feinem verfonlichen Gott vorftellen tann. Go lagt er ben Philosophen Die Ratur fragen, wie es tomme, bag fie, fo roh in ihren Gebirgen und Meeren, in ben Pflanzen und Tieren fo funftlich fei? "Mein armes Rind," antwortet fie ihm, "willft bu, bag ich bir bie Wahrheit fagen foll? Man hat mir einen Ramen gegeben, ber mir nicht zufommt! Man nennt mich Ratur, und ich bin boch gang Runft." Batte er begriffen : bie Ratur ift Natur und Runft zugleich, ift unbewußte Runft, fo mare es ein tiefes, fruchtbares Bort, mas er ihr in ben Mund legt; Boltaire aber meint: von außen, burch Gott hineingelegte Runft, und faßt nicht, bag bamit nichts erflart ift, weil ja boch bie Natur all bas, wozu nach unsern zu engen Begriffen bewußtes Denten gehört, ohne bewußtes Denten felbft tun muß. Man fieht, wie weit ab jene Zeit noch hinter Forschungen fand, die fich neuerdings auf Grund unferer neueren Philosophie in einer Schrift wie: Die Philosophie bes Unbewuften von Bartmann, in dem Teile berfelben, wo fie noch nicht in ihre pessimistische Mythologie übergeht, fo icharf und tief ausammengefaßt haben. Strauß weift Boltaire feinen Birtel auf mit bem ichlicht überzeugenden Bilbe : er ziehe aus bem Sad feiner Beweisführung 3mei beraus, weil er zwei vorher felbft hineingestedt habe. Ich fete voraus, bag, wenn bie Ratur Runft ift, fie nur von einem Runftler anger ihr fo gefchaffen fein tonne; bann beweise ich, bag in ber Ratur eine tunftlerifche Tätigkeit vor fich geht, und fchließe, was ich

vorausgefest: bag au gerhalb ber Ratur ein Runftler fein muffe, ber bie Runft in fie legt. Rur in Ginem Puntte ift Boltaire tein Duglift, begeht alfo eine gludliche Intonsequeng: im Menichen trennt er nicht Seele und Leib; bas Behirn, begreift er, hat bie Eigenschaft, ju benten; es gibt fein besonderes Geelenwesen: "Co viel ich mir auch Dube gab, ju finden, bag wir unferer 3wei feien, habe ich boch schließlich gefunden, baß ich nur Giner bin." Boltaire mar, wie aus allem Gefagten hervorgeht, tein Materialift, und biefe Intonsequenz macht ihn auch nicht zum Materialisten, benn daß die fogenannte Materie etwas hervorbringen tann, beffen Kunttion Beift ift, bas eben ift ja ber volle Beweis gegen ben Materialismus; aber er ift weit entfernt, bie tiefe Ronfequenz feiner guten Intonsequeng ju giehen: bag nämlich Materie und Form ichlechthin untrennbar, bag bie Materie Rraft, Leben, Form in fich felbst trägt und nicht von außen bekommt. Bon ber Festhaltung ber Unfterblichkeit will er nicht laffen, obwohl er die Ginheit von Seele und Leib erkannt hat; fie hangt zu eng mit feiner Borftellung eines lohnenden und ftrafenden Gottes zusammen; boch ichlägt die Rlarbeit feines Ropfes mit freier und wirklich fittlicher Beiterkeit wieder burch in mehr als Giner Stelle, namentlich in einem Brief an eine geiftvolle Frau (f. S. 243).

War es dem Forscher, obwohl sein Sentblei nicht fehr in die Tiefe reichte, boch redlich um ben Inhalt und bem handelnden Freunde ber Menschheit rein um bie Sache zu tun, fo ift noch ausbrudlich bie Raftlofigteit in all biefen Bemuhungen, bie nie endende Geschäftigfeit, Bieltätigfeit, Agilitat bes Mannes hervorzuheben. Boltaire mar unendlich arbeitfam; er ruhte nie. Er war franklich, übertrieb es wohl gern wie alle nervofen Naturen - und bas find alle geiftigen -, aber mahrend er fterbend icheint, wollbringt er bie Arbeit von zwölf Lebenden," und - gewiß ein Beweis von einer ftarten Seele - er verschreibt fich gesteigerte Tatigteit als Rur gegen Aufregungen und Alterationen. "Bas bie Geiftesfähigkeiten eines gewöhnlichen Menschen gelahmt haben murbe," fagt fein Gefretar Collini, "bas gab biefem außerorbentlichen Menichen nur noch mehr Schwung. Er befag bie Runft, bem Rummer in ber Arbeit ein Gegengewicht zu geben." Boltaire war ein ftraffer Geift, Die Schwungfeder mar von gutem Stahl; weit unter ber Bobe

eines Goethe, teilt er boch bessen geistiges: Borwärts, Borwärts! — "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen." — Wir möchten hier einen Moment nicht übergehen, aus dem eine gewisse rührende Größe spricht. Boltaire wird mit der Marquise von Châtelet auf einer nächtlichen Wintersahrt umgeworsen und muß mit ihr im Schnee sitzend warten, die der Wagen wieder aufgerichtet und die schnee kadung geordnet ist. Da sitzt er mit seiner Dame, beide klappernd vor Frost, aber sie vergessen alles über der Pracht der sunkelns den Sterne und vertiesen sich in ein Gespräch über die Natur und den Lauf der Gestirne, über die Bestimmung so vieler Weltförper im unsendlichen Raume.

Es ware noch über seine politischen Ansichten zu sprechen. Boltaire hat wohl seine "Briese über die Engländer" in die stagnierende Fäulnis Frankreichs geworfen, in der Tat aber sich die Begriffe von Selbstregierung, von wahrem konstitutionellem Leben, vom Borzuge des Protestantismus in kirchlicher und sittlicher Beziehung nicht bleibend angeeignet. Er hält das französische Parlament für den Hemmschuh der Monarchie, von welcher er allein die Reform, die Heraufführung des philosophischen Zeitalters erwartet. Er ist sür das Bolk, namentlich den Bauernstand, nimmt sich mit Wärme seiner Rechte an, aber seine Losung ist "alles für das Bolk, nichts durch das Bolk". Kurz er ist, wie schon gesagt, ganz Aristokrat, ganz Monarchist und könnte sein Frankreich, die Welt ohne Glanz des Hoses sich nicht benken, nicht ertragen; was er einsach und herzlich haßt, ist nur die Hieraufgesührt hat.

Wir find eigentlich im Juge, Boltaires Lichtseiten aufzuführen, und haben an diese Betrachtung Manches geknüpft, was freilich nicht eben Licht, sondern Halbschatten und Helldunkel in seinem Erkennen ist; sein guter Wille für das Bolk bei aller Aristokratie und allem Absolutismus in der Überzeugung führt uns noch einmal auf sein Gemüt, führt uns auf den schönsten, liebenswürdigsten Abschnitt seines Lebens. Wie der Patriarch von Ferney nach und nach ein Dorf schafft, als Wohltäter, als Bater einer Gemeinde lebt, wie er eine Seitenverwandte Corneilles an Kindes Statt annimmt, erzieht, verheiratet, mit dem Manne bei sich behält und an ihren Kindern seine Berzensfreude wie ein wirklicher Großvater hat, — das ist

burchaus ein freundliches, ruhrendes Bild, ein mahrhaft verfohnenbes Schlugbild; Strauf hat die Rorrespondenz, worin es fich um bie Aufnahme bes Maddens handelt, worin Boltaire bann von ihrem Charafter, ihrer Erziehung, Berheiratung und ber jungen Familie berichtet, in ber Ursprache beigegeben, und jeder Lefer wird es ihm banten. Bier fteht benn biefer Boltaire in reinem Begenfate gegen fich felbft, und zerftreute Buge aus feinem ganzen Leben vollenben biefen Widerspruch. Der habsuchtige, in Geldgeschäften fich beschmutende Mann verzeiht seinem Setretar Thieriot einen Diebstahl, er teilt mit nobeln Gemutern bie Schwache, baß er leicht zu betrügen ift, und wenn er nie aufhört, eitel zu fein, fo ift er boch läglich genug, Rebenbuhlern, die ihn in der Liebe verbrangen, und dem untreuen Beibe felbst nicht lang zu zurnen. Doch baß er hier so nachfichtig ift und namentlich ber langjährigen Freundin bu Chatelet fo schnell wieder gut wirb, bas tonnte man auch als eine Gutmutigfeit ansehen, bie bis zur Charafterlosigfeit geht; allerdings ift ein gut Teil Unmannlichkeit in biefer Indulgenz, allein die Sache hat boch eine Seite, Die bas Urteil auch hierin wieder zu Boltaires Gunften neigt: er hat nicht genug Intereffe für Liebesverhaltniffe, um fich viel zu grämen ober bem nachfolger viel zu grollen, wenn er bie Weiber treulos findet. Gein Leben ift in Diesem Gebiete nicht forrett, aber wenn man die Sitten ber Zeit und des gandes erwägt, fann es fich noch sehen laffen; bie langste Liebschaft - eben bie mit Frau von Châtelet — ist doch wirklich auch Freundschaft und von inhaltsvollem geistigem Austausch getragen. Gin Bug, ben wir nicht erwähnt finden, ift Boltaires humor. Er icherzt über fich felbit, feine Schwächen, feine burre Bestalt. Freilich flieft biefe Aber nicht reichlich; fich felbst belächeln konnen ift eine Freiheit bes Geistes, Die hoch fteht, und Boltaire mare ein Menich von mehr Burbe, als er es ift, wenn er fich mehr von fich lofen und über fich stellen konnte, aber er ware auch nicht ber ungemeine Beift, ber er boch ift, wenn ihm bie freie Erhebung bes humoriften über fich gang fehlte.

Wir haben schon gesagt, daß Strauß den Wert seines Mannes natürlich nicht in seiner Poesie findet. Boltaire hat Phantasiegaben, aber sie stehen ganz im Dienste der Tendenz und des Berstandes; was in diesem Dienste noch atmen könnte, erstickt in der Kompresse des Alexandriners. Die französische AlexandrinersPragödie ist eine abs

getane Sache und Boltgire als Dramatifer von Leffing grundlich beforgt und aufgehoben. Er fucht bie tonventionelle Form allerbings von einigen ihrer beengenden Schranten zu befreien, namentlich ber Sandlung mehr Bielfaltigfeit ju geben, ben Alexandriner burch Rreujung ber Reime zu beleben, allein im Befentlichen gerat er boch in bas "alte Fahrwaffer", und feine frei verschlungenen Alegandriner-Reime \_machen ben Ginbruck einer ichlangenformig angelegten Pappelallee". Er hatte Shatespeare nicht gwar zu einem Bunbertteil ale Genie bewundert, im Ubrigen aber für einen Dorfhanswurft erklart, mit einem Dungerhaufen verglichen, wenn er fabig gemefen ware, eine wirkliche Ahnung von Leben, Ratur und Sandlung aus ihm zu schöpfen. Außerst bezeichnend ift, baß er sich u. a. höchlich an ben Worten ber Schildwache im Samlet ftoft, man habe feine Maus rafcheln horen; ber Gine Bug ichon gibt hellen Ginblid in Die unbedingte Beherrschung bes Geschmads burch bie Etikette. — Auch als evischer Dichter ift Boltaire, wo er nicht frivol ift, fteifleinener Rlaffiter, aber bie Sauptfache ift auch hier nicht bie Poefie, sondern bie Tenbeng: feine Benriade ift eine Rebe fur Dulbung und Frieden, wie im Grund fast alle seine Dramen. Gerade ba, wo er nicht belebren und beffern will, wo er nur fpielt, fchlagt bie poetifche Aber am freiesten an; bafur bleiben ihm aber nur die fleinen Formen ber poetischen Erzählung, bes icherzenden Epigramms, übrig, besonders wo letteres im Beift anmutiger Galanterie an Damen gerichtet ift, man lefe namentlich bas allerliebste Mabrigal an Prinzeffin Ulrite, von Strauß fo hubich überfest, wie alles, mas er metrisch und profaifch wiedergibt (S. 331). Boltaire ift Profaiter; in ber Profa liegt Die Rraft bes frangofischen Geiftes, und an Boltaire vor allem bentt man, wenn man fagt, die geistreichste profaifche Literatur fei bie frangofische (- nicht bie genialfte: ba mußte erft von Deutsche land und England bie Rede fein -). Wir haben hier noch einmal zu unterscheiben : bas ftrengere und bas freiere Gebiet. Boltaire verfucht fich in ber Geschichtschreibung; seine Geschichte Karls XII. ift "nicht viel beffer als ein Roman", wie Schloffer urteilt, aber ein Meifterftud ber Erzählungsfunft, wie Strauf bem Rrititer Billemain zugibt. Sein "Jahrhundert Ludwigs XIV." verhehlt die schwarzen Fleden nicht, übergoldete fie aber natürlich mit dem unbedingten Borurteil, "baff awischen ben Leistungen biefes Zeitalters und awis

ichen ben Sternen nur ein geringer 3wifdenraum fei". Bir baben Boltaire mit raiden Schritten in feine rebliden, unmethobiiden philosophischen Forschungen verfolgt; hier ift nachzuholen, bag er in feiner Art eine Philosophie ber Geschichte fchreibt im Berfuch über Die Sitten" ufm.; es ift ber intereffante erfte Berfuch, ohne Ginmifchung einer tranfgenbenten Urfache im menschlichen Befen felbft eine Einheit, ein Gefet, eine Bewegung bes geschichtlichen Lebens nach einem Biele nachauweisen; er sucht ben roten Raben zwischen bem "Bufte von Berbrechen, Torheit und Unfällen", findet ihn in ber Geschichte ber "Meinungen", eigentlich in einem Rerne, ber ihr innewohnt, und bies ift ein Drang ber Bernunft, ber es - nicht weit, boch zu ein bischen Etwas bringt. "Endlich flaren fich bie Menschen auf, die Gesellschaften tommen mit ber Zeit bagu, ihre Begriffe gu berichtigen; bie Menschen lernen benten," und aus bem Ranbibe feten wir hingu: "Wenn alles auch nicht gerade recht ift, fo ift es boch paffabel." Richt fo ftolz, als Begels Ibee von organischer Entwidlung nach großen Gefeten! bafür gewiß ber Gine Fattor beffer erkannt als von Begel: Die ftorende Willfur ber Individuen und bes Bufalls, wie ihr forbernbes Birten.

Didaktisch ist nun Boltaire freilich auch in den freieren Formen, aber in reiche, bunte, humoristische Erfindung wickelt er seine philossophischen Gedanken ein im Roman, und wir haben schon oben gewünscht, daß uns davon z. B. aus dem Kandide ein fardigeres Bild gegeben wäre. Strauß belobt den "Ingénu" als den besten unter den Romanen, gerade weil er am wenigsten Tendenz hat und menschsliches Leben menschlich ergreisend um seiner selbst willen schildert, nicht "Marionetten" vorführt, die am Draht eines Begriffes tanzen müssen.

Das eigentliche Salz Boltaires aber ist in unzähligen Körnern ausgestreut in seinen zahlreichen Flugschriften, entstanden aus zusfälligen Anlässen, vom Augenblid eingegeben und ebendaher den glücklichsten Produkten natürlichen Feuers. Boltaire ist wesentlich Publizist; seine Gesechtsart ist die zerstreute; von Busch zu Busch springend, gern Deckung suchend, von stets neuen Seiten anlausend und umschwärmend, schießt er einen Regen von kleinen Spitzugeln auf den Feind, oder, wenn man ein Bild vertauschen darf, in unzähligen scharfen Strahlen sprist er den destillierten Geist der Aufs

flatung in ber Belt umber - ber eigentliche Berbreiter, ber erfte Propaganbift biefes abenben Kluidums. Seine Sprite und feine Manipulation ift bie feinste und eleganteste, Die man fich benten fann; wir meinen feinen Stil, von bem Strauß fagt: "Boltaire fteht unter ben Meistern ber Sprache und bes Stile in erfter Reibe; Die Borguge feiner Profa find überall biefelben: einfache natürlich. feit, burchfichtige Rlarbeit, lebendige Beweglichkeit, gefällige Anmut. Barme und Rachbrud fehlen, wo fie hingehören, nicht; gegen Schwulft und Affettation bes Stile tam ber Biberwille aus Boltaires innerfter natur; wie andererseits, wenn zuweilen Mutwille ober Leibenschaft feinen Ausbrud ins Gemeine herabzogen, Die Schuld nicht am Stiliften, sonbern am Menschen in ihm lag"; und, ba er boch auch im Berfe nicht immer ber Steifheit bes Alexandriners unterliegt, fo fest Strauß hingu, bag ihm hier bie entsprechenden Borguge zustatten tommen für bie Racher ber tomischen Erzählung und bes leichten Belegenheits- ober Sinngebichts.

Bas tonnen wir Befferes tun, als dies Bilb bes Bilbs, Diefe Stigge vom Gemalbe mit ben Borten bes Berfaffere ichließen, ber, nachbem er ausgeführt, bag es für bie Ausbreitung bes Geiftes ber Aufflarung fein beffer jugerichtetes, tein leiftungefähigeres Ruftzeug geben tonnte, also fortfahrt: "Er hat fein Pfund nicht vergraben, sondern damit gewuchert, wie mit - feinem Bermögen. Er hat gearbeitet wie Wenige, und Arbeit verdient immer Sochachtung. Gewirft hat er wie noch Benigere, und ba er auch für uns gewirft hat, verbient er vor Bielen unsern Dant. Er hat die Atmosphäre bes menichlichen Dentens von einer Menge fauler Dunfte befreit. Manche Reffel, die das menschliche Leben beengte, hat er gesprengt ober boch angefeilt. Sein Standpunkt ift wohl nicht mehr ber unfrige, wir haben Fortschritte, weit über ihn hinaus, gemacht; aber wir hatten fie fo fonell und ficher nicht machen tonnen, wenn nicht feine fcharfe Art und Bahn gebrochen hatte. Andere find nach ihm getommen, Die geleiftet habe, mas ihm nicht verliehen mar; Deutsche, Protestanten haben ber Menschheit gegeben, mas von bem Frangosen, auf bem Boben bes Ratholizismus erwachsen, nicht verlangt werben burfte. Wenn es ein richtiger Inftintt bes frangofischen Bolts gewesen ift, im Pantheon neben Boltaire ale feine erganzende Balfte ben im Leben ihm fo widerwartigen Rouffeau aufzustellen: fo wird im

Elpsium unser beutscher Lesung sich nicht weigern burfen, ben ihm moralisch so wenig achtbaren, poetisch so wenig zusagenden Dichter bes Mahomet als seinen französischen Mitarbeiter anzuerkennen. Rurz, Gretchen mag an der Physiognomie desjenigen, den sie so ungern in der Gesellschaft ihres Heinrich sieht, noch so viel auszussehen haben: Faust hat doch recht, wenn er meint, es musse auch solche Räuze geben; und daß dem Herrn unter den Geistern, die verneinen, der Schalt am wenigsten zur Last ist, hat er ja selbst gesagt."

(Deutsche Bierteljahrsschrift von Cotta 1870; Zweite Ausgabe in Altes und Reues von Fr. Bischer, 3. heft, Stuttgart, 1882.)

## Gottfried Reller.

## Eine Stubie.

annnandan 1981 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 19

Die erste Auflage der "Leute von Seldwyla" erschien 1856. Seche zehn Jahre von da bis zu den sieben Legenden: eine lange Pause! Wir kommen darauf zurud und sagen nur sogleich: Die Frische ist in der Länge dieses Schweigens nicht verflogen.

"Der grüne heinrich" ist seinerzeit von vielen Stimmen mit heller Freude begrüßt, von vielen angegriffen, neuerdings von Krepßig (Borlesungen über den deutschen Roman der Gegenwart) in Feten gerissen worden. Nicht zu entschuldigen — wie wir zu zeigen hoffen —, aber zu erklären ist diese Behandlung aus einem bosen Schein, welchen der grillenhafte Schluß rückvärts über das Ganze verbreitet. Wir wollen immerhin die Betrachtung mit diesem beginnen, auf Gefahr des Borwurfs, daß wir das Pferd am Schwanz aufzäumen.

Der grune Beinrich will fich in einer beutschen Stadt (man erfennt leicht die bayerische Sauptstadt) jum Maler ausbilden, wird nach einer Irrfahrt burch verschiedene Stile in ber ganbichaftmalerei feiner Runft überbruffig, nimmt wiffenschaftliche Studien auf, ohne zum Entschluß einer neuen Laufbahn in diefer Richtung zu gelangen, verschwendet die Zeit in geselligem humor mit guten Rameraben, verschuldet, gehrt die Sparpfennige seiner Mutter auf, um die Schulben zu tilgen, friftet fein Leben noch eine Zeit lang burch Bertauf feiner Malerftudien, feiner gangen Sabe, endlich burch niedrige Bandlangerarbeit, schreibt feiner guten, treuen, opfernden, fehnenben Mutter nicht mehr, wird als zahlungeunfähiger Mietmann auf die Strafe gefest und tritt hungernd ben Weg in feine fcmeizes rifche Beimat an. Go lautet bis babin ber burre Auszug, schweigenb von ber Belt inneren Lebens, bas bie Bewegung vom Anfangepuntte bis zu biefer Dbe in fich schließt. Aus biefer Innenwelt muffen wir für jest nur erft mit turgen Worten fo viel heraufnehmen, bag wir bem Diffverftandnis vorbeugen, ale habe Beinrich auch bie Seele verlumpt. Er hat fich bie Wahrhaftigkeit, ben Stolz, bas Mitleid mit frembem Unglud, die Reufcheit, die Strebfraft bes bentenben

Geiftes bewahrt; man ertennt: aus bem muß boch noch etwas werben. nur ertennt man nicht, mas? Jest folgt ein gur Abrundung ber Rompofition fehr ichon erfundenes Motiv. Den Tobesmatten, Salbperhungerten führt fein Weg zum Gut eines Grafen, ben er feche Jahre früher tennengelernt, als er an Soffnung reich nach ber beutiden Stadt hinreifte. Dier findet er Gaftfreundichaft, bier findet er feine an einen Erobler verlauften, vom Grafen entbedten und erftandenen Studien wieder, hier eine anmutreiche Pflegetochter, Doros thea, in die er fich verliebt, die ihn nicht ohne Soffnung laft, und wie neugeboren reift er ber Beimat gu. Aber inzwischen hat er bie arme Mutter noch immer ohne Nachricht gelaffen. In ber Baterftabt angelangt, begegnet er einem Leichenzug, folgt ihm an bas offene Grab und vernimmt aus ber Rebe bes Beiftlichen, baff in bem Sarge seine Mutter liegt, welche, nachdem fie ihm alles geopfert, fich in Sehnsucht und Rummer verzehrt hat. Diesen Schlag überlebt ber Schuldbewußte nicht, er wird neben ber Mutter und bem fruh verlorenen Bater begraben.

Also dazu haben die, obwohl krummen und dornigen, Wege gesführt, auf denen, wie es schien, ein Jüngling zum Mann reisen sollte?

Um eine Antwort auf diese staunende Frage zu finden, muffen wir, freilich ohne viel Hoffnung, etwas weiter ausholen.

Keller betitelt seinen Grünen Heinrich "Roman". Daß dies nur halb ernst gemeint ist, erkennt man sehr leicht, wenn man nur ein Stüd hineingelesen; Kreyßig hat sich durch die Bezeichnung mystissizieren lassen, und schon die falsche Klasssistation mußte sein Urteil verstören. Es ist ein Mittelding zwischen Roman und Selbst-biographie und gehört hiemit überhaupt einem fraglichen Genuß an. Gestehen wir uns nur, daß selbst Goethes "Dichtung und Bahrheit" Poesse und Geschichte in einer Weise mischt, die eben doch an einer gewissen Schiesheit leibet. Kein Vernünftiger wird darum die Tiese und Großheit leices. Werts verkennen: den genetischen, organischen Geist, der dieses Gemälde des Werdens durchdringt, die stete Zussammensassung des Individuums mit dem Allgemeinen, den weiten Kreisen der Wissenschaft, Kunst, Dichtung, der händlichen und gesselligen öffentlichen Zustände, worin dieser einzelne Berdende wurzzelt und woraus er die Säste seines Lebens saugt, seine Entwicklung

fcopft, - ein breites, volles, episches Bilb, burchleuchtet von Sternen hoher Beisheit und ewiger Bahrheit. Allein in gewiffem Sinne boch zu fehr Runftwert; eine Gelbftbiographie foll ftrenger, foll fachlicher fein. Richt als mußte jebe Menfolichkeit gebeichtet werben; gerabe ein Buviel ber Entblogung ift erft recht ein Tun ber Eitelfeit, die fich auf andern Dunften fur bas graufame Gelbitgericht um fo füßer entschäbigt: bas fieht man bei Rouffeau. Alfo obne Bubeden tann ce nicht abgeben, bennoch hat bei Goethe eine gu weiche Runftlerhand Die herbe Bahrheit überftrichen - eine Glattung, wofür und bie rubige Gelbitironie, mit ber er feinem Berben zusieht, und bie schone Beiftesfreiheit, bie fich barin offenbart, bod nicht entschädigen fann. Nun aber hat er, um abzurunden, auch hinzugedichtet; bazu liegt bie Bersuchung begreiflich genug im Rompositionsbedürfnis bes Poeten. Es ift immer fo eine Sache, wenn ein Dichter sein Leben beschreibt; benn wie schwer muß es ihm werben, von feiner Art zu laffen! Diefe aber leitet ihn an, ein Runftwert zu ichaffen. Dun ift nicht zu bestreiten, bag auch ber Geichichtschreiber in gewiffem Grab ein Runftler fein muß; er muß ausscheiben, erhöhen, gruppieren, um die in ben Erscheinungen verhullt liegende Einheit and Licht herauszuarbeiten. Aber ber Dichter wird schwer bem Reize wiberstehen, mehr zu tun : zu erfinden, hinzuzudichten, zwar gang bem Charafter gemäß und niemals ohne innere Wahrheit, aber doch bedentlich, benn ber Lefer fucht bei bem Geschichtschreiber faktische Wahrheit; es bleibt immer etwas Beunruhigendes, wenn man nicht genau sehen fann: was ift wirklich gewesen und geschehen?

Es ist freilich ein starfer Unterschied: Goethe gibt Selbstbiographie mit eingetragener Poesie, Keller einen Roman, also Poesie, nur mit offenem Durchblick auf Selbstbiographie; bennoch entsteht auch hier eine Mischung, aus der man nicht recht klug wird. Wir fassen dies gleich an dem Punkte, der und zunächst angeht, da wir für den seltssamen Schluß eine Erklärung suchen. Sein Held ist eine Natur voll Nerv, Phantasie, Empfindung, Feuer, mit einem Kerne so herb und hart als nur irgend der Stein des Pfirsichs. Gute Kräfte sind in dieser Berbe verdorgen: die Strenge eines werdenden Charakters, der das Gefühl adzwingt, wo andere sich ihm hingeben, die Schambaftigkeit einer keuschen Seele, ähnlich der hartschaligen Sprödigkeit

Reller

einer unentwidelten Jungfrau; aber bas mifcht fich mit einem großen Stud puren Eigenfinns, ber gang ins Grillenhafte geht. Best gerade erft recht nicht!" Dies ift bie Lofung, Die bas boch weiche, gute, findlich vietatvolle Berg in ben freundlichsten, rubrendften, mahnenbften Lagen unfreundlich, wortfarg, ftumm, tropig, ftarr, graufam macht. Wo es ihm gut geht, mochte er lieber fort; wo er geliebt wird und liebt, ba schweigt, beleibigt er und reißt aus, bamit nur nicht gar noch fichtbar werbe, wie ihm bie Augen übergeben; einmal entzudt ihn bas anmutig schalthafte Eun ber geliebten Dorothea, fo bag er fich in Gefahr glaubt, bas Beheimnis feines Gefühls, bas er aus Scham und Stolz wie ein murrifcher Bachter hutet, gu verraten; baher "hielt er fich gewaltsam gurud, aber bas tat ihm fo weh, bag er aus Berzweiflung unartig und launisch wurde und fich bie ichonften Stunden unwiederbringlich verberbte." Auch die schuldvolle Bernachläffigung feiner Mutter hat bann jum Teil ihren Grund in biefem Tid; er ift ein Sohn voll Rindesliebe, und ber Robold in ihm rafonniert und rebelliert gegen Diefe Rindesliebe. Er ergahlt von einer Stunde gludlicher Stimmung, ba er neben Dorothea im Wagen in den sonnigen Berbst hinausrollt; nur "war es ihm, als ob er boje mare auf feine arme Mutter, die ba im Unterlande fage und in ihrem Schweigen die unerhörteften Anspruche erhöbe, alles zu laffen und ein ungeteiltes Berg gu ihr gu bringen; benn in seiner Konfusion und bei ber Neuheit ber Empfindung glaubte er, bag es jest um die Liebe ju feiner Mutter geschehen sein muffe, ba er eine Fremde mit folden Augen ansah, wie er noch nie eine angesehen".

Ist das Menschenherz und am meisten das Dichterherz in Gefahr, zu beschönigen und zu verschönern, wo es sich selbst schildert, so hat unser selbstbiographischer Poet dagegen offenbar einen eigenen dämonischen Trieb, sich zu verhäßlichen. Er übertreibt im Schlimmen, wenn andere im Guten übertreiben, er macht den Murrgeist, den störrischen Dämon in der Menschenbrust zu einem hart neben dem guten Geist wohnenden Teusel. So entsteht ein Widerspruch, zu grell, um begreislich zu sein; denn wohl bewegt sich alle Individualität in Widersprüchen, aber es versteht sich, daß sie nicht dargestellt werden dürsen, als wären sie unlösdar. Das Schweigen gegen die arme Mutter wird in seinen Anfängen noch ganz natürlich aus

244 Gottfrieb

Scham und Wahrhaftigfeit erklart, ba ber ins Elend versinkenbe Sohn nichts Gutes zu berichten hat und nicht lugen will. Allein so lange, wie bann geschieht, fortgesett, und zwar mehr noch aus grillenhaftem Eigenfinn fortgesett, erscheint es als unbegreifliche und unverantwortliche Barbarei.

Wie ist nun das? Es führt ja eben zu dem Schlusse dieser romans haften Selbstbiographie, die so ganz unorganisch absällt. Haben wir es mit dem wirklichen Menschen zu tun, hat sich dieser etwa tatssächlich einmal arg langes Schweigen gegen die serne gute Mutter zuschulden kommen lassen und straft er sich, indem er die Länge dieser Unterlassung über das Tatsächliche hinausdehnt, durch diesen peinslichen Schluß? Will er sagen: damals hätte man mir den Kopf abhauen sollen, spricht er ein Todesurteil gegen sich? Oder hat er aus irgendwelchem andern Grunde den abreisenden Schluß im Sinn, und übertreibt er darum die Länge des schuldvollen Schweigens?

Dieser andere Grund aber, was für einer mag es sein? Halt! Steckt nicht ein Symbol bahinter? Will uns der Dichter nicht sagen: ber alte grüne Heinrich ist tot und ein neuer steht auf? Ja, aber wo ist der neue, da die Toten ja tot sind? Nun — ber, welcher es schreibt, der lebt ja doch! Und wer ist dieser Der? Ein Dichter. Soll es also heißen: der grüne Heinrich, der nicht wußte, was er werden soll, ist gestorben, und da der grüne Heinrich, der dies erzählt, ein Dichter ist, so könnt ihr jest merken, wer auferstanden, was er als Auserstandener geworden ist?

Ich quale den Leser mit dieser Dialektik wie ihn der Poet mit dem Schlusse qualt, dem die Dialektik gilt. Aber sie war nicht zu umgehen; sie rechtsertigt das Prädikat: eine Art schwebenden Wittelsdings zwischen Poesse und Selbstbiographie. Wir stehen hier, dies mußte ich nachweisen, in der Wahl: entweder dem Selbstbiographen mit unzarten Schlüssen in sein Privatleben hineinzugreisen oder dem Dichter eine phantastische Symbolik, einen närrischen Sprung aus der Illusion der objektiven Darstellung in den Kopf des Lesers unterzulegen, und beides taugt nichts. Summa Summarum — eine tolle Art von Abschluß, ein Schnake, eine Mücke, eine "naupengeheuerliche Geschichtsklitterung".

Abrigens, um auf die zweite Deutung zurudzukommen, ift es erft nicht fo gewiß, ob wir benten follen: es fei ein Dichter, ber aufs

Reller 245

erstanden ift. Denn der Berfaffer icheint auch Anstalten zu machen, feinen grunen Beinrich au einem Manne bes öffentlichen Birtens au erziehen. Er führt ihn auf ber Beimreise über Bafel, laft ihn hier einem Schütenfeft beiwohnen, Die gange für Die Schweiz allerdings wefentlich politische Bebeutung biefer Refte ertennen und fühlen, beschäftigt fich mit ber Lage seiner Beimat in bem bestimmten geichichtlichen Zeitpunkt, bem querft bie Freischarenzuge gegen Lugern, bann ber gefchloffene Staatentampf gegen ben Sonderbund und bie gefunde Frucht besfelben, Die neue Berfaffung ber Schweig, folgten : er burchbringt und fattigt ben Charafter feines Belben mit mannhaftem Burgerbewußtsein und Spannfraft zum Streite gegen bie Machte ber Luge und Unfreiheit. Doch biefe Benbung barf uns wohl nicht irre machen; ber Dichter, ber es schreibt, wird eben benten : Dichttunft allein mache noch tein Mannedleben, und feine Meinung ware, wenn bie zweite ber obigen Deutungen richtig ift: vom Tob ersteht ein Dichter auf, ber zugleich ein ganzer Mensch und Mann ift.

Nicht von den anderweitigen Teufeleien, Die er aus feinen Knabenjahren erzählt, foll gelten, mas ich von übertreibung ins Schwarze gesagt habe: wie ber grune Beinrich burch eine wohlausgesvonnene Erbichtung eine Schulftrafe auf einen Rameraben ablabt, wie er aus bem zwar eigenen, boch unter vertrauender Obhut ber Mutter ftebenben Sparhafen Gelb fliehlt, wie er fich mit einem andern Knaben in ein Spftem ber gegenseitig burchschauten und boch fortgeführten Wechselbelügung hineinlebt, wie er fich an die Spipe feiner Rames raden ftellt, die gegen bas Saus eines tattlofen Lehrers giehen, um ihn zu verhöhnen: bas ift nur gründlich mahre Bereicherung ber Seelentunde, bes Blid's in die Abgrunde, die bamonisch in ber menichlichen Seele flaffen; ichon über die Anabenjahre hinaus tomponiert er in formalem Recht, aber boch undankbar und unebel, einen raffinierten Mahnbrief an feinen Lehrer, ben Maler Romer, um Belb, bas er feiner Mutter ichulbet, - ein Streich, ben er fürchters lich zu bereuen hat: wiederum nur gang aus ber Wahrheit ber menschlichen Seele heraus offen und ehrlich gebeichtet; anders aber verhalt es fich mit einem Duell, bas er als Jungling in ber fpateren Malerlaufbahn mit einem Freunde besteht und worin er diesen todlich verwundet, als Ritter nämlich für ein treulos verlaffenes Mad246 Gottfried

den und als Ritter für - ben verfonlichen Gott, benn er ift von bem Gegner geforbert worben, ale er ihm vorrudte: feine Untrene tomme baber, baß er an biefen nicht glaube. 3ch muß junachft bier noch eine Stelle aus ber Beurteilung von Rrepfig anführen. Diefer gitiert Rellere Bort : "Beinrich bachte nun mit ungewöhnlicher Bartlichkeit an ben Freund wie an ein foftliches Bergament, auf welches man feine beiligfte überzeugung ichreiben will", und er fest bagu ein: Sic! Merft er nicht, daß ber Dichter hier ironisch eine Berirrung bes Gemute schilbert, hat er nicht gelesen, wie gut biefelbe im Borhergehenden motiviert ift? Sind wir bahin gefommen, bag unfere Rritifer Subjettiv und Objettiv nicht mehr unterscheiben konnen? -Aber eine andere Schwierigkeit brangt fich bier auf: bem Beinrich, wie er sonft geschildert ift, fieht doch die Waffentunft und ber blutige Bandel nicht gleich, man bentt alsbald: bies ift erfunden, und zwar mehr phantaftisch ale gludlich erfunden, und ba boch immer etwas wie Selbstbiographie hindurchsieht, fo befindet man fich eben wieder in ber Rlemme, die, wie ich gezeigt habe, bei einem 3witterwert von Geschichte und Poesie nicht ausbleibt, ber Rlemme zwischen "Wahrheit und Dichtung".

Run aber genug bes Genörgels, beffen Schuld wir zwar von uns ab auf die schwachen Partien, ja auf bas amphibische Genus bes Buches malzen muffen, und vormarte zu allem Schonen, Tiefen, Berrlichen, mas darin fteht! Es ift Die Stofwogelhaft, mit welcher eine obenhinfahrende Kritit ben "Grundgebanten, bie Tendenz" aus bem lebendigen Leib eines Dichterwerks herauszuhaden eilt, woraus Beurteilungen, wie die genannte, hervorgeben. Da gibt es tein Berweilen, fein Betrachten, fein Schauen; wer aber nicht fchaut, wie will ber ben Schauenben verstehen, benn was anderes ift ber Dichter als ein Schauender? So roh wird fein gartes Gebilbe überhin angesehen, daß es der Dube nicht wert scheint, nur nach der Erflarung zu suchen, wo etwas auf ben erften Blid Befrembendes vom Dichter aus innern Ursachen erklart wirb. Beinrich nimmt, wie er nach Deutschland abreift, einen scheinbar tublen Abschied von feiner Mutter. Im Texte heißt es bann weiter: "Als er vor ihr her bie vier Treppen hinabeilte, fühlte er, bag fein Geficht gang heiß murbe, aber er bezwang fich." Rrenfig berichtet einfach : "Beinrich nimmt einen recht fühlen Abichied von feinem Mutterchen", und fo ericeint

ichlechthin als Robeit, was ber Dichter aus einer inneren Scham feines Belben ableitet, bas tiefe Gefühl heranszulaffen. Die gange Jugenbgeschichte tut biefer Dinos mit bem Prabitat ab : Gang ges möhnlich und unbebeutenb." Wie fteht es mit ber Afthetit als "erafter Biffenschaft", mas bie Berbartianer aus ihr machen mochten, wenn eine Bilberreihe, bie andern original und herrlich baucht, tem einen gewöhnlich und unbedeutend erfcheint? Bie foll er überführt werben? Und wenn wir andern feine Erklärung für ein folches Urteil wiffen, als bag wir benten, ber Bollenrichter muffe umgefehrt gelefen haben, und wenn er riefe: "Beweise mir bas!" Bie fonnen wir es beweifen? Umgekehrt gelefen; b. h. mir icheint, er habe querft nach bem Schluß gehaftet, biefer fei ihm, mahrend er nur barod ift, blafiert vorgetommen, und nun habe er, mit hohnischem Lippenguden flüchtig rudwärts blatternb, in alles bie Blaffertheit hineingelefen. Aber "Die Leute von Geldwola?" Er erwähnt fie gar nicht. Kennt er fie nicht? Die Frau Amrain hatte boch allein icon hingereicht, jeden Schatten einer Borftellung von Blafiertheit zu verjagen und ihm ein Bild ber ternhaftesten sittlichen Gefundheit bafür hinzustellen!

Wir wollen es anders anfangen, den grünen Heinrich zunächst beiseite stellen, unsern Standpunkt in dieser Novellensammlung "Die Leute von Seldwyla" nehmen, von da, wie es uns dienen mag, nach den andern Werken — eben dem grünen Heinrich und nach den Sieben Legenden — ausschauen und so die Züge zum Gesamtbilde sammeln, d. h. zum Gesamtbilde der Dichterpersönlichkeit, vorerst noch ohne ausdrücklich auf Kunstsorm und Kunsttalent als solche einzugehen.

Was für ein Dichtersmann ist es, der doch wirklich auferstanden aus dem Grabe des grünen Heinrich vor uns steht? Wie ist ihm der närrische Tod bekommen? Nun, ein Dichter, bei dem es einem einmal wieder wohl wird. Nicht leicht habe ich meines Teils Werke eines Dichters so ungern beurteilt wie diese, denn ungern zerlegt man, wo man so im Bollen lebt und genießt. Froh wird man bei ihm; Lebensgefühl strömt ins Herz, von gesundem Wein des Lebens erquickt geht man von dannen. Auch wenn er Schmerzen bringt, und er bringt schwere. Er rührt uns die ins Mark und macht uns doch niemals empfindsam, matt und flau; denn er trägt ein standhaft

248 Gottfried

Mannesherz in der Brust, Schicksalbssinn und die tränenbezwingende, gesundfühle Klarheit des Denkens. "Es muß eine Schlichtheit und Ehrlichkeit mitten in Glanz und Gestalten herrschen, um etwas Poetisches, oder, was gleichbedeutend ist, etwas Lebendiges und Bersnünftiges herauszubringen," sagt er einmal; recht so, braver, richtiger Mensch, der du schon in dem doch noch so grünen Heinrich steckt, zu dem daher der Graf mit so gutem Grunde sagt: "Sie sind ein wesents licher Mensch!"

Dieser ehrliche Mann ift nun aber auch ein Schelm burch und burch. Bas immer er anschaut und widerspiegelt vom Menschenleben, man fieht immer ein Lacheln um feine Lippen fcweben, man spürt ihm an, er bentt: es wird eben boch auch gemenschelt haben. Mur einem Unverftandigen und Bobartigen ware erft zu fagen, bag bies nicht Blafiertheit und auflosende Romantit ift, bag vielmehr mit ber festen Rernhaftigfeit ber Gestalten Diefes Bittern in ber geiftigen Luft, Die fie umspielt, fehr wohl ausammenbesteht. Die echte Dichter-Ironie ift ja nicht Sohn. Bor bem Dichter fteben bie Menschen naiv, aber er wurde die Naivetat nicht sehen, wenn in ihm felbst nicht ein gut Stud naivetat mare neben aller Überlegenheit. Die hohle Fronie tann nimmermehr naives Leben schauen und gur Anschauung bringen. Jene umspielende Luft ift ja diefelbe, Die bei jebem echten Dichter weht, Die Luft, worein Goethes Gestalten getaucht find, und einfach Ausbrud eines Bewuftseins, bag jeder Wert feine Grenzen hat, einfach die Bewahrung ber Freiheit, womit ber Poet über feinen Gefchöpfen schwebt, mahrend er boch zugleich innig in sie versenkt ift. Die Reinheit diefer Fronie wird sich immer baburch bewähren, daß fie auch Selbstironie ift. Auf Schritt und Tritt geht ber Dichter bes grunen Beinrich hinter bem grunen Beinrich her, ber er felbft ift, und lacht mitten im Ernfte ber Betrachtung feiner gefährlichen Bahn über feine Torheiten. Wie toftlich ift feine Efelei und Tolpelei, Gitelfeit, Gelbftgefälligfeit bei allem fproben Eigensinn geschildert! Die reizend ift es, was er ba in nachtlicher Stille treibt, nachdem er gehört, daß bei der geliebten Anna, welche brufttrant wird und vor ber er fich rührend schamt, daß er nicht auch frant ift, Ericheinungen von fomnambulem Fernsehen vortommen : wie er zu Bette liegt, fallt ihm ein, daß fie ihn möglicherweise wie gegenwartig febe; mit bem lieben Gott, ber ihn boch gewiß fieht, will

Reller 249

er es aber auch nicht verberben, und so hilft er fich in diefer Weise: 3d ftredte mich im Bette anftanbig aus, freuzte bie Banbe gierlich über ber Bruft und nahm fo eine hochft gewählte und ideale Stellung ein, um mit Ehren zu bestehen, wenn Annas Beisterauge mich erbliden follte. Allein bas Ginschlafen brachte mich balb aus biefer ungewohnten Lage, und ich fand mich am Morgen zu meinem Berbruß in ber behaglichsten und trivialsten Figur von ber Welt." Wie fomisch mahr und echt, wenn er bas Gestandnis feiner Liebe in einem hochrhetorischen Briefe niederlegt, ber zu nichts weniger bestimmt ift, als je an seine Abreffe zu gelangen, ben er, hochst zufrieden mit feiner Leiftung, mehrmals burchlieft und bann offen auf bem Tifche liegen läßt, bamit ihn, mahrend er im Garten wandelt, "ber himmel oder fonst wer durch das offene Kenster lefen tonne". Wie hell und burchfichtig erfennt er bie Sophismen, mit benen er seine Bergensuntreue vor fich beschönigt, ba er bie gefährlich schöne Judith besucht, als bas, was fie find, als Sophismen; wie zierlich klingelt ber Zipfel seiner Narrenkappe und wie gewaltig flopft fein Berg, mahrend er, noch in ber Satyrmaste bes Runftleraufzuges, ftramm und forsch zu bem unfinnigen Duell schreitet! Much Menschen außer ihm, wenn er fie als flare Menschen über bie blinde Mehrheit erheben will, find Gelbstironiter; ber vernünftige, feine und liebenswürdige Mann, ber Graf, bei bem ber grune Beinrich in feinem Glend Aufnahme findet, fagt gu ben Tranen, Die ihn bei ber Umarmung feines Schützlings beschleichen : "Es geht mir recht närrisch; als ich ein Schuljunge war, war nichts im ftande, mir Tranen zu entloden, und ich galt für einen verftodten Burichen; feit ich groß geworben bin, ift ber Teufel alle Augenblick los, und höchstens bring ich es zu einem ober zwei ganglich trodenen Sahrgangen."

Diese Züge fühlen sich auch JeansPaulisch. Keller hat eine unserm sentimentalen Humoristen tief verwandte Aber. Auch an JeansPaulsche Fehler erinnert sein Jugendwert; bei dem vertrakt willskurlichen Schlusse des grünen Heinrich muß man an JeansPaulsverslüchtigende Kompositionsgrillen denken, ja vielleicht gar an die negative Ironie der Kunst auf sich selbst, wie sie die romantische Schule liebte, deren Borläuser ja Jean Paul in gewissem begrenztem Sinne heißen kann. Aber wir haben auch schon gesagt: ganz aufrecht

250 Cottfried

und gesund sei Beinrich aus seinem Grabe hervorgegangen, und übrigens auch auf die Zeit vor seiner Reise past die Bergleichung mit Jean Paul nur in beschränttem Sinne. Seine Gefühlsamkeit ruht nicht auf abstrattem Ibealismus, und sein humor ist daher nicht eine Kur, welche sich dieser stets aufs neue zu verordnen batte.

Toren feib ihr alle. Meniden burft ihr fein, aber treibt's nicht ju arg! Sonft geht's trumm und fchlimm! Sonft folgt ber Sturg ins Glend, im besten Kalle ber Burgelbaum in bie Lacherlichkeit! Es ift nichts einfacher als biefe - Lehre, wenn man fo will, bie nun burch bie famtlichen Rovellen balb als Bauptfaben, balb als Einschlag hindurchgeht. Wendet man mir ein, bies fei boch eine gang trodene Bahrheit, fo antworte ich : eben ! und weise auf bas obige Bort von ber Schlichtheit und Chrlichfeit gurud; ja, Rellers reiche Phantafie fteht auf bem Grunde gefunder Trodenheit, ohne ben eben einmal nichts Rechtes und Geradwüchsiges werben tann. Es ift die Folie ber Bernünftigkeit, auf welcher fich bie Menschen als Rarren absetzen, sei es als schlimme, benen nicht zu helfen ift, sei es als rettbare, die mit einem blauen Auge bavontommen. Wir durchlaufen von diesem Gesichtspunkte mit rafchen Bliden bie Dovellenreihe. "Panfrag ben Schmoller" wollen wir zuerft beifeite laffen; ich habe ein Bedenken gegen bie Richtigkeit bes Bufammenhange zwischen feinen Untugenden und feiner Prüfung; die zwei Bater in "Romeo und Julie auf bem Lande" prozessieren sich in verbiffener Bauernwut zu Schanden; der Sohn ber Frau Amrain wird von feinen Geldwoler Torheiten, namentlich ber Freischaren-Unart, burch feine Mutter, bas gebiegene Urbild einer beutschen Frau, mit herrlichem Gleichgewicht von Mutterliebe und flug ergiehender Bernunftflarheit hindurchgelootfet und zu einem richtigen Mann in Staat und Baus hinaufgebilbet; wozu es bie Legalität bringt, die in ihrem Grunde Knauserei und nugige, fnidige Sabsucht ift, werben wir fpater aus "bie brei gerechten Rammacher" zu unferer nicht geringen Beluftigung erfehen; ber Quadfalber und Wintelabvotat, "Stadtherenmeifter" Pineiß im "Spiegel, bas Ranchen" erschindet mit der grausamen Lift seiner Gewinnsucht bas grauenhafte Glud ber Che mit einer Bere, und bie Rotette, von ber Spiegel ergahlt, wie fie ihre Freier und gulett ein treu liebendes Berg

gemartert, erntet bas Loos ber alten Jungfern. Der "Schmieb feines Glade", ber eitle und phantaftifche Gimpel von Barbier, ber im vollen Banffamentopf ichwelgen barf, welche prachtige Ironie bes Schidfale erfaßt ihn, ba ihm ber Sanffame noch nicht fett genug ift! Bon einem finderlofen, reichen alten Chemann als Erbe eingesett, tut er noch ein übriges, forgt feinem Gonner für einen Erben von feiner hubschen Frau, findet fich eines ichonen Morgens auf die Strafe gefett und endet als Schmied im traurigebuchftablichen Sinne bes Worts, als Nagelichmieb. Br. Bictor Störteler ("bie mißbrauchten Liebesbriefe") erfreut fich eines guten Gludeftanbes, er führt ein einträgliches Raufmannegeschäft und hat ein angenehmes, gutuliches, braves Beibchen, aber ber Teufel reigt ihn an, Schriftfteller zu werben unter bem Ramen Rurt vom Balbe und bann fich einer Berbindung windiger Gefellen anzuschließen, die in Literatur maden und eine neue Sturm- und Drangperiode ins Werf ju feten beschließen; Die Lumpen find ausgezeichnet charafterifiert, es tann teine beffer in Fleisch und Blut übertragene Satire modernen literarischen humbugs geben; man wird von ihrem Treiben burch einen Rellner unterrichtet, ber felbst früher ber eblen Rompagnie angehört hat, bann aber zur Bernunft und zum Metier gurudgefehrt ift. Nun beschließt Br. Störteler, Gritli, fein Beibden, ins Geiftreiche hinaufzubilben, zu feiner Mitbichterin und Dufe berangus giehen. Da es mit Borlesen und Anhalten gum Gelbftlesen nicht geben will, leitet er auf einer Beschäftereise einen Briefwechsel ein, worin bie Frau felbsttätig fid entwideln und bie verrudten Briefe, bie er ihr ichreibt, ebenfo hochgenial beantworten foll, und diefer Briefwechsel ift bestimmt, publigiert zu werden. In ihrer Dot gieht bie Arme einen Unterlehrer an der Bolksschule herbei, der ihr Antworten tomponiert, wie fie verlangt werden. Da fie ihm fälschlich angegeben, Abreffat sei eine Frau, so verliebt fich ber gute Rarr in die Auftraggeberin, fie aber lieft bie Liebe aus bem Feuer feiner Stilproben heraus und wird unbewußt bavon angestedt. Br. Störteler entbedt ben Betrug, verftoft fein Beib, bereut ju fpat feine Robbeit, ba fie nun ihrerseits auf Scheidung besteht, wird bann von einer alten, wiberwartigen, haflichen, affettierten, gefräßigen Schauspielerin, von ber er fich "verftanben" fieht, in eine zweite Che hineins geschmeichelt, verhauft, jum Belachter ber Stadt geworben, mit ihr

fein Bermögen und verfommt. Run aber bedarf ber Brieffunftler. ber Unterlehrer Wilhelm, auch einer Schule bes Schicffals. Es war zwar mehr Rinderei als Schlechtigfeit, mas er tat, und es ift ungerecht vom Pfarramte, bag es ihn entläßt, aber er ift bis babin boch ein träumerischer, verliebter Rarr gewesen und hat unter anderm ein sparafandliches Spiel mit ber Mythologie getrieben (f. B. 3, 167), ja fchlimmer: bei schlechtem Wetter und wenn es ihm gu fnapp gieng, bei fich selbst behauptet : zu einem folden Leben brauche man gar feinen Gott. Diefem jungen Mann wird nun aber vom Dichter eine außerst gesunde Rur verordnet. Als Bauernsohn hat er ben Landbau praftisch gelernt, wird von einem Tuchscherer, ber Landwirtschaft treibt, als Buter und Pfleger feiner Beinberge, Ader, Wiesen angestellt, lebt lang als "Ginsiedel" in einem Beinberghauschen, gebeiht nun in ber Stille und im Arm ber Ratur "du einem löblichen Befen", endlich wird ber hubsche, fonnenbraune Gefell vom geschiedenen Gritli in feiner Ginsamteit ents bedt, besteht wader eine ftarte Bersuchung, worin eine ichalthafte Freundin der guten Frau die Treue feines Bergens pruft, und feiert eine frohliche Sochzeit mit bem fo lange ftill geliebten Beibe. Er wird herr eines großen Landguts, ein angesehener und wohle beratener Mann und Bater von wohlerzogenen Kindern, welche "als fie erwachsen, wieder andere Wohlerzogene zur Ehe herbeiholten. Much der Tuchscherer blieb in der Freundschaft und erhielt fich als ein geborgener Mann, so daß nach und nach eine kleine Rolonie von Gutbeftehenden anwuchs, welche, ohne einem heitern Lebensgenuffe zu entsagen, bennoch Dag hielten und gediehen". Und zulest fpas giere ber Beld ber erften Novelle bes britten Bandchens ("Rleiber machen Leute") noch auf, ber gute Schneibergefelle Strapinety, ber für entschuldbare Schuld vom Schickfal, bas ihm die Falle boch felbft gelegt, fo herb gezüchtigt und bann fo hoch begnabigt wirb. Denn als ihn ber Ruticher, ber ben Banbernben aufgenommen, im Birtes haus zur golbenen Bage in Golbach abgesett und für einen Grafen ausgegeben, als ihn zuerst ber Wirt, bann nach und nach bas ganze Städtchen, ausgenommen herrn Buchhalter Bohni, für einen folden hielt, spann fich bas nicht wie ein magisches Des um ihn, war nicht jeber Fluchtversuch vergeblich, und zog fich nicht bas Des unentrinnbar gu, ale bas icone Amteratetochterlein Rette bie letten

Reller 253

Maschen band? Er war ja im Herzensgrund eine ehrliche Haut, ein ordentlicher Mensch; das entschlossene Mädchen, mit ihm und durch ihn entsetzlich beschämt, — wir sprechen noch nicht von der Entslarvungsszene, denn das gehört in ein anderes Kapitel, — das entsschlossene und — eben doch liebende Mädchen erkennt es, rettet ihn vom schmählichen Untergang, setzt es beim Vater Amtsrat durch, daß er sie ihm geben muß, er wird wohlbestellter Ehemann, ein großer Marchand-Tailleur und Tuchherr in Seldwyla, lebt bescheisden, sparsam und weise, und steht, nach Goldach übergesiedelt, als runder, stattlicher, angesehener Herr inmitten eines Segens von zehn bis zwölf Kindern.

Somit mare und benn bie fehr fchlichte Beisheit, Die unfer Dichter vorträgt, ichon zu einem etwas farbigeren Bilbe geworben, wir verfolgen aber noch nicht weiter Talent und Runft ber Zeichnung und Karbengebung, sondern freuen und ben Tendenzjägern gum Trot noch einmal und ausbrudlich an ber Ginfachheit biefer Grundlage, ja, wenn man will, ihrer volksmäßigen Ginfachheit. Wir werben ben Reichtum feiner Phantafie und ihre Starte im Traumgebiete tennenlernen; wir werden auch einen bentenden Beift in ihm finden, welchem ber Zweifel nicht fremb ift. Es ift nicht Armut, bag er fich in feinen Novellen nicht auf bas Felb schwierig verwickelter moberner Bilbungewege und Fragen begibt, es ift nicht Armut, daß er jenen quellenden Reichtum nicht zu einer phantaftischen Symbolit fur profunde Probleme verwendet, er will ein einfaches Thema, um an ihm eine reine und folibe Runft ju erproben. Go fteht er mit fichern Sohlen fest aufgepflanzt auf bem Boben ber Birklichkeit. Rurg, es ift ein lebenstuchtiger Realismus in jenem guten Ginn bes Borts, ber bie echte Idealität in fich begreift. Aber ein Realismus von befonderem Charafter. Bas ihn eigentumlich unterscheibet, ift eine gewiffe ausnehmende Berbigkeit, eine Art von Unerbittlichkeit, womit er und bie Rafe auf ben Granitgrund ber Realitat brudt, ober, um ein gröberes Bilb zu brauchen, man ift oft an ben herzhaften Rettich erinnert, womit sich E. Mörite, indem er ihn bis auf den Schwanz auffrift, ben Magen restauriert, ben ihm fugholzige Lyrit erschlafft hat. Doch bies ift fur bas, was wir hier fagen wollen, "ne torichte Rigur, fie fahre hin;" es ift eben ichwer, biefes gang eigenartig herbfraftige zu bezeichnen, was ich an Reller in gang anderem, eb-

lerem Sinn als an bem boch gar zu erbigen, zu breit und grob febrhaften, wiewohl tuchtigen, ichilberunges und erzählungefundigen Beremias Gotthelf bas echt Schweizerische nennen mochte, b. h. in bem Sinne, daß hier ein folder etwas tnochiger Realismus unlöslich gebunden ift mit einem freien Gemut und einem Bobenauge bes Geiftes, ber uns nicht nur an bas Geftein ber Sochgebirge, Die Butten und die ftattlichen Baufer an ben Berglehnen und in ben Tälern, fondern auch an die filbernen Gleticher, an die reinen Lufte, Die bort weben, an die braufenden Binde erinnert, nämlich von felbft, auch wenn fie nicht beschrieben werben. Wir find gewohnt, die Literatur mehr nach Sprachen und Nationalitäten als nach politischen Grenzen einzuteilen, Werte beutscher Schweizer gur beutschen, frangofischer gur frangösischen zu gablen; bemgemäß nennen wir ein Buch barum nicht ichweizerisch, weil es in ber Schweiz geschrieben ift ober von ber Schweiz handelt, eine Dichtung nicht, weil fie in ber Schweiz fpielt. Soll aber unter ichweizerisch verstanden werden eine besondere Qualitat, wie fie nur in ber Schweiz entstehen fann, fo fage ich : hier bei Reller ift fie, und die Schweiz tann ftolz barauf fein, baf fie einen Mann hat, ber in diesem Sinne bas Prabifat begründet. Sein Beift ift bemgemäß auch ein echt und gut burgerlicher; er führt uns nicht in die hohen Spharen ber Gesellschaft, wir find unter gewerbes und handeltreibenden Städtern, das Dorf fpielt als Idylle herein in ben grunen Beinrich, nur "Romeo und Julie auf bem Lande" ift eigentliche Dorfgeschichte; Die Novellen bewegen fich fämtlich in und um Seldwola, einer fingierten Stadt, einer Art von ichweizerifdem Abberg, worauf alle Torheiten und Schwindeleien abgelaben find, bie ber Dichter aufs Rorn nimmt. Inmitten ber guten Geldwyler-Leute erzieht er nun seine heranreifenden Jünglinge nicht zu weits wirkenden Staatsmannern ober feinen humanisten, sondern eben gu folibem Gewerke und Gewerbe. Und was braucht es benn mehr? Das reichere Beltbild, bas hohe, mittlere und niedere Lebensfreise burcheinanderschlingt, ift fur ben eigentlichen Roman; bag Reller hiezu bas Beug hatte, ift nicht zu zweifeln, allerdings fragt fich, ob er genug Welt gesehen hat ober noch feben wird, um fein Talent für Darftellung ber höheren Schichten ber modernen Gefellschaft auszus bilben; auch die Novelle mahlt freilich gern biefen Schauplat, allein es tommt ja in ber Poefie boch nicht auf die Bodenschichte an, auf

welche ber Dichter seine Menschen stellt, sondern auf die Luftschichte, in die er ihren Scheitel hebt. Da läßt denn Reller seine Jünglinge in die lebendige Teilnahme am republikanischen Leben hineinwachsen und den Leser mit Wohlgefallen in eine gediegene Welt hineinsehen, wo man den Wert der realen Güter des Daseins sehr zu schäßen, aber sie auch daran zu wagen, zu opfern weiß, wenn es den Kampf sür höhere Güter, vor allem für vernünftiges Staatsrecht gegen die Anmaßungen der Kirche gilt, in eine Welt, welche zwar auch durch törichte politische Leidenschaften erschüttert wird, aber auch ihr Korrektiv in sich selbst trägt: den schließlich immer wieder siegreichen, im guten Sinne konservativen Menschenverstand und den Charafter. Über einige Ausfälle gegen Deutschland im grünen Heinrich kann man leicht hinwegsehen; das ist lang her; Keller wird jetzt anders benken.

Der eine jener ichon angedeuteten Züge ift ber philosophische, burch welchen fich Reller in bie höhere Rangordnung ber Dichter ftellt. Über ber gesunden Enge ber Existenzen, in die er uns führt, spannt fich nicht nur ber himmel bes Baterlands aus, fonbern über biefem noch ber himmel bes Dentens. Diefer Bug ift tein gemachter, er ift ihm angeboren. Man erkennt leicht, daß es nicht in frühere Beit gurudgeschobene Dentfraft ift, wenn ber grune Beinrich ichon ale Rnabe, fo fleißig und andachtig er mit feinem Gott umgeht (für ben er als Rind ben vergoldeten Sahn auf einem Dachreiter gehalten hat), boch bie Gunden- und Bluttheologie verabicheut, ben bumpfen Leinewebers und Safristeigeruch im rechtgläubigen Rirchentum, ben er im Konfirmationsunterricht einatmen muß. Das rechte Wort fann biefem frühen Wiberwillen freilich erft ber Mann leihen, ber ihn schildert, und biefer fagt u. a.: "Was unter fernen öftlichen Palmen vor Jahrtausenden sich teils begeben, teils von heiligen Träumern geträumt und niedergeschrieben worden war, ein Buch ber Sage, gart und luftig und weife wie alle Sage, bas wurde hier als bas höchfte und ernfthafteste Lebenserfordernis, als bie erfte Bebingung, Burger gu fein, Bort fur Bort burchgesprochen und ber Glaube baran auf bas genaueste reguliert; - was als geschichtliches Dofument vergangener Beiftesträume von ber größten poetis iden Meisterschaft mar, bas murbe als aufgebrungene, gegenwärtige Realität zu einem beangstigenben Unfinn, und es ward mir que

256 Gottfried

mute, als ob von alten Leuten ein Kinderspiel mit Glumen getrieben würde, bei welchem jeder Fehler und jedes Lächeln Todesstrase nach sich zoge." Und in demselben Zusammenhang: "Das heiterste und Schönste war mir die Lehre vom Geiste, als welcher ewig ist und alles durchdringt. Er war mächtig im Christentum, dessen Beweg-lichteit und Feinheit die Welt fortbildete, solang es geistig war; als es aber geistlich wurde, war diese Geistlichteit die Schlangenhaut, welche der alte Geist abwersen muß. Denn Gott ist nicht geistlich, sondern ein weltlicher Geist, weil er die Welt ist und die Welt in ihm; Gott strahlt von Weltlichteit."

Mit bem reinsten Bumor ift bas Konfirmationenachtmabl erzählt: man lefe im grunen Beinrich 2, 330 ff. und überzeuge fich von ber ungeheuchelten Wahrheit ber unbarmherzig hellen Anabengebanten bei biefer Szene, in welcher Beinrich mit ber Rirche und ihren Apparaten fur immer fertig wirb, fein Samtbarett in bie Band nimmt und taum bas Ende abwarten fann, "ba es mich anfieng gewaltig in die Rufe ju frieren und bas Stillftehen fehr fchwierig murbe". Der gange grune Beinrich ift bie Geschichte einer nachbenklichen, in fich arbeitenden Ratur, und ale roter Faben gieht fich die Befchäftis aung mit ber Frage nach bem perfonlichen Gott hindurch, bis er am Schluß sohne Freude und ohne Schmerz und ohne Spott und ohne Schwere" fühlt: bag "bie anerzogenen Gedanten von Gott und Unfterblichkeit fich in ihm lofen und beweglich werben"; noch ehe er an biefem Puntte angetommen, fagt ber bas eigene 3ch auf feinen 3weifelswegen betrachtende Dichter einmal: "Wo nun ber Fall eintritt, bag ber Gegenstand eines angebornen Glaubens und Ruhlens, welches burch Sahrtausenbe fich im Blut überliefert, außer biefer förperlichen Welt sein foll, alfo gar nicht vorhanden ift, ba fpielt bas erhabenste Trauers und Lustspiel, wie es nur die ganze Mensche heit spielen tann" usw., ein Wort, worin turz die ganze Kantiche Rritif ber reinen Bernunft stedt, die er boch schwerlich studiert hat, benn er schildert fich gang als Autodidakten, der wohl nicht unbefannt mit ben berühmten Philosophen, boch nicht in ihnen bewandert ift. Und über bas Gebet als Dankgebet bie grundgescheibten Worte: "Ift bie Bernunft, welche und über neunundneunzig unangenehme Dinge hinweggeholfen hat, nicht mehr ba, wenn bas hundertfte ein angenehmes ift? Diese Art zu banten und zu benten, ift eigentlich

cher eine Blasphemie, benn inbem wir fur bas eine gludliche Ereignis banten, fchieben wir bem Schöpfer ja alle die fchlimmen und ichlechten Erfahrungen mit in die Schuhe." Daß ben Ausschlag au bem, was man Unglauben nennt und was wir mahre Religion nennen, bort am Schluß ein Beib, ein Mabchen, bie anmutige Dorothea gibt, bies ftellt Rrepfig mit turgem Bohn fo bin, als mare es eine Erfindung ber hellen Unnatur und Raffiniertheit. Ber felbft lieft, wird finden, bag gerabe hier ein Deifterftud von Divchologie reiner und naturtreuer Weiblichkeit vorliegt. In ber beutschen Sauptftabt wendet fich Beinrich, wie bereits erzählt ift, gur Biffenschaft, befucht Borfale, es folgt eine herrliche Stelle über ben Alp, ber von ber Seele fallt, wenn ber Menich boch etwas zu wiffen anfangt, über bas reine Glud, ber Bahrheit teilhaftig ju werben, über ben Bert ber Naturwiffenschaften, ber Anthropologie, Die Erhabenheit bes Blide in Die Gesetymäßigkeit bes Daseine, über Studium ber Geschichte und ben unendlichen Wert ber Ginficht in bie Tertur bes Lebend; Beinrich schlägt fich mit ber Frage bes Materialismus und ber Freiheit herum und gelangt über biefe gu bem ins Bentrum treffenden Gebanten: "Die Frage nach einem gefetmäßigen, freien Willen ift zugleich in ihrer Entstehung bie Urfache und Erfüllung desfelben, und wer einmal biefe Frage getan, hat die Berantwortung für ihre fittliche Bejahung auf fich genommen." Er zieht aus biefen Bliden in die Realwiffenschaften immer flarer ben Schluß: bag bie wunderlose Gesetmäßigkeit in den Dingen bas einzige mahre Bunder und ber gottliche Geift nur immanent zu benten fei. Die reiche Summe von Gebanten folden und andern Inhalts feben wir hier natürlich noch nicht auf bas Berhaltnis an, in welchem fie gur funftlerischen Romposition stehen. Davon später. 3ch führe hier noch bas feine Wort über Ibeal und Real an, aus der Stelle über einen Sausgaft bes Grafen am Schluffe bes grunen Beinrich, ein Driginal von geiftlichem herrn: "Sein Ibealismus - und er nannte fich einen Idealisten — bestand barin, daß er gegenüber seinen Buhörern, welche alles Birtliche, Gefchehende und Beftehende, fofern es fein eigenes Wefen ausreichend und gelungen ausbrudt, ibeal nannten, eben biefes Wirkliche materiellen und groben Rot und Staub ichalt und bagegen alles Niegesehene, Richtbegriffene, Ramenlofe und Unaussprechliche ideal hieß."

258 Gottfrieb

Betrachtungen bes gebiegenbsten Inhalts über Runft und Diche tung, fo über Goethe, Somer, Jean-Paul im "Grunen Beinrich". im "Pantrag ber Schmoller" über Shatipeare, begleiten bie Momente bes Reifens und Werbens ber verschiebenen Belben, namentlich ift bie lettere Stelle voll Anschauung und Erfenntnis. Dit bem Ernfte bieses Denkens geht Sand in Sand ber Ernst ber sittlichen Betrachtung. Es ift ichwer barauf zu verzichten, einzelne Stellen berauszuheben, wo in besonderer Belle ihr Gold aufleuchtet. Wenige mogen angeführt werben; eine von ber Bebeutung ber Rube im Charafter und im Runftlergeift: "Dur die Rube in ber Bewegung halt bie Welt und macht ben Mann, die Welt ift innerlich ruhig und ftill, und fo muß es auch ber Mann fein, ber fie verstehen und als ein wirkender Teil von ihr fie widerspiegeln will. Ruhe gieht bas Leben an, Unruhe verscheucht es; Gott halt fich mauschenstill, barum bewegt fich die Belt um ihn. Für ben fünftlerischen Menschen nun ware bies fo anzuwenden, daß er fich eher leidend und gufehend verhalten und die Dinge an fich vorüberziehen laffen, als ihnen nachjagen foll; benn wer in einem festlichen Buge mitzieht, tann benfelben nicht fo beschreiben wie ber, welcher am Wege fteht. ift aber barum nicht überfluffig ober mußig, und ber Seher ift erft bas gange Leben bes Gesehenen, und wenn er ein rechter Seher ift, fo fommt ber Augenblid, wo er fich bem Bug anschließt mit seinem goldenen Spiegel, gleich bem achten Ronig im Macbeth, ber in feinem Spiegel noch viele Ronige feben ließ."

Pietat ist einer der Grundtone in diesen Stellen, wo so reiner ethischer Gehalt zu Tage kommt. Es wird von der Dankbarkeit Beinrichs gegen einen wohlwollenden Lehrer erzählt, dann folgt der schöne Sat: "Die Erfahrung, daß unbedingte Tugend und Güte irgendwo sind, ist ja die schönste, die man machen kann, und selbst die Seele des Lasterhaften reibt sich vor Bergnügen ihre unsichtbaren, dunkeln Hände, wenn sie sich überzeugt, daß andere für sie gut und tugendhaft sind." Überall sieht man in der Art, wie der Dichter seinen Beinrich und seine Novellenleute handeln, fühlen, leiden, Impietät büßen läßt, auf ein menschlich gutes Gemüt hindurch, das sich durch eigene Bedrängnis nicht gegen das Mitleid mit der Armut verstoden läßt, das der Mißhandelten sich annimmt, die Tiere liebt, dem Schmetterling sein kurzes Sonnendasein gönut: ein Zug der Weich-

beit, ber neben ber Berbe und bem ftrengen Ginn ber Berechtigfeit um fo fconer bafteht, aber auch schamhaft hinter biefem fich verftedt. Bei bem Tobe ber Jugendgeliebten halt fich Beinrich gang ftill im hintergrund: "Denn wenn ich auch bei freudigen Anläffen laut wurde und unwillfürlich eine anmaßende Rolle fpielte, fo wußte ich bagegen, wo es traurig hergieng, mich gar nicht vorzubrangen, und geriet immer in die Berlegenheit, für teilnahmslos und verhartet gehalten zu werben, und dies um fo mehr, ale mir von jeher nur bie aus Schuld ober Unrecht entstandenen Difftimmungen, bie inneren Berührungen bes Menfchen, nie aber bas unmittelbare Unglud ober ber Tob Tranen zu entloden vermochten." Berbindet fich Mitleid mit Emporung gegen Unrecht, bas Mitleibswerten zugefügt wirb, fo tommt es unter Tranen wohl auch zu Schlagen: es ift eine brave Erfindung, wie ber halbverhungerte Beinrich einen Balbichuten mit feiner Manuftriptmappe, feiner einzigen Sabe und Baffe, haut, weil er ein armes Weib mighanbelt, bas einen Baumaft im Balbe genommen.

übrigens fieht in biefer Gegend noch eine Bemertung, die ich gerne hier zum Schluffe biefer Borbetrachtung anführe. Dem armen Banderer verfagen nachgerade Mut und Kräfte, und er "fällt ganglich jener Niedergeschlagenheit und Ratlosigfeit anheim, welche durch ben Arger noch erbittert wird, daß ja feine Rede bavon fein tonne, etwa umzutommen ober unterzugehen, und alfo bas folechte Abenteuer nur eine entbehrliche Begation fei". Dies ift ein edyter und originaler Ausbrud beffen, was ich oben gefunde Trodenheit genannt habe; ja es ift mehr: biefes verbriefliche Brummen gegen bas bumme und unnötige Diggefdid, Regen, Sunger, Obbachlofigfeit, Ermattung, biefes murrifche Berachten bes außern Abels, an beffen Stelle wir bei einem andern wohl große Worte von Ermannung, erhabener Billensfraft gelefen hatten, offenbart als fleines, einzelnes Sompe tom gerabe mit gang besonderer Macht bie bentende Ratur, welche wir burch ihre inhaltsvolleren Buge verfolgt haben und welche ben bedeutenden Dichter auszeichnet.

Rachtragen muß ich boch noch eine Stelle, woran charafteristisch jene Art von Kritit sich gerieben hat, mit beren Betämpfung ich bes gonnen habe. Der grüne heinrich tommt, wie wir gesehen, auf seinem Ruchwege zu einem Schützenfest in Basel; da zeigt ber Dichter

260 Gottfrieb

bas warme Gefühl für sein Baterland und sein Schicksal, bas wir schon an ihm kennen; er läßt seinen Beinrich auch begreifen, baß er einst in der Stunde der Gefahr seinen Mann muffe stellen können, daher die Gelegenheit benuten und sich im Schießen üben. Dies gibt Arepsig mit folgenden Worten wieder: "In Basel kommt ihm der ganz neue Gedanke, daß ein rechter Wann doch eigentlich wehrshaft sein muffe, er bleibt also da hängen, um schießen zu lernen."

Bozu ber widerliche hohn? Genau um dieselbe Zeit, in der dies spielt, klagte mir Uhland in einem Gespräch über das Schützemvesen der Schweiz: daß seine Generation ausgewachsen sei, ohne zu wissen, wie man ein Gewehr lade. Das Poetische des Zusammenhangs der Waffenkunst mit einem ganzen Mannedleben soll in einer Dichtung nicht mehr zur Sprache kommen dürfen?

Ich weiß nicht, ob ich zuviel ober zuwenig von einer Rritit gefprocen habe, die mit voreilendem Blid ein Runftwert ichlechtweg darauf ansieht, wieviel echt modernen Gehaltes fich baraus entnehmen laffe. Da wir nun an unfere Sauptaufgabe geben, Reller erft eigents lich als Dichter zu betrachten, fo wird es boch gut fein, vorher einen Augenblid ftillzuftehen und fo viel jum Bisherigen noch hinzuseten. Es gibt eben ein fur allemal zwei Arten, einen Dichter gu lefen; entweder man verweilt auf ben Bilbern, die er an unserem innern Auge vorüberführt, und genießt fie ober man fragt auf Schritt und Tritt: wohin zielt bies? Mit andern Worten: man hat Sinnlichkeit ober teine. Berfteht fich : nicht bie gemeine Sinnlichkeit, benn biefe hat jeber. Reller wird nie fehr popular werben, einfach weil er wirt-3d habe es gar manchmal erfahren, baß ich lich ein Dichter ift. Stellen, Bilber, Szenen aus ihm anführte, bie mich entzudt haben, und baß ich bann Gefichter um mich fah, auf benen jeber Bug fragte: was foll nun bas? Es find Menfchen, welche Rirfchen effen möchten, beren geistige Bungenwarzen aber nur Rirfchengeist fcmeden; fie beißen auf Ririchen, fcmeden nichts, und fragen nun natürlich, was benn ba ju ichmeden fei? Genug, alfo zu ben Ririchen!

Es ist unmöglich, ben Mann und ben Dichter auseinanderzus nehmen, ohne daß man in jenem auf diesen, in diesem auf jenen hinweist. Eben die fühllos verkennende Aritik, welche Blasiertheit findet, wo ein ganzer Mensch vor und steht, hat diesen Bersuch ber Scheidung herbeigeführt. Doch ist es vielleicht an sich gut, daß wir

bie Teilung vorgenommen und zuerst bie Dichterpersonlichkeit überhaupt betrachtet haben, weil nun, ba wir zusehen, was biefer Mensch als Dichter kann, um so weniger ber Schein entsteht, als meinten wir, es gebe eine leere Form.

Bir wollen nur fogleich vom Naturgefühl beginnen. Es handelt fic ba junadit um ein autes Zeichnen und Malen eines gegenüberftebenben Objette, und hierin tommt es unferm Dichter febr augute, baß er fein Anschauen, wie er als poetischer Gelbstbiograph erzählt, burch feine Malerftubien geschärft hat. Man ertennt burchaus bas Malerauge; man erinnert sich babei, daß auch Goethe in ber Jugend schwantte, ob er nicht zum Maler berufen fei, bag aber biefe Bes ichäftigungen nur Borftubien bes tunftigen epischen Dichtere waren. Doch was will Scharfe und Feinheit ber Beobachtung fagen, wenn nicht die Seele babei ift und fich mit ber Ratur aufammenfühlt! "Gelang es mir ben rechten Ton zu treffen (nach ben Bebingungen ber Lotalfarbe, ber Tageszeit usw.), so beschlich mich ein pantheistisch ftolges Gefühl, in welchem mir meine Erfahrung und das Beben ber Ratur eine zu fein ichienen." Bei Reller find wir überall in ber großen Ratur ber Schweiz, gleich ber Anfang bes grunen Beinrich ift ein weites, groß geöffnetes und boch vertraut ans Berg fich legendes Bilb einer Stadt an einem der großen Seen - man ertennt Burich : wir werben bann aufs Land geführt, Baffer, formenreiches" und die filbernen Saupter in den Simmel tauchendes Gebirge, Wald und freundlicher Garten, ftiller Rirchhof mit wallendem, flüsternbem Gras umfangen bie wandelnben Menfchenbilber, schauen hinein auf fie und fenten fich in ihre Seele. Es ift flare Zeichnung mit leuchtender Farbe, mit feinem Ton und Belldunkel und myftifches Einleben bes Beschauenben, was in Gins gusammenfließt. echter Dichter webt in ungewohnter, geheimnisvoller Ginheit mit ber Ratur, aus ber fein Genius ftammt. Das Ginleben wird gur Bes feelung, Bersonifitation, bas find aber nicht Tropenfunfte eines Sprach-Baarfrauslers. Beinrich zieht als fühner Zeichnungebilettant auf Baumftubien aus; ber ftolze Balb, "engverschlungen Arm in Arm ftehend", will ihm feinen feiner Gohne einzeln preisgeben; endlich aber "trat ein gewaltiger Buchbaum mit prachtigem Mantel und Krone herausforbernd vor die verschränften Reihen, wie ein Konig aus alter Zeit, ber ben Feind gum Gingeltampfe aufforbert;

262 Gottfried

Diefer Rede war in jedem Aft und jeder Laubmaffe fo flar, baff feine Sicherheit mich blenbete und ich feine Geftalt mit leichter Dube beamingen au tonnen mabnte". Man lefe bann weiter, wie ber verwegene Anfanger, impar congressus Achilli, seine Unmacht von bem majeftatischen Riefen verspottet fieht (gr. B. 2, 44 ff.). Unbers, innig und unmittelbar, nimmt bas Berg bie Ratur in fich herüber ober legt fich in fie hinüber, wenn die Liebe feine Rühlfaben rührt. Immer ift es bie Probe eines Dichters, wie er Liebe und Ratur in Eins fühlt, und wenn man von 3. Paul alles reichlich abzieht, mas er von überschwang ber Sentimentalität hingutut, fo ift er an Zauberfraft biefer unio mystica noch reich genug, um hunderte von Dichterschludern auszustatten, bie meinen, mit ihm fertig zu fein. G. Reller bedarf teiner Unleihe, er ift ebenburtig. Der grune Beinrich, trunfen von erfter Jugendliebe, bas Salstuch Annas, "bas ihm eine Bolte ju fein buntte," um Ropf und Schulter gefchlungen, tangt wie ein Befeffener über ben nachtlichen Berg. "Als ich auf feiner Bohe war unter ben Sternen, folug es im Dorfe Mitternacht, Die Stille war nun nah und fern fo tief geworben, baf fie in ein geifterhaftes Getofe überzugehen ichien, und nur, wenn fich biefe Täuschung gerftreute und man gesammelt hordte, rauschte und gog ber Fluß immer vernehmlich, boch leife, wie ein im Traume klagens bes Rind. Gin feliger Schauer ichien, als ich einen Augenblid ftand wie festgebannt, rings vom Gesichtstreise heranzuzittern an ben Berg, in immer engeren Zirkeln bis an mein Berg heran. -

Man sieht schon, daß Reller weiß, wie es den Menschen zu Mute ist; es sehlt kein echter Ton in diesem Bilde der ersten Liebe, wie sie schücktern, keusch, spröde, schamhaft mit ihren Entzückungen über das junge Herz kommt; sie ist durchaus noch transzendent und weiß nichts von der Sinnlichkeit, die in ihr zittert. Boll tieser Wahrheit und Schönheit ist die Erzählung des Heimrittes von der Aufführung des Wilhelm Tell, wie Anna und Heinrich in ihren Theaterkleidern träumerisch durch die beschneiten Wälder ziehen, durch deren Stämme die serne Abendsonne blitzt, wie sich die schenen Kinder endlich mit heißen Küssen ans Herz sinken, dann aber ein Schrecken, ein Ernst, eine Trauer über sie kommt, von deren Bedeutung sie sich ahnungsvoll nur dunkle Rechenschaft geben. Anna stirbt in früher Jugend, Heinrich hilft ihren Sarg zimmern und über den See herführen,

bennoch fehlt auch ber humor nicht, bas Rot und Gelb in biefem. wie aus garten Gilberfaben gewirften, mit himmeleblau burchidoffenen Gewebe. Aber baneben und gegenüber brennt noch gang anderes Rot: Die ichone Jubith, Die bem unichulbigen Buriden in ftillen einfamen Stunden ben beraufdenden Reuerwein verfrühter. vollgenießender Liebe gang nah an die blühenden keuschen Lippen führt: ein ftilvolles gefährliches Weib, welchem biefer Joseph mit tnapper Rot entflieht. Gang meifterhaft find bie Szenen, wo fich Beinrich und Judith im Apfelgarten bei bichtem Rebel aufammenfinden, das Liebesgeplauder mit ihr, mahrend er unfichtbar oben auf einem Afte fteht, aber ebenso meifterhaft auch, wie ber Dichter feinen fo fchwer gefährbeten Belben nachher vom Abgrund rettet: bas Schidfal tritt auf als Unteroffizier, ber bem Rabetten in bem Augenblid ein "Rechtsum fehrt" tommandiert, wo ihm Judith, auf ber Auswanderung begriffen, aber heiß genug, um noch einen letten Sturm auf ihn zu machen, vom Wagen winft und fich ihm bas Berg in ber Bruft wenden will. Reller hat die gange Rraft ber Sinnlichfeit, die jum Dichten gehört; die Liebe geht in mannigfachen Formen burch die weiteren Teile bes grunen Beinrich, burch die Ros vellen, nirgends aber fehlt ihr ber Merv, ber aus Raturtiefen burch Diefe Leidenschaft judt. Reller ift faftig, heiß, feurig, alles ohne einen Sauch von Frivolität; er weiß, in welche Stimmung er feine Julie auf bem Gange mit bem Geliebten fegen muß, um die Brautnacht am Rande bes Tobes vorzubereiten; er weiht und ein in bie Berfuchung, aus welcher Frau Amrain von ihrem Rinde gerettet worden, aus welcher fie ben heranwachsenden Jungling retten muß; er macht verständlich, was es ift, wodurch bas Schwäble unter ben brei gerechten Rammachern ben Sieg über feine Rameraben, bie Mitbewerber um Jungfer Bunglin, gewinnt, wie es zugeht, baß John Rabys ber Schmied feines Gludes wird; fcmindelnd und lachend verfolgen wir ben feltfam heiligen Bitalis auf feinen bebentlichen Gangen (Legenden); Frau Annchen ("bie migbrauchten Liebedbriefe") ift gar appetitlich, wie fie als Bauernfrau aufgeputt hingeht nach Wilhelms Ginfiebelei, um feine Treue gegen Gritli, gefahrlich genug für fie felbft, auf die Probe zu ftellen: "Gie gieng wohlgemut burch bas Frühlingsland und babete unternehmungs. luftig ihre Geftalt in ber glangenben Luft." Go wahr als einfach

264 Gottfrieb

beißt es von der aufblühenden Liebe Deinrichs zu Dorotheat Das Gattungsmäßige im Menschen erwachte in ihm mit allen Gewalt und Pracht seines Wesens, das Gefühl der Schönheit und Vergäng-lichkeit des Lebens warf darein eine beklemmende Angst." Ich sühre dieses Wort gern an, um durch die Tiefe seines Inhaltes zu beslegen, falls es noch eines Beleges bedürfte, daß Keller auch im heißen Elemente rein bleibt, daß er kein Wieland ist. Dieser Punkt muß bei "Romeo und Julie auf dem Lande" noch einmal zur Sprache kommen.

Richt baß im Stimmungbelement bie Charaftere an Bestimmtheit bes Umrified verloren; Reller zeichnet mit ficherer Sant feft und fcarf Junge und Alte, Beib und Mann. Aus bem grunen Beinrich hebe ich das Bild ber guten, treuen, frommen, aber nicht fleinlich frommen, forgfamen, fur ben geliebten Gohn fparenben, barbenben Mutter heraus. Da fehlt tein wesentlicher Bug von ber Gorgfalt ber Rofferpadung für ben Scheibenben (wobei bas Zeichnungspapier gegen die Leinwand treu dem Frauengeschlecht arg verfürzt wird) und ben normalen Bafchzettelvorschriften nebst bem Abschiedesegen: werbe nur nicht leichtsinnig und vergiß nicht, bag wir eine Borfebung haben," bis zu bem rührenden Sparfostem, wodurch bie arme Bitwe für ben leichtsinnigen Gobn in ber Frembe bie notigen Pfennige ericharrt. Indem fie ihren abgeschliffenen Dreiviertelelöffel in bie Suppe ftedte, rief fie punttlich ben lieben Gott an, für alle Leute um bas tägliche Brot bittenb, befonders aber für ihren Sohn." Rur am Sonntag erlaubt fie fich zu ber fpartanischen Suppe einen Biffen Rindfleisch; Die brei Geiten, worin ihr Bang ju ber Aleischbant und auf ben Gemusemartt geschildert wird ("ihre Poefie, Elegie und Samstagstragodie"), enthalten ein Miniaturbild von einem Meisterpinfel, ben Rindesliebe und Mitleid geführt hat, ohne beim feinsten Strich zu gittern. - Als Anabe wird Beinrich, nachbem er wegen eines verzeihlichen Mutwillens burch unfinnigen Beichluß ber Behörde aus ber Schule gestoßen ift, zu einem mutterlichen Dheim auf bas Land geschickt, ber, ein Pfarrer von altidellischem Schlage, mehr noch tuchtiger Bauer und Jager als Beiftlicher ift. Aus bem herrlichen Bilbe bes Landlebens, bas hier (Enbe bes 1., Anfang bes 2. Banbes) sich öffnet wie eine weite Tur, burch bie man aus enger Rammer in Luft und Leben tritt, wo unter fruchte

ichweren Obftbaumen bie rotbadige Jugend mit froblichen Tieren fich tummelt, auf diefem Grunde von Simmelblau und faftigem Grun hebt fich wie eine fanfte Beiftererfcheinung in einem Traum. und boch leibhaft und freundlich nahe, bas Bild ber vaterlichen Große mutter. Gie fteht, ben Entel erwartend, unter ber braunen Ture, Die Sand über ben Augen, heißt ihn mit fanften Borten willtommen, lagt fich aus blantem ginnernen Gieffaffe, bas in gebohnter Rugbaumnifche hangt, bas flare Baffer über die gebraunten Banbe laufen, bewirtet ihn, fitt lächelnd, bis er gegeffen und getrunten, und fest fich bann gang nahe gu ihm, ba ihre Augen schwach find, und betrachtet ihn unverwandt, mahrend fie nach bem Ergeben feiner Mutter fragt und boch jugleich in Erinnerung früherer Zeit versunten icheint. Sie war ichlant und fein gewachsen, tros ihres hohen Altere beweglich und aufmertfam, teine Stabterin und feine Bauerin, sondern eine wohlwollende Fran, jedes Bort, bas fie iprach, war voll Gute und Anftand, Dulbung und Liebe, Freude und Leib, von aller Schlade übler Gewohnheit gereinigt, gleichmäßig und tief. Es war noch ein Beib, von bem man begreifen tonnte, wie bie Alten bas boppelte Wehrgelb bes Mannes forberten, wenn es erfchlagen ober beschimpft werbe." Sie fitt bann ftillveranuat neben dem Anaben und schläft endlich lächelnd ein. "Aber ihre geschloffenen Augen gieng eine leife Bewegung, wie bas Ballen eines Borhangs, hinter welchem etwas vorgeht, man ahnte, bag fich bort Bilber in gartem verjahrtem Connenichein zeigten, und bie freundlichen Lippen verfundeten es in fcwachen Regungen." Bie fie erwacht, betrachtet fie ihn fremb, Tracht und Sprache bes Entels wollen nicht in ihren Traum ber Bergangenheit paffen, fie abnt, daß er aus den Lebensschranken der Familie in eine unbekannte Butunft hineinwächst, schreitet gebankenvoll in die Rebenkammer und holt aus einem Schrant ein Geschent für ihn; ihres bloben Gesichtes wegen ergreift fie ftatt eines mächtigen Safchentuchs ein fleines rotseibenes Salstuch, wie es bie Bauernmadchen tragen, und gibt es ihm, noch in bas gleiche Papier gewidelt, worin fie es vor vielen Jahren gefauft.

Ich bente, wer bieses Bild gezeichnet, versteht es, im streng Realen ibeal zu sein, um bas Lebenswahre ben Schleier zu ziehen, ber ihm ben Zauber bes ahnungsvollen Traumes gibt. — Unter ben

266 Gottfried

Frauen foll festen Schrittes noch die aufrechte Frau Regula Amrain auf unfern Plan treten, nachdem fie ichon mehrmals in ber Ferne gezeigt und bie fraftige Band gerühmt ift, womit fie ihren feurigen Anaben Frit erzieht. Bon einem daratterlofen Manne, ber nach Amerifa geirrt ift, einsam gurudgelaffen, nimmt fie feft bie Bugel bes Baufes in die Band. Unter mehreren Gohnen ift Frit ihr Lieb. ling. Rlug und flar und sicher führt fie ihn zuerft über bie glatten Bege kindischer Blindheit und jugendlicher Lufternheit himveg, forgt ihm für eine brave Frau, sieht zuerft ruhig abwartend zu, wie er fich in die Dummheit bes Freischarenwefens fturat, läßt ihn, wie er gefangengenommen wirb, mit heiterer pabagogischer Lift eine Zeitlang zappeln, ehe sie ihn auslöst, hält ihn, nachdem er so von biefer Torheit geheilt ift, zu Fleiß und Ordnung an, fo daß er bas vom Bater vernachlässigte Geschäft in Schwung bringt; endlich aber bulbet fie nicht, bag er in Selbwyler-Bequemlichkeit fich feiner Burgerpflicht, ber Teilnahme an ber Ratswahl, entziehe, benn er foll nicht zu benen gehören, die "immer nach ihrem Rechte fchreien, aber fobalb bieses Recht auch nach Pflicht riecht, ihr Recht barin fuchen, teines zu üben"; er folgt ihr, und es gelingt ihm noch bagu, ben unwurbigen Gemeindepräfidenten zu fturgen; unter folder Leitung gereift, bringt er endlich auch ben gurudgefehrten Bater in bas Gleis tuchtiger und tätiger Lebensordnung jurud - man muß lefen, ju weldem fatten und gebiegenen Bilbe biefe trodene Stigge in ber Band bes Dichters auswächst, um es mit innerstem Behagen zu genieffen. Stilvoll ift diefe Frauengestalt, aber nicht bligend von gefährlichem Keuer, wie das schone Raffeweib Judith, sondern ethisch hoch und fcon, babei aber nur gang burgerlich naturlich und einfach; unter bem Segen ihres mächtigen und guten Beiftes fieht man ein vertommenes haus fich ordnen und erlabt fich an biefem Gemalbe werbenber sittlicher Reinlichkeit, als fahe man einen lange vernachlässigten Rranten von freundlichen Banden mit fauberem Beifgeug befleiben; gerne bentt man bei biefer Frau an die großgliedrigen, wohlgetanen, festen und waderen, gang landlich einfachen, boch ftolgen und freien weiblichen Bewächse, die man im beutschen Bolt unter ben unversehrten alten Stämmen ber Alemannen im Gebirge und ber Friesen am Meere noch findet. - "Sie lebten alle gufrieden und wohlbegutert," heißt ber Schluß, "und bas Geblut ber Frau Regula

Armrain wucherte so fraftig in diesem Hause, daß auch die zahlreichen Kinder des Fris vor dem Untergang gesichert blieben. Sie
selbst streckte sich, als sie starb, im Tode noch stolz aus, und noch nie
ward ein so langer Frauensarg in die Kirche getragen und der eine
so eble Leiche barg zu Seldwyla."

Bom Maddenvolt im Beinrich und in ben Novellen ift bie Rebe gewefen, freilich nicht viel; wir werben auf die eine und andere im weiteren zu fprechen tommen; nur mit einem Borte fei bier erwähnt, wie geistreich die originelle Hauptfotette Lydia im Pantraz burchge-Jungfer Bus Bunglin, Die Belbin in ber Novelle "Die brei gerechten Rammacher" ift gelegentlich angeführt; Diese Tochter von achtundzwanzig Jahren besitzt einen Kapitalbrief von siebenhunbert Gulben, in welchen fich jene brei Eblen verlieben; fie weiß ihre Werber zu einer homerischen Wettfahrt anzureigen, beren Biel und Meta ber begludenbe Besit ihrer Sand ift. Einer bleibt bann flug jurud; wie bie andern zwei, ihre Rangen auf Rabchen führend, unter Staubwolfen bahinrennen, wird mit mahrhaft genialer Parobie bes Epos geschilbert; bas fostliche Bild bes Zimmerschmuck ber Jungfer Bus bleibe aufgespart, bis wir vom Reichtum gludlich gegriffener Rleinzuge reben, womit Reller ben Individuen und Buftanben ihre Fulle gibt. Unter tuchtigen Mannercharafteren fteht voran ber brave, burch hellen und offenen Beift aus Bandwertsenge jum Baufunftler gebiehene, fruh hingeraffte Bater bes grunen Beinrich, Br. Lee; erwähnt ift schon ber Graf am Schluffe bes Romans. Reller zeigt hier, daß er es wohl versteht, die freie und sichere Welts bildung bes vornehmen Mannes zu zeichnen und fie mit dem befferen Abel ber Gefinnung und bes vom Bahne freien Urteils zu schmuden. Binter ben vernünftigen Mannern ftolgiert, fdwantt und tangt ein Bug von Driginalen, Raugen, verbiffenen Barttopfen (bie zwei feindlichen Bauern in "Romeo und Julie auf bem Lande"), Geden, Windbeuteln, Knidern (Meierle im grunen heinrich), Narren und Balbnarren, alle fich felbst gleich, sicher und unbeirrt in ihrer Grille ober Blindheit, alle ungeteilt, rund, gang. Unter ben bedenklichen und ichlimmen Originalen fei ber Maler im grunen Beinrich bervorgehoben, ber treffliche Lehrmeifter bes Dilettanten, beffen Erre mahn, eine politische Große zu fein, aus bem Unschein von Gefettheit und Bernunftigfeit Bug um Bug mit voller ironischer Wirtung 268 Gottfrieb

ju Tage tritt. Ein wahres Kabinettstüd ist ber tolle Lügner und Aufschneider im grünen Beinrich, Bd. 2, S. 306 fs.; aus bodenloser Eitelkeit erwächst in dieser Menschenseele eine Welt von Unwahrheit, in deren flimmerndem Doppelschein kein Auge die Grenze unterscheiden kann, wo Selbstäuschung und verlogene Selbstbespieglung in die absichtliche Lüge übergeht: ein Kerl, der alles bestreitet, nichts glaubt und dem man kein Wort glauben kann; wie toll er zu Grunde geht, werden wir in anderem Zusammenhang vorbringen.

Die Charaftere ber brei gerechten Rammacher muffen wir endlich boch genauer schilbern, nachdem fie oben turz als Topen ber blogen Legalität bezeichnet worben; es find alfo Mufteregemplare jener Menschengattung, die feinen ber Fehler begeht, wozu feurige Leibenschaft die Gemuter fortreißt, weil nur fleine, niedrige, flebrige Leibenschaften unter ber toten Erdtrufte ihres Befens hinschleichen, verseffene, verhodte, geizige, fleinpfiffige Schluder, ale Urbilber jener Afterform ber Sittlichkeit für immer hingezeichnet, verbrieflich tomifche Ideale, fo vollendet wie ein ZeudeIdeal von ber Band Phibias gemeißelt ober eine Benus von Tizian gemalt. Der eine von den drei listet endlich boch den zwei Wettfahrern die Belena, Bus Bunglin, ab, bat aber in ihr eine Xantippe gewonnen; ber eine von ben zweien hangt fich, ber andere endet als murrifcher gump. Als Geizhals erscheint ber Trobler, ber bem grunen Beinrich seine Bilber und Studien abknausert und bem ber arme herabgetommene Buride bie Kahnenstangen zu einem Feste malt, um nicht hungers zu fterben; boch ift er ein Anider nur aus Geschäftsgewohnheit, eigentlich vielmehr ein guter Rerl, ber heimlich sein Opfer liebgewinnt und zum Erben einset: alfo ein Original, aus zweierlei Barn gesponnen und durch diefe Beimischung von Wohlwollen immerhin ein tomisches Sittenbild von ber gemutlichen Art. Die Trodlerwirtschaft aber, Die im erften Bande bes grunen Beinrich mit Meisterzügen eines Teniers und Breughel fonterfeit ift, hat einen unheimlichen hintergrund und gehört daher in ein anderes Rapitel. Sochst behaglich ift ber icon erwähnte fatholische Pfarrherr, ber tägliche Gaft im Sause bes Grafen, bes Wirts und Rettere bes grunen Beinrich, geschilbert: er war nun vorzüglich die brei Dinge : ein leibenschaftlicher Effer und Erinter, ein großer religiöfer Ibealift und ein noch größerer

humorist." Wasmaßen er biese brei Dinge ift und wie er sie verseinigt: man lese und prufe felbst!

Die Aleinzüge, die er immer bedarf, um seine Bilder bis zur ganzen Wahrheit und Eigenheit des Lebens zu kondensieren, sammelt ein echter Dichter nicht aus Notizen, die er sich ins Tagebuch gesichrieben, sondern fischt sie im Sehen auf, schießt sie im Flug, wie Goethe einmal sagt, und hat keine Sorge, daß sie im Gedächtnis nicht wieder ausseben und sich just da niederlassen, wo sie hingehören.

So ein Poet ift Reller, und bie Borratstammer feiner Erinnerung ist barin nicht targ ausgestattet, fondern ausgiebig wirft fie ihm am rechten Orte bie rechte Bielheit folder Buge ju, bag es nur fo quillt und fprudelt. Er gahlt nicht wenige, fondern viele Gefchafte auf, bie ber "Stadthegenmeister" Pineiß (in Spiegel, bas Ratchen) treibt, er weiß fehr wohl, was fold ein Quadfalber alles für Runfte verfteht; ber vorgeblichen Anliegen einer Bauerin weiß er gleich ein ganges Schod, ba bie vertleibete Anna ben Ginfiebler Wilhelm (bie migbrauchten Liebesbriefe) besucht, und grundlich tennt er ben Inhalt ber Tafche einer Bauernfrau, ba fie ihre Siebenfachen herausgieht, bis auf die gedorrte Birne. Er muß einmal ber eblen Ramms macherarbeit zugesehen haben, ober hat es ihm ber Genius geoffenbart, wie man in Schmudtamme fur bie Dorficonen und Dienstmägbe aus ichonem burchsichtigem Ochsenhorn ein tuchtiges braunrotes Schildpattgewölfe beigt, fo baß man, wenn man bie Ramme gegen bas Licht halt, bie herrlichsten Sonnenaufs und Diebergange, rote Schäfdenhimmel, Gewitterfturme und andere gefprenkelte Raturerscheinungen zu sehen glaubt? Wer hat ihm verraten, welche Berrlichfeiten Labe und Stube ber Jungfer Bus Bunglin enthalt, z. B. bas mit Gold auf eine "Menschenhaut" gedrudte Baterunfer, bas filberne Berg, worin ein Riechschwämmen ftedt, bas Rorben aus wohlriechenden Salmen geflochten und bas andere aus Glasperlen und Gewürznägelein zusammengefest? Wer unter biefen und vielen andern Schätzen ben dinesischen Tempel, bas Wert bes hoffnungslos liebenden Buchbindergefellen, "welcher alle Bucher las, die er einband, und ein ftrebfamer, gefühlvoller und unerfahrener Menfc war," ben fie Emmanuel nennt, wahrend er eigentlich Beit heißt, und von bem sie, nachbem sie ihn fortgeschickt, gegen jedermann fagt, nur er habe fie verstanden und ihr Wefen erfast? Den Tempel, in

beffen tiefstem Rach ber herrliche Brief verborgen ift, worin er icheibend fein ganzes Berr ausgeschüttet, ben aber nie ein Menichenauge, weber ihres, noch irgenbeines, gelesen hat? Aus ber Rinbergeit erinnert fich unfere Generation, baß es einft holgerne Rabelbuchen gab, welche einen Fisch, andere, Die ein Bidelfinden vorftellten: Reller hat es nicht vergeffen und gahlt fie richtig unter ben Sabfelig. feiten seiner ebeln Rammacher auf. Im Pantrag - wie finnig fnüpft er bie frühen argerlichen Streiche bes rechthaberischen Angben an die Rechtsverletzungen bes Schwefterleins beim Effen, bas bem Bruder burch allerhand fünstliche Stollen und Abzuggraben bas Schmalz auf ber Suppe abe und zu fich herüberleitet! Ebenba, nache bem ber Rnabe langst burchgegangen und verschollen ift, führt er ben Lefer auf bas fleine Platchen in Geldwola, an bem bie Mutter mit ber inzwischen langst zur alten Jungfer geworbenen Tochter wohnt; die Mittagssonne liegt fdmul auf bem begraften Pflafter, es ift ftill, die Anwohner find alle an ber Arbeit mit Raben, Bammern, Schuftern, Rleben, Schniteln, Befteln; ber Rachbar Schufter findet, baf es Beit fei, eine fleine Erholungsbaufe au eröffnen, nieft fo laut, bag bie Fenster ringe erzittern, und ber Buchbinder gegenüber, ber eigentlich fein Buchbinder war, sondern nur fo aus bem Stegreif allerhand Papptaftden aufammenleimte und an ber Tur ein verwittertes Glastaften hangen hatte, in welchem eine Stange Siegellad an ber Sonne frumm wurde - biefer Buchbinder rief : "Bur Gefundheit!" und alle Nachbardleute lachten; einer nach bem andern ftredte ben Ropf burch bas Kenfter ufw. Das gange Bild, wie es auf ben Moment vorbereitet, ba ber lang verichollene Sohn wie ein Bunder vom himmel angefahren tommt, werben wir noch einmal ins Auge zu faffen haben. Im Anfang von "Romeo und Julie auf dem Lande" finden wir die zwei Bauern, Die Bater bes ungludlichen Paares, pflugend auf ihren Adern: beibe find lange fnochige Manner, einander fehr ahnlich, nur bag ber eine ben Bipfel seiner weißen Rappe nach vorn, ber andere nach hinten trägt, mas jedoch wechselt, wenn jener gegen ben Wind, Diefer hinter bem Binde geht; wenn fie auf ein Sindernis ftogend ben Pflug fefter faßten, so gitterten die groben hembarmel von ber leichten Ers fdutterung".

Dies ift nun Genre-Malerei; wo ftarter Inhalt großen Stil

fordert, ist sie natürlich nicht mehr am Platze, da ist der starke Zug bes breiteren Pinsels gefordert; das versteht Keller wohl und führt mit wenigen Strichen den Umriß in mächtigeren Bahnen, wenn er eine Judith, eine Frau Amrain uns vor die Anschauung zu bringen hat, oder den durch die Liebe aus aberwißigem Wönchs-Martyrtum zur Welt bekehrten Bitalis, wie er nun um die Mauern Alexandrias schreitet und den roten Mantel im Winde fliegen läßt.

Es muß nun aber auch von erweiterten Bilbern bie Rebe fein; ber Dichter hat feine Menfchen, Ginzelne und Gruppen, mit ber Raturumgebung, mit landlichen und ftabtischen Raumen gusammenaufaffen und beibe aufeinander zu ftimmen; er bewegt fie durch biefelben im Sandeln und Leiden, und wir verlangen, daß biefes Gange zusammengefühlt fei, daß wir in einen Buftand hineingezogen werben, wie wir vom Maler verlangen, baß fein Bilb als Sanzes Totalftimmung und in feinen Teilen Lotalftimmung habe. Auf eine vollaultige Brobe Diefer Runft unferes Dichters hat uns foeben ein anderer Zusammenhang geführt: bas ftille sonnige Platsden mit seinen Umwohnern im Vantrag ber Schmoller — ein Bild so voll Zuständlichkeit, ein so trefflicher Kontraft zu ber nachfolgenden überraschung, baß es eine Berle ju nennen ift. Die pflügenben Bauern im Anfana von Romeo und Julie gehören ebenfalls auch hieher; es folgt bort bas toftliche Spiel ber Rinder mit ber Duppe, ber fie ben Rleiengehalt ihres armen Rorpers ausguetichen. Gin fleines Aderstud ift es, um bas fich beibe Bauern ins Elend hinein prozessieren; ber eine, Mang, sett fich, nachbem er von Saus und Sof fpringen mußte, auf eine armselige Wirtschaft in ber Stadt; ber Aufzug mit bem erbarmlichen Refte bes hausrats, bas Leben in der duftern Spelunke ift mit Meisterhand in einem ftimmungevoll unheimlichen bumpfen Grau gehalten; beibe Lumpen werfen fich aufs Fischen und stehen tagelang angelnd am Fluffe, wo fie mit andern vertommenen Selbwyler Gestalten, die bemfelben lange weiligen Wert obliegen, "gleich einer langen Galerie von Beiligenober Prophetenbildern" ju feben find. Bon bewegteren Szenen barf ber Aufzug in "Rleiber machen Leute" nicht unerwähnt bleiben: ein boshafter Mastenichers ber Seldwyler, wodurch bas arme Schneiderlein, bas als Graf neben ber Berlobten fist und beffen mahren Stand jene Nachbarn erkundet haben, so grausam entlarvt wird. Da bricht

272 Gottfried

aus dem bereiften Wald ein Schlittenzug, hoch am weißen Felsrande von weitem sich auf den blauen himmel zeichnend; das vorderste Fuhrwert trägt eine Strohpuppe der Fortuna, das zweite einen riesenmäßigen schwarzen Ziegenbod, das dritte eine ditto Scheere, welche mittels einer Schnur auf, und zugeklappt wird und "gewaltig in die Höhe schnappt, als sähe sie das himmelszelt für einen blausseidenen Westenstoff an". Wan steigt am Wirtshaus, wo die Goldsacher schwangekommen sind, aus, und es folgt dann eine undarmsherzige Waskenaufführung vor dem Grautpaar, das "undeweglich auf seinen Stühlen, gleich einem steinernen ägyptischen Königspaar ganz still und einsam saß; man glaubte den unabsehbaren ägyptischen Wüstensand zu fühlen".

Im grunen Beinrich reiht fich an bas schon gepriesene Bild bes Landlebens eine gange Reihe gleich tief empfundener idvilifder Buftanbeanschauungen; es wird fpater ergahlt, wie mehrere Gemeinden in ber heute noch üblichen Beise ber Schweizer im Freien ben Wilhelm Tell aufführen: nicht auf Ginem Schauplat, sonbern in Fortbewegung an verschiebenen Orten, wo Altorf mit ber Stange, Die hohle Gaffe usw. fingiert wird; es entsteht fo ein wahrhaft epifc gefühltes Bilb, feine warme Seele ift bas Liebesparchen Anna und Beinrich, die als Bertha und Rubenz hoch zu Roß mitspielen und auf bem Beimritt fo fuß und bang fich in die Arme fallen, wie oben ergablt ift. Wird und babei fonnig, offen, weit ju Mute, fo umgibt und bagegen eine mabre Rellerluft in ben alten Rlofterraumen, in die wir bald barauf versett werden, nachdem Beinrich es bei feiner Mutter erreicht hat, Maler werben zu burfen. Er wird einem Bilberfabritanten in die Lehre gegeben, ber mit feinen migbrauchten Scholaren in jenen Raumen hauft. Das Treiben ber Stecher, Aper, Lithographen, Anmaler in biefer Bohle, ber traurige Bandwerts. mechanismus ber verteilten Gefchafte, ber humor, ben fich bie armen Rreaturen boch nicht nehmen laffen, ber Meifter, Schwarzfunftler Babersaat, in ber Mitte: es baut sich auch hier ein Bild von vollendeter Bahrheit ber Stimmung gusammen.

Wir haben natürlich nicht vergessen, daß wir es nicht mit einem Maler, sondern mit einem Dichter zu tun haben. Reller beschreibt nicht, er führt und kein Bild anders auf, als in Bewegung und Handlung. Er verwechselt auch nicht das Geschäft bes Dichters mit

bem bes Analytiters. Es ift ein Gefet, bas fo gut wie jenes Leffings-Bebot : "Du follft nicht malen !" jum A & C ber Afthetit gehört, baß ber Poet nicht vergeffen foll, wie er fich vom Pfochologen zu untericeiben hat; aber wie wird in der modernen Romans und Novellens bichtung gegen biefes Grundgefet verftogen! Bange Blatterfolgen hindurch analysieren die Berfaffer, im eigenen Ramen fprechend, einen Charafter, einen Gefühlszustand, bas Werben einer Leibenichaft, eines Entschluffes, ftatt einfach ihre Menschen in Bewegung zu feten und une aus ihren Worten, ihren Sanblungen ertennen, ichließen zu laffen, was in ihrem Innern vorgeht! Statt Aufzeigens ein ewiges Zergliedern! Reller fpricht im eigenen namen nicht mehr, als ein Dichter barf und muß, er begleitet feine Leute mit Betrachtungen aus seiner tiefen, warmen und boch auch fo täuschungelosen Menschen- und Lebenstenntnie, und es ware leicht eine reiche Blumenlese allgemeiner Gape, feinen Blide und Bes obachtungen aus ihm zu pfluden; wir unterlaffen es um fo mehr, weil wir von feinem bentenben Beifte icon im erften Abichnitt gesprochen und einige Stellen angeführt haben; aber auch nur begleitend find diese Reflexionen und nie will sich ber Dichter durch fie fein eigentliches Gefchaft, eben bas Aufzeigen, erleichtern und ersparen.

Namentlich liebt er es nicht, umftandlich zu motivieren. Das Motivieren ift ein Punkt, bei bem hier etwas verweilt werben muß. Es fteht zu erwarten, bag Reller in Beziehung auf ihn manche Tabler finden wird. Bliden wir einmal auf einen Größeren hinüber, auf Shatespeare. Es ware freilich Zeit, ihn einer neuen Rritit ju unterwerfen, benn allerdings blüht bei und immer noch ein unfritischer Shatespeare-Rultus; aber es mußte mahrlich eine andere fein, ale bie er neuerdings erfahren hat. Es find Angriffe bes Berftandes auf die Phantafie, auf die Poefie: "Der Berftand gur Seite stand, ein proportionierter Mann . . . er geht und spricht: das mag ich nicht, benn bas fieht wie ein Gebicht!" Der Berftand, ber bie Prefie auf ben Berstand examiniert, wird es immer namentlich mit ber Frage zu tun haben: wie ift bie Situation motiviert? und wird darüber vergeffen zu fragen: Wie ift die Situation poetisch benütt, verwertet, entwidelt? Chatespeare motiviert aus bem Großen ins Große, im Rleinen immer nur turzweg mit rafchen,

fparfamen Bugen. Es ift ihm barum ju tun, gewaltige Situationen ju gewinnen, oft ericheinen fie auf ben erften Blid unmotiviert, aber bas tiefe Leben, bas in ihnen fich entwidelt, ftedt ein Licht auf, bas rudwarts und vorwarts erflart, wie alles geworben ift und werben wird. Er forat nicht vor, bag wir begreifen, wie Lear fo ein Tor fein tann, bag er bie Liebe nach ber Berebfamteit mißt und nach Diesem Mage fein Ronigreich verschenft, aber er läßt in ber Situation ben greifen Ronig fo reben, fo auffahren, fo handeln, baf wir uns alles erflaren fonnen; wir burfen nur in bie Lange ber Beit uns ausgebehnt benten, was fich hier in einige Momente gusammenfaßt: ein langes Schmeicheln ber falfchen Tochter hat langft fein ftolges und boch weiches Berg verwöhnt, mahrend bie jungfte burch herbe Bahrhaftigfeit ber Borte oft die Baterliebe gurudftief, die fie burch liebende Taten gewonnen. Das ift ber bichterifde Aft ber Rompression, die wieder ausstrahlt, nachdem sie vollzogen ift. Reller, beffen geiftburchbrungener Realismus wirtlich zu Shatefpeare fagen barf: "Es ift in mir etwas von beinem Beift!" geht in bemfelben Sinne weit mehr barauf aus, Situationen zu gewinnen, als zu motivieren. Man wird es ichon merten, bentt er, warum gerade biefe Leute fo handeln, wenn fie nur erft handeln, und übrigens find fie ja Menichen, und man fennt ja bes Menichen Berg! Go entzündet er die Liebe in allen Karben und Bestalten, jede icone und häßliche Leibenschaft mit rafcher Sand am glimmenden Dochte ber Gelegenheit, bes Unlaffes, ber Umftanbe; fo lägt er aus Irrung und Berfinfterung bas Licht ber Bernunft an einem Bufall, einer Bagatelle aufleuchten und ben Buschauer schließen, bag es vorher schon an ber Schwelle bes Dunkels seinen Strahl bereit gehalten habe. Go ift g. B. scheinbar nur gang leichtweg erzählt, wie bie gefette, gehaltene Frau Amrain zu Anfang ber Novelle in bie schwere Bersuchung gerat, die wir oben turz angedeutet haben. Ihr Bertführer bringt, vom Bein erhipt, in nachtlicher Stille heftiger und heftiger, fie widersteht ihm, bann heißt es einfach weiter, fie habe endlich eben boch gedacht: die Dinge werden so ober so ihren Beg geben. Wie mahr biefe Flufterstimme bes Leichtfinns felbft im fonft machfamen Menschenherzen! Sie heißt "bie Frau mit bem feften, bunteln Blid"; bas "buntel" bei "feft" gibt zu benten, gu begreifen. In biefem gefährlichen Moment fpringt ihr Liebling Friße

den aus bem Bett und ichreit : ein Dieb! Das Rind hatte gewocht. buntel geahnt, fein Ruf bringt bie Frau gu fich, und fie ift vom bobenlofen Abgrunde gerettet. Der Rellner in bie migbrauchten Liebesbriefe", ber in bie ichlechte Literaten-Dumbug-Befellichaft geraten ift, tommt einfach ju fich und jur Berminft, wie er einmal au etwas Gelbe gelangt, fich wieber anftanbig fleibet und fo in Spiegel fieht; es fallt ihm wie Schuppen von ben Augen, er findet fich ploblich ju gut fur einen Schriftfteller, bagegen reif genug für einen Obertellner und er geht in fich. Raturlich ift Die Aufgabe eine andere, wo es fich um ftarte Schidfale im Mittelpuntte ber Ergahlung handelt; hier muß bas Berfahren breiter und ausgiebiger fein, wiewohl auch bann noch grundverschieden von einer breiten und nudternen verftandestlaren Analyfe. Das Werben ber Leibenichaften, welche Entscheidungen mit fich führen, sei es Liebe, sei es Sag, fei es irgendwelche folgenreiche Angewöhnung, wird hier mit aller Grundlichkeit, die vom Dichter zu erwarten ift, aus ber Tiefe ber Seelen und ihrer Berichlingung mit ben Umftanden hervorgeholt. In Romeo und Julie 3. B. ift alles von Anfang eine burch und burch organisch gefügte Borbereitung bes tragischen Schluffes.

Im humoristischen Gebiet ift es burch bie Natur ber Sache ges geben, bag ber Poet gern aus bem Rleinen, aus bem gang Beringfügigen motiviert; ba hilft nun unferem Dichter wieber fein scharfes Muge für bie Rleinzuge bes Lebens. Wer nicht lachen muß, wenn er lieft, wie in bem einen ber brei gerechten Rammacher, Jobst, ber Entschluß bes Wanderns burch ben Anblid einer blau übertunchten, auflebenden und fortfriechenden Bange jum Durchbruch fommt, ber - muß eben bas Buch weglegen. In Rleider machen Leute" hat ber Dichter zu erklaren, wie fich Rettchen aus Schred und Scham ermannt; fie vergießt bittere Tranen; "ba man aber, wenn man weint, fast immer zugleich auch die Rase schneuzen muß, so fah fie (bieber in ben Schleier verhullt und mit Diefem bie Eranen trodnend) sich boch genötigt, bas Taschentuch zu nehmen, und tat einen tuchtigen Schneuz, worauf fie ftolg und gornig um fich blidte" usw. - wer sich baran ftogt ber - ftoge sich eben! Ab und au ift immerhin auch im tomischen Gebiet eine Lude übersehen ober eine Unwahrscheinlichkeit gewagt. Daß fich Gr. Litumlei (in ber 276 Gottfried

Schmied feines Blude") von bem unbefannten Gindringling Rabys ohne weiteres rafieren läßt, ift nicht eben glaubwürdig, - rein toll ber Untergang bes oben geschilberten Lugners und Gitelfeitenarren im "grunen Beinrich"; biefer tangt namlich, nachbem er fich entfleibet, por einer Gefellichaft ber, um feinen ichonen Buche bewundern gu laffen, während er in ber Tat frumm ift, und tangt fich fo in einen See im Bald hinein, worin er erfauft; Diefes phantaftifche Motiv führt auf ein Rapitel, von bem nachher besonders die Rebe sein muß: bas Gebiet ber narrifden Borftellung. Beil wir aber gerade bei naturgemäßen, tomifch charafteriftifchen Bugen verweilen, fo foll ber Lefer ben Spaß haben, über einen Moment bes ichmer liebesfranken Beinrich zu lachen : er haßt alle Belt, die tummerlos ihrem Geschäft nachgeben tann, mabrent er fo traurig ift; ein vergnügt grinfender Bauer ichlenkert vorbei, ein irbenes Rruglein an einem Strid über Die Schulter, gafft ihn an und lacht über fein trübseliges Geficht; "fchon bas arme Krüglein tat Beinrich weh in ben Augen und im Bergen, ba es fo ftillvergnügt und unverschämt am Ruden Diefes Burichen baumelte; wie tonnte man ein folches Rruglein umbertragen, ba Dortchen nicht im Lande war?" Dies führt zu einer Erplosion: noch unter Tranen haut Beinrich ben armen Rerl fo berb, baß er glaubt, ber helle Teufel fei in ihm, und fich aus bem Staube macht. Ift bies nicht aus ber Seele? - Br. Rabys und Litumlei beschließen, ein Memoire aufzuseten, worin erfterer als natürliche Frucht einer Don Juanschen Jugendperiode bes letteren ericheinen und fo die Ginfegung zum Erben begründet werden foll; fie schließen fich ein, finnen vergeblich, tonnen teinen Anfang finden; endlich beschließen fie, vorerft ein Buch ftartes und icones Papier zu taufen; fie tun es und feten fich wie nach wohlverrichteter Sache jum Beinglas. - Br. Störteler, ber fich auf ben Geniebetrieb geworfen und seine gute Frau zur Nachahmung seiner grundaffettierten Briefe anleiten will, findet Tranenspuren in ben Briefen ber Armen, erpreft von ber Qual biefes Seelenzwangs, und gerat nun auf ben iconen Gebanten, ob folde Tranen zwifden ben Beilen bei einer allfälligen Berausgabe nicht burch einen garten Tonbrud angebeutet werben fonnten?

Im "grunen Beinrich" spielen Sandwerfer Theater, führen Schillersche Stude auf, fühlen sich ihren Rollen nicht gewachsen, und

"mancher suchte fich selbst zu tauschen, indem er bei ber herrichtung ber Buhne mit vermehrter But Rägel einschlug".

Es ift von Charaftergebung, Darftellung von Buftanben, bann von Motivierung, psychologischer Begründung bie Rebe gewesen, bies hat uns auf humoristische Seelenguge geführt. Bon Schickfalen mußte in jenem Zusammenhang etwas gesagt werben, aber ausbrudlich ift nun ju fragen: Wie fteht es mit bem bunteln hintergrunde bes Lebens, womit nicht zu fpagen ift, mit jenen Dachten, die geisterhaft aus unbekanntem Schofe bes Daseins ober wild aus ichwarzen Tiefen bes Gemuts hervorbrechen und bes Menschen Schickfal flechten, - wie fteht es mit bem Damonischen und Tragischen? Ich weise auf bas Schickfal bes armen "Meretli", ber Emerenzia, bes Patrizierfindes, bas im "grunen Beinrich" von beschränften Eltern einem zelotischen Pfarrer zur Befferung übergeben ift, weil es nicht Bebete hersagen will, und von biefem mit rohen Strafen, bie ben Teufel austreiben follen, ju Tobe geplagt wird. Wer biefes rührenbe Bild, biefes Bild, bas weinende Beifter bes Mitleids umschweben, fo anlegen, fo burdyführen tonnte, mare ein Dichter und wenn er fonft nichts geschrieben hatte. Das menschlich Robe wird gespenftisch grausig, wenn es als so wildes Schimpfen burch die nachtlich ftillen Strafen gellt, wie bei bem gantenben, fluchenben Eroblerebepaar im "grunen Beinrich"; ebenso grauenhaft ift bas wutenbe Raufen, Berwünschen und Fluchen ber verwilderten, fich grimmig haffenden Bater in "Romeo und Julie"; bamonisch tritt in biefer Novelle die unheimliche Gestalt bes schwarzen Geigers ein, bes mahren Erben jenes Aders, um ben fich Mang und Marte gu Grunde prozessieren; bamonisch spielt er ben verlorenen Liebenben gum ersten und letten Zang auf unter bem ausgelaffenen Gefindel, in beffen Gefellichaft bie unseligen Opfer bes Saffes ber Eltern geraten find; es wirbelt fich unter ben wilben Melobien ein mahrer Blodsbergreigen in ben nächtlichen Bald hinein; alle Bebel aber in biefer Erzählung, bie Rellers Ruf begrundet hat, wirten jufammen, um im Lefer bas wahre und bas ganze Schicfalsgefühl entftehen zu laffen, bas Gefühl jenes unberechenbaren Gewebes, in welches ber Menich hineingeflochten wirb, an welchem er ftrebend und wollend mitwebt, ohne gu wiffen, mas er webt, und bas ihn an entschuldbarer Schuld erfaffen, zusammenbruden, all fein Glud und fein Leben felbst vernichten

278 Gottfried

kann. Es ist ganz kindisch, über die traurige Brautnacht und den Selbstmord dieser Armen zu moralisieren; es ist Geschmackssache, ob sich einer lieber an seiner Wohlweislichkeit weidet oder schauernd im reinen Weh des Mitleids vor dem Bilde des Schicksals steht. Keller hat ganz ausreichend gesorgt, die zwei Opser mitten in der Glut ganz seelenrein zu erhalten, direkt und durch den Kontrast mit der wilden Gesellschaft, in die sie geraten, von der sie sich aber trennen; was geschieht, ist das reine Resultat der Liebe und Verzweislung. Vielsleicht hätte selbst der Schlußsat dieser Novelle in der zweiten Redaktion wegbleiben dürsen, man fühlt zu merklich darin die Degens parade gegen die Philister.

Die Proportion, worin diese Novelle dem Ernste, der fühlbaren Borbereitung bes tragischen Schluffes bas Romische beimischt, wird Niemand zu ben ungludlichen Amalgamen gahlen, worin fich biefe fontraftierenden Potengen nicht ineinander lofen, einander nicht heben und icharfen. Anderweitige Beifpiele Diefer Difchung find und bereits begegnet, und wir tennen unfern Dichter ja überhaupt von Anfang an als einen Geift, ber gar wohl weiß, wie fich Schauer und Laden verbinden fonnen. Frei fpielt ber humor in ben tomis fchen Schicksalen, und wir muffen ihn nun in feiner Selbständigkeit und nicht bloß als Stimmung, sonbern in ber Rraft feiner Unschaulichkeit ausbrudlich ins Auge faffen. Buerft benn jett etwas von ber närrischen Borstellung! Sie fann eine gang objektive Beobachtung fein; ich meinesteils geftehe, baß ich laut auflachen mußte, als ich im "grunen Beinrich" bie Stelle las, wie ber landliche Baft am feierlich ftillen Sonntagmorgen bie verlorenen gaute ber Prebigt von ferne hört: "Sie klangen feltsam und manchmal wie hollabo! manchmal wie juchhe oder hopfa! bald in hohen Fisteltönen, bald tief grollend, jest wie ein nachtlicher Feuerruf und bann wie bas Gelächter einer Lachtaube." Wie Beinrichs Runftstudien fich am Ende in eine verrudte Strichelzeichnung auflosen, symbolisch in die Bruche geben, muß man nachlesen (B. 4, S. 22 ff.), und bagu bann bie tieffinnige funftphilosophische Deutung feines Freundes Eritson; ben äfthetischen Formaliften fei biefe Stelle zu ernfter Erbauung emps fohlen. Bon vollendet originaler Anschaulichkeit ift bas Bilb, wie Spiegel bas Ratchen und bie Gule miteinander an ber Munbung bes Schornsteins bie Bere in einem Rete fangen, bie eben gum

Blodsberge fliegen will und die sie dem H. Pineiß zur Shehälfte bestimmt haben: "Sie zappelte und tobte mäuschenstill wie ein Fisch im Net, aber es half nichts, und das Garn bewährte sich aufs beste. Mur der Stiel ihres Befend ragte durch die Maschen. Spiegel wollte ihn sachte herausziehen, erhielt aber einen Nasenstüber, daß er beisnahe in Ohnmacht siel und einsah, wie man auch einer Löwin im Net nicht zu nahe kommen dürse." In der fünsten der sieden Legenden versucht der h. Bitalis sein Bekehrungswerk an einer junonisch schönen, rothaarigen Hetäre von besonderer Gefährlichkeit, da "große, schöne Wenschenbilder immer wieder die Sinne verleiten, ihnen einen höheren menschlichen Wert zuzuschreiben, als sie wirklich haben". Sie umschlingt ihn, der starke Wönch ringt mit ihr, bindet sie mit Wühe an Händen und Füßen, und "warf den ganzen Pack mit einem mächtigen Ruck auf das Bett, worauf er sich wieder in seinen Winkel begab und seine Gebete fortsetze, als ob nichts geschehen wäre".

Den fieben Legenden muffen wir nun in biefem Busammenhang eine besondere Betrachtung widmen. In ber Novellensammlung "die Leute von Seldwyla" fieht "Spiegel bas Ratchen" ifoliert als Marden ba, als Probe bes freien Spiels ber Phantafie. Daß Reller gu Dieser traumartigen Form neigt, werben bie Lefer aus allem Bisherigen leicht geschloffen haben. Der geborne Dichter wird fie fich überhaupt nicht nehmen laffen. Daß er ba, wo er die Gesete ber Natur und bes Geschehens einhält, boch bas Wirkliche nicht um ber gemeinen fogenannten Wahrheit willen nachbildet, sondern im Feuer ber Phantafie zur höheren Wahrheit umschmelzt, dies wird er immer auch baburch geltend machen, bag er ber Phantafie Stellen vorbehalt, wo fie frei von ber Ordnung bes taufalen Zusammenhangs fich in ihrem Elemente bewegt. Es ift eine wirkliche Probe bes Dichters, ob er auch traumhaft bichten tann. Die entfesselt spielende mystische Bilberwelt ber eigentlichen Traumphantafie machend schaffen ift tein Rleines. Ift ber Dichter "in mehr als einem Sinn ein bellfehender Schlafwandler", fo beweise er es baburch; daß er auch einmal gang machend gang traumt. Daß bie Phantasie vom Bande bes Sinnes fich auch bann nicht völlig losreißen barf, ift außer 3meifel; Die schwere Frage ift nur; wie beschaffen Dieses Band fein muffe, b. h. wie bas in biefem Gebiete veranderte Berhaltnis awis ichen ber nicht zu erlaffenden Bedeutung und ben frei ichwebenden

280 Gottfried

Bilbern zu bestimmen fei. Da die weitschichtige Untersuchung bier nicht vorgenommen werben tann, mag man fich die selbst nur bilde liche Austunft gefallen laffen: bas Band barf fich fehr verlängern, aber nicht reißen. In ber Erbichtung eigentlicher Traume fchlangle sich durch die gautelnden Erscheinungen ein symbolischer Ginn, sombolisch jedoch nur so, wie ber wirkliche Traum in feinen besten Domenten ahnungevoll, hellbuntel, bramatifch fymbolifiert. Goethes vielbefprochenes "Märchen" verhullt feinen Ginn gu tief, wenn es einen hat, und wird baburch gur beschwerlichen Duftifilation. Im "grunen Beinrich" (4, 221 ff.) fteht ein Traum, beffen erften Teil ich geradezu als normales Beifpiel zur Beleuchtung beffen anführen fann, was ich unter bem verlangerten Bande verftebe; es find echt traumhaft ineinander übergebende, feltfam ichimmernde Gefichte, bie gang ungefucht auf ben Wohlstand und bie Wehrfraft ber Schweiz beuten, bem Traumenben ertennbar eingegeben burch ben Gegenfat feiner eigenen Durftigkeit und Bilflofigkeit. Dagegen im zweiten Teil (von der Brude) mischt fich ftorend die hellwachende Allegorie in biefe Traumbichtung, bie Bilblichkeit wird verftandig flar, man fühlt die Absicht. Echt aber im Geifte bes Traumes ift es wieber erfunden, wenn die unbewußte, fehr ferne Borftellung von ehelichem Blud bem Schulgehilfen Wilhelm (Die migbrauchten Liebesbriefe) im Schlaf eine himmlisch fuße musigierenbe Raffeemuhle vorgautelt. - In den fieben Legenden nun hat es Reller gewagt, Die beibnisch weltlichen Elemente, die fich in Diefen driftlich heiligen Sagen finben, herauszufehren und ihnen fo "freilich zuweilen bas Antlit nach einer andern himmelsgegend hinzuwenden, als nach welcher fie in ber übertommenen Geftalt ichauen". (Borwort.) In einem großen Teile berfelben bleibt bas Wunder, bas ja boch eine Beburt ber traumhaften Phantasie ift, zwar steben, aber bie ganze Begebenheit wird so gewendet, bag ein weltlich naturgemäßer und gefunder Sinn herausspringt, man tann es als ein Protestantifieren ber tathos lifch heiligen Marchen bezeichnen. Die ethisch flarfte unter biefen verweltlichten geiftlichen Marchengeschichten ift bie "Jungfrau und Die Monne". Gine bilbichone Monne, Die Rufterin ihres Rlofters, fühlt ein umwiderstehliches Berlangen nach ber schönen Belt und ents flieht, nachdem fie ben Schluffelbund auf ben Altar gelegt, bamit ibn Maria, ber fie fo manches Sahr treu gebient hat, nun felbst gu

fich nehme. In ihrer Sehnsucht ergibt fie fich bem nachsten Ritter, ben fie im Balbe findet, bewährt aber Treue und Ehre in einem Abenteuer mit bem Gafte bedfelben, ift nun wurdig, feine rechtmäßige Frau zu werben, gebiert ihrem Gatten in zwölf Jahren einer auten und gludlichen Che acht Gohne und tehrt nach genoffenem Glud ber Belt in ihr Rlofter gurud': Maria empfangt fie freundlich, fie bat bie gange lange Zeit bas Schluffelamt für fie verwaltet; an einem Rirchenfeste bringen bie famtlichen Monnen ber hl. Jungfrau Geschenke bar, nur die rudgekehrte Flüchtige hat nichts bereitet, "ba fie etwas mube war vom Leben und in ihren Gedanken mehr in ber Bergangenheit lebte ale in ber Gegenwart"; aber, wie ber Festag erscheint, fleigt ber Ritter, ihr Bemahl, mit feinen acht Gohnen, Die er dem Reichsheer zuführen will, vor der Rirche ab, tritt ein und fniet mit ihnen jum Gebete nieber: fo hat fie ber hl. Jungfrau bie reichfte Gabe bargebracht, und acht Rranze von Gidenlaub, welche plöglich über bem Saupte ber Junglinge ju feben find, bezeugen, baf Maria fie gern angenommen hat. Dies bie trodene Stizze einer Umbilbung, beren reinen, tiefsittlichen Sinn herauszustellen mußig und geschmadlos ware. Ich habe hier bie vierte unter ben Legenden herausgegriffen. Die erfte, "Eugenia", erzählt bie Betehrung eines antifen Blauftrumpfe, einer ichonen jungen Romerin, gur Ratur und Beiblichkeit. Reller muß von bem gewaltigen Motiv angezogen worden fein, bas fich in ber wirklichen Legende (Beiligenverzeichnis bes Petrus be Natalibus) findet. hier wird erzählt, wie fich in bie jum Chriftentum betehrte, unerfannt ale Rlofterabt maltende Eugenia, ein leidenschaftliches heidnisches Weib verliebt, ben vermeintlichen Jüngling zu verführen sucht, bann als zweite Potiphar-Frau eines gewaltsamen Angriffes auf ihre Verson anklagt, wie Eugenia, por ben Protonful gebracht, mit bem Tobe bedroht wird und nun zum Beweis ihrer Unschuld ihr Wonchsgewand auseinanderreift. Reller hat bas Motiv hinzugefügt, bag ber Protonful fie liebt, um fie geworben und Eugenia, in ber Zeit ihrer gelehrten Studien, ihn wohlweis abgewiesen hat, wiewohl fie unbewußt im Bergen feine Liebe erwiderte. Der Moment jenes von der Beraweiflung eingegebenen Aftes ift in großartig ftilvoller Einfachheit und hiemit gang rein behandelt, alles Borbergebende mit gewohnter liebenswürdig naiver Ironie ergählt; ber Schluß aber scheint mir

282 Gottfried

ungemäß: sie stirbt, nachdem sie den Protonsul, der nun ihr Ehermann geworden, zum Christentum bekehrt hat, als berühmte Wundertäterin und Martyrin; nach solcher Wendung zum menschlich Wahren sollte nicht zum Geist der Legende zurückgekehrt werden. Die zweite erzählt, wie die heilige Jungfrau die Gestalt einer Ritteres frau annimmt, die von ihrem Manne dem Teusel als Beute verssprochen ist, wie sie diesem, da er sie ergreisen will, plötlich in ihrer göttlichen Schönheit erscheint und ihn so blendet und schreckt, daß er, nachdem er vergeblich seinerseits sich ebenfalls in reizende Hüllen verwandelt hat, sich geschlagen bekennen muß und "wie der leibhastige geschwänzte Gram" davonschleicht. Dies ist sichtbar nur darum nachgedichtet, weil das Bild einer solchen Zauberwirkung göttlicher Schönheit, ein allerdings sehr interessantes Stück Heidentum (Venussoder Freia-Mythus) im vorgesundenen Stosse, dem Dichter wert schien, in frei ästhetischer Gestalt reproduziert zu werden.

Die britte ift eine Fortsetzung ber zweiten, fie handelt von ben Werbungen um biefelbe Ritterefrau, bie nun Bitwe geworben; jest verwandelt fich Maria in einen tapfern und frommen, aber allzu bebenklichen und ichuchternen Ritteremann, turniert und wirbt für ihn um Sand und Berg ber ichonen Frau, gewinnt fie burch Befiegung aller Gegner und reicht ihr ben Brautigamstuß, ber fie mit wunderbarer Seligkeit erfüllt; "benn, wenn die himmlischen einmal Buderwert baden, fo gerat es gur Guge!" Bat Reller in feiner Quelle bas Motiv fo vorgefunden, fo ift es eine Legende, welcher fichtbar ein Marchen zugrunde liegt. Die vierte habe ich poranges ftellt, bie fünfte, bie vom "fchlimmheiligen Bitalis" handelt, mehrmale erwähnt. Gie birgt unter bem feltfam humoristischen Motiv gefunden und flaren Lebenssinn. In bem fonderbaren Raug von Mond, ber es fich jum Gefchaft macht, Freudenmabden zu befehren, mit Biffen und Wollen seinen Ruf baran gibt, einen eifersuchtigen Rriegsmann vor ber Ture totet, burch bie er gu ber ichonen Buhlerin ause und eingeht, - in biefem icheinbaren Rarren ichlummert bie Unlage jum tüchtigen und ber reinsten Liebe werten Mann. erkennt Jole, die Tochter eines reichen Raufmanns in Mexandria, verliebt fich in ihn und beschließt, ba Maria durch ihre Fürbitten fich nicht bewegen lagt, ihn auf einen wohlanftanbigern Beg gu führen, dies felbst zu übernehmen, "nicht ahnend, baß fie felbst bas

unbewußte Wertzeug ber bereits einschreitenden Simmelstonigin fei". Um ihre fühnen, im Bewußtsein ber Unfchuld gewagten Mittel ind Wert zu feten, bebarf fie Freiheit jum Sanbeln von ihrem Bater. Da braucht benn ber Dichter einen liberalen und laffe lichen Charafter, er schildert baber diesen Bater als Freund ber Runft und Poefie; Dies foll aber nicht abstratt nur angegeben, sondern anschaulich vorgeführt werben; so bekommen wir wieder einen Beleg für Rellers Rulle im Ronfreten: Die Tochter trifft ben Bater in ents gudter Betrachtung neu angefaufter Gemmen, mehrere werben befdrieben, alle ftellen Besiegung felbst ber ftrengsten Gottheiten burch bie Liebe bar: auf einem Amethyst sieht man Luna in ihrem Wagen burch ben himmel schweben, nicht ahnend, bag fich Amor hinaufgehodt, mahrend umberschwarmende Amoretten ihr gurufen: "Es fitt einer hintenauf!" In die Beschauung biefer fleinen Runstwerte und ben Ginn, ben fie ausbruden, fnupft nun Jole ihre Bitte; bie Bitte wird gewährt. Welchen Plan bas Madchen ausführt, wie er gelingt, wie bei ihrem erften Anblid und ber erften fanften Berührung "eine neue, gar feltsame Empfindung ben ganzen langen Mond hinaufsteigt", wie er burch bas rein menschliche Gefühl ber Liebe jum trefflichen und volltommenen Weltmann und Gatten ums geschaffen wirb, bas ift wieber so recht behaglich und schmachaft und boch mit bem Ernft in ber Anmut erzählt, wie nur ein richtiger Poet es vermag.

Die sechste Legende, "das Blumenkörbchen", zerfällt in zwei Teile, die sich nicht zusammenreimen wollen. Wie durch Misverständnis eine schöne Liebe zerstört, zerrissen werden kann, ist im ersten menschlich wahr und ergreisend erzählt; die Expositionsszene, wie Dorothea mit einer kostbaren, schöngeschnittenen Schale vor Theophilus steht, sie ihm hinreicht und dieser in plötlich erregter Eisersucht sie sallen läßt, ist ein plastisch gefühltes Bild von idealer Schönheit; im zweiten sterben die Liebenden nacheinander den Märtyrertod und schweben als vereinigtes seliges Paar durch die Kreise des Himmels. Dieser rein legendarische Schluß will zum rein realen Vilde nicht passen; die Berföhnung und kösung müßte in dieselbe Welt sallen, in welcher das tiese Unglück der Entzweiung geschehen ist; der Liebende mißtennt aber die Geliebte bis zu ihrem Tod, erst nach diesem befreit ihn ein Wunder aus seiner Berblendung, er wird

284 Gottfrieb

Chrift und Martvrer. Man ift nun versucht, jenen tranfgenbenten Solug fombolifch au beuten, bas geht nicht; unbilblich tann er nicht gemeint fein, benn ber Dichter fteht ja nicht in biefer Glaubenewelt: fo bleibt ein Phantafiebild, in welchem man teinen Rern finbet; mir ideint, es war bie Anmut eines einzelnen Motivs, mas Reller aur Rachbichtung reiste: jenes Wunder besteht nämlich barin, baß ein Wort ber Sterbenben erfüllt wird, inbem ein himmlischer Anabe bem Liebenden ein Rörbchen voll Rofen und Avfel bringt. Reller hat es fcon entwidelt, aber bas "Banb", wovon wir oben fprachen, hat er hier entameigebrochen. - Dun aber folgt jum Schluffe bas toftliche "Tanglegendchen", freilich erft recht ein freies Phantafiebilb, aber ein foldes, beffen heiteres Spiel in einen folden Wiberfpruch nicht gerät, weil ber Boben ber Realität eigentlich gar nicht, ober nur icheinbar im Anfang betreten wirb. Der Ginn ift einfach biefer : malt ihr euch einmal ben himmel aus, fo malt ihn recht ichon und heiter! Und daß wir das nicht können, ohne die menschlichen Freuden mit hinüberzutragen, bas ift eben ber Spaß bavon. Man ertennt, baß bas ganze Traumgesicht fich bem Dichter aus zwei Anfaben berausgesponnen hat: bem Tanzen bes Königs David vor ber Bunbeslabe und ber häufigen Borftellung von Tangen ber Seligen im Die Erfindung lautet: ein außerft frommes Jungfraulein bat nur Gine Leibenschaft, nämlich bie einer unbezwinglichen Tangluft; einmal in ber Rirche allein, tann fie fich nicht enthalten, vor bem Altar einige Riguren auszuführen und fo "gewissermaßen ber Jungfrau Maria ein zierliches Gebet vorzutragen". Jest ericheint ein ichoner Mann in purpurnem Königetleid und führt einen Tanz himmlisch wunderbarer Art mit ihr auf, wozu vom Chor ber eine ebenso wunderbare Dusit ertont, aufgeführt von einem halben Dutend fleiner Engel, die auf ber Bruftung fitend, mit ben biden, runden Beinchen baumelnd blasen und geigen. "Dabei waren bie Anirpse gang gemutlich und prattifch und ließen fich bie Rotenbefte von ebensoviel fteinernen Engelsbildern halten, welche fich als Bierrat auf bem Chorgelander fanden . . ., fie behnten, balb biefer, balb jener, tnifternd die Schwungfebern aus, bag die Farben ichimmerten wie Taubenhälfe, und nedten einander mahrend bes Spiels." David verspricht ber Jungfrau ewigen Freudentang im himmel, wenn fie auf Erben aller Tangluft entfage; fie gelobt, er verschwins

bet, "und bie mufizierenden Engel raufchten, flatterten und brangten fich burch ein offenes Rirchenfenfter bavon, nachdem fie in mutwilliger Rinderweise ihre ausammengerollten Rotenblatter ben gebulbigen Steinengeln um bie Baden gefchlagen hatten, baß es flatichte". Betreu ihrem Gelubbe flirbt bie Jungfrau ale bugenbe Rlausnerin nach brei Jahren, und nun folgt ein lachenbes, ftrahlendes Bild ber unabsehbaren himmlischen Reigen, in die fie aufgenommen wird. Es ift eben Festtag im Simmel; nachdem die Tange beendigt, feten fich bie Beerscharen zu Tische, Die emfige Martha erscheint mit ihrer ichonften Ruchenichurge und hat einen gierlichen, fleinen Rufffled am weißen Rinn. David geht freundlich um ben Tisch, nicht ohne ber Muse Erato (benn bie Musen find aus ber Beidenhölle zum Refte geladen) im Borbeigehen bas Rinn zu ftreicheln. Wenn bie Malerei in ungähligen Auppelbildern den himmel wie einen rauichenden Tangfaal in Farben bargeftellt hat, warum follte nicht die Poefie mit freiem, hellem, herzlichem humor bas grundvergnügte Bilb auf ihre Art in Worten ausmalen? Zumal, wenn ber Dichter, wie von Reller geschieht, bas gewaltige Motiv hinzubringt, Die zur mußtalischen Aushilfe gebetenen neun Dusen einen Gesang aufführen ju laffen, fo "bufter, ja faft tropig und rauh fur ben driftlichen himmel und boch fo fehnsuchtsschwer und flagend, daß erft eine erschrodene Stille waltet, bann aber alles Bolt, von Erbenleib und Beimweh ergriffen, in ein allgemeines Beinen ausbricht" und ends lich "die allerhöchfte Erinitat" fich felbft ine Mittel leaen muß und Die eifrigen Musen mit einem lang hinrollenben Donnerichlag gum Schweigen bringt?

Wir stellen es den Phantasielosen anheim, dieses freie, hochstomische und hocherhabene Traumbild der freien Phantasie zu bes mängeln, und unterlassen nicht länger, auf eine Ähnlichkeit hinzuweisen, welche manchem Leser bei diesem ganzen Passus eingefallen sein wird: in dieser Neigung zu dem, was ich die närrische Borsstellung nenne, erinnert Weller start an Justinus Kerner. Man denke an die "Reiseschatten" und das "Bilderbuch aus meiner Knabenzeit". Der große Unterschied ist, daß Kerner im Ernst ein Wundermann wurde; doch hat er seinen Humor behalten und hätte zu den sieben Legenden herzlich gelacht.

Es ift nun aber Beit, auf bas Bange ber bisherigen Dichtungen

Rellers noch einmal zurudzubliden, um fie etwas bestimmter, als bieber, auf die Frage ber Romposition anzuseben. Der grune Beinrich" ift nach biefer Seite ein noch unreifes Jugendwert, banach ein Urteil zu bilben mare unbillig; mas tonnte man zu einer musikalifden Romposition fagen, beren Finale barin besteht, bag ber Musiter ploblich die Saiten in Stude reift? Darüber nichts mehr, wir haben ben verzweifelt fprunghaften Schluß langft befprochen und biefes Abreißen barum boppelt bedauert, weil mit ber Aufnahme Beinrichs bei bem Grafen eine fo ichone Abrundung angelegt ift. Aber auch unterwegs finden fich in biefem "Roman" ftarte Lagunen. Der Runftlerfestzug im vierten Band ift halb troden, dronitartig nach einem Festprogramm gearbeitet, wie man leicht erkennt, halb mit breiten Betrachtungen und Belehrungen gemischt, fo baß fich nur allzu wenig verbirgt, wie bem Dichter hier bas Trum auszugehen brohte und er fich nur weiter half, fo gut es gieng. Die wiffenschaftlichen Studien im vierten Band find an fich naturlich fein unorganisches Motiv: ale Maler verungludt betritt ber Belb hiemit einen neuen Weg, fich jum Menschen zu bilben; wir haben auch ben Gebankenreichtum biefer Partie gerühmt; bas alles ift aber fo gedehnt, erscheint fo fehr ale eine perfonliche Abmuhung, um Bahrheit zu entbeden, daß es, mit bem 3wed ber Romposition, mit ber Aufgabe eines Runftwerts verglichen, als eine ftoffartige Maffe ans bem Gangen herausfällt, fo viel Wert es an fich auch haben mag\*). In den "Leute von Geldwyla" ift die erfte Novelle: "Panfraz der Schmoller" noch teine Probe von wohlgeschlossener organis icher Berbindung poetischer Teile; Die Erfahrungen bes Belben find wohl angetan, einen Menschen überhaupt zum Manne zu reifen, aber man fieht nicht ab, wie gerade ein Schmoller durch folde Schickfale geheilt werden foll: burch die bittere Enttaufchung über eine Rofette und die Bedrohung burch einen Lowen, dem er in ftundenlanger Tobesangst gegenüberstehen muß. Dagegen ift nun bie zweite, "Romeo und Julie auf bem Lande", eine außerst wohl burchgebildete, fatte und runde Romposition. Eigentlich ift biefes Urteil ichon begrundet burch die früheren Bemerkungen über die Motivierung in Diefer Novelle und über die Mittel, wodurch das tragische Schickfalse

<sup>\*)</sup> Bergl. auch jum Dbigen die Rachbemerfung G. 293f.

aefühl im Lefer gewedt wirb. In ber Tat, hier greift alles Ginzelne wie in einer großen, tunftreichen Maschine so ineinander, baff bie Bermalmung bes Glude und Lebens ber armen Rinber bes gehälfigen Elternpaares als furchtbare Notwendigkeit hervorspringt. Wie bie Eltern fich entzweien, wie Berfall bes Boblstanbs, ber Ehre und Wachstum bes Saffes Sant in Sand geben, wie ingwischen bie Blume ber Liebe awischen ben Rinbern am Abgrund aufbluht, wie bann bie Raber und Schrauben jufammenruden, fie ju erbruden, wie alles anschwillt bis bahin, bag tein Ausweg mehr ift, als nach einer Racht bes Glude ber Tob: bies ift ein Aufbau von vollenbeter Aunst. 3ch habe mich gefragt, ob Reller nicht, um bie Moraliften zu beschwichtigen, noch ein Motiv hatte einführen follen : ich meine einen Berfuch Juliens, Dienfte gu nehmen, und ein Scheitern biefes Berfuche an ber Schande ber Eltern. Allein man bebente boch : Die Liebenden konnen fich nie besiten; Berenchens Bater ift burch einen Steinschlag von Salis Band blodfinnig geworben und bem Tode verfallen, bies ift ein absolutes fittliches Bindernis; ebenfo ift aber die Liebe hier absolutes Pathos, weil als ideale Leidenschaft mit gleich gutem Rechte behandelt wie von Shakespeare in bem Drama, beffen Namen Reller entlehnt hat. Bas folgt? Dur bas folgt, baß ber Dichter biefe Liebe mitten im heißentfachten Reuer ber Sinne gang rein halten mußte; bag er bies geleiftet, haben wir bereits anerkannt, freilich nur mit wenigen Worten, in ber Annahme, daß bem Lefer bas Bild ber Liebenden noch in frifcher Erinnerung fei, wie fie in traurig-feligem Rindertraum der Liebe, gum erftenmal auf einen ganzen Tag vereinigt, losgelöft von aller Welt, fich selbst die ganze Welt, burch die Felder und Dorfer bahinmandeln. So volle Bilber von Sitte, Bolteleben, Menschenschickfal, wie biefes, tonnten bie folgenden Rovellen nicht werben, aber bie einmal errungene Runft bes guten Richtens und Rugens ber Gingelteile aufeinander, bes befriedigenden Schließens zu einem gangen runden Bilbe hat Reller nicht wieber verlaffen. Auf wenige gefallene Maschen ist da und bort hingezeigt schon in der Frage der Motivierung; bas find Ausnahmen, weit bie Mehrzahl ber Rovellen und Legenden ift so befriedigend durch die Romposition wie erfreulich durch bie Erfindung, und bas freie, flare, heitere Schauen, bas uns gegonnt wird, die Feinheit ber Runft tommt gleich ber Poteng ber Erzeugung.

288 Gottfrieb

Aber einige berbe Stellen mare bier etwa noch mit bem Dichter au rechten, über bie Ligeng bes Boeten im Bunifden. Bir find bie letten, bie ihm bierin angftliche Grengen gieben mochten, boch irgenb. welche find ja naturlich au gieben. Reller ift eine Ratur und fteht baber mit ber Ratur auf gutem Rug. Run aber führt bie Ratur wohl im Gangen ibre Rinder mit ficherer Sand; Die Ratur, Die wir meinen, ift ja nicht die blinde, fondern ein geiftig gartes und tatte volles Wefen; aber fie bat boch auch Launen, läßt einmal ben Bugel ibrer Sand entgleiten und ihre Lieblinge auf Die pure Erbe fallen. Bobl ift nun, wie wir ja mit allem Rachbrud ichon gefagt haben, ein himmelweiter Abstand zwischen Rellers ternigem humus und bem gewiffen Buviel, bas ber gute Bigius unferer Rafe jumutet, feine Derbheit geht in ber guten Stunde nur fo weit, als fie Ramens bes Urs und Grundrechts ber Poesie geben barf, bie, folang es Dichter gab, ben Teufel nach zimperlichen Gouvernanten und Tanten gefragt hat. Aber ausnahmsweise ftogt man boch auf etwas tnollige Stellen, die ich nicht angebe, weil ich glaube, bag fie ber Dichter in folgenden Ausgaben von felbst ausebnen wirb.

Es bleibt übrig, von ber Sprache, von ben einzelnen poetischen Mitteln Giniges ju fagen. Im "grunen Beinrich" find Fluß und Buf noch nicht gleichmäßig, ber Stil wird ftellenweise breit und edig, bat Lagunen wie ber Inhalt. Doch lefe man nur einmal ben Anfang, bann ben Teil, ber burch bie Aufschrift: "Jugenbgeschichte" abgehoben ift, namentlich auch ba wieder ben Anfang, ben Gintritt aus bem Stadtleben ins Landleben: wie frifch, marm, faftig ift hier auch die Sprache, wie angegoffen ber befeelten Unschauung bes flaren Auges! Den Geldwyler-Beschichten und Legenden fieht man an, bag Reller feinen Stil an alten Rovellen, Chroniten, wohl auch am Lutherbeutsch fortgebildet hat; wo es ber Inhalt bringt, wie in ben Legenden, wie in "Spiegel bas Ratchen", fühlt man bestimmtere Nachbildung bes altertumlichen, naiven Doch was will das heißen: Fortbilden, Nachbilden! Tones. Benn ihr's nicht fühlt, ihr werbet's nicht erjagen." ichneibet aus bem frifden Solg ber Sprache, Reller pragt fein Sprachgold felbst. Es handelt sich querft um Sathau, Tonfall, Rhythmus, afustische Bewegung ber Sprache. Wie fieht es in biesen Dingen jest aus um unsere beutsche Literatur! Wenn ber Italiener,

ber Frangoje fich einen niebergeschriebenen Gas noch einmal vorlieft und hinhordt, wie er lauft und flingt, fo liebt es ber Deutsche, nicht bebentend, bag feine fo viel bartere Sprache boppelte Abung unb Erziehung des innern Behord forbert, gleich mit ben erften Borten einer Periode fo plump hineingutappen, bag fie in ber Geburt ichon hin ift : "was nun bie in bem unter ber Borausfegung, bag ufw., geichriebenen Artitel enthaltenen Bemertungen, fowie bie in anderer Beziehung, obwohl mit Borbehalt ufw. aufgeftellten Behauptungen betrifft" ufw. Bon folden Martertonftruttionen, Die wie eine Gage aufe Trommelfell losarbeiten, wimmelt es, wo man nur hinfieht, und nicht mur in ber eiligen Tagesliteratur ber Preffe. Wir find ichredlich hart, ungelent, ein hablich öllofes Anarren ift unfere Sprache. Das und am meiften verberbt hat, ift befanntlich bas Einschachtelungsprinzip bes Latein; wir überbieten es noch und find namentlich zu einer wahrhaft roben Stumpfheit bes Dhre gegen Baufung von Ronsonanten und Aneinanderruden von Zeitwörtern gelangt, welche 3wischenfat und Sat abichließen. Ber es zu einem Bewußtsein biefer Lafter gebracht hat, verfällt nun umgetehrt leicht in ein Buviel von Reile, bie fo fein glattet, bag ber Gat allen Naturton verliert. Es tommt auf ein vaar nachläsfigteiten, Barten, auf ein Barachen nicht an, wenn nur ber Gat rote Baden hat. Diefe Gefundheitsfarbe aber haben Rellers Perioden. Es ift fcwer, ja unmöglich, biefen Raturton getrennt vom Inhalt, von Blut und Mero bes innern Lebens zu betrachten; wenn bie Borftellung, ber Gebante ohne Blut und Rerv find, ober trant an beiben, nervos, hyfterifch, hamorrhoidalifch, wie foll bie Sprache gefund wallen und atmen und marschieren? Aber bei Reller rinnt und quillt es von innen heraus und baher auch behaglich erquidend wieder hinein in bas Dhr bes Lefers. Man fteht wie an einem vielröhrigen Brunnen in weicher, burchleuchteter Rachtluft und hort plaudern, platichern und raufden, nieberfallen in tieferen Tonen, bann leife murmeln, bie fprühenden Tone find weich, ftart, gart, geheimnisvoll, feierlich und wieder tofend und immer erfreuend, immer gefällig; ober, um bas Bilb fallen zu laffen, es ift nicht gefdrieben, es ift gesprochen, man glaubt auf ber Riva, bem Molo zu ftehen und einen Boltserzähler, wie in alten Zeiten, fabulieren zu horen. Dabei tommt unserem Dichter augute, mas von fornigem Altbeutich noch im

290 Gottfrieb

Wunde der Schweiz erhalten ist; er sagt z. B. "es wundert mich", im Sinne: ich bin begierig zu wissen, zu verstehen; er sagt Aufnen sur Wehren, in die Höhe bringen, er kennt das Wort Burde noch in seiner alten Bedeutung (eine Trage — was ein er tragen kann — von deren tragen); in angenehm altmodischer Trodenheit braucht er das Wort Frauenzimmer für Weib, und nennt, die er loben will, eine schöne und gute Person, auch ein preiswertes und zierbegabtes Gewächs. Doch das sind Einzelheiten, das Ganze ist: er schöpft aus der Quelle, während tausend andere aus Behältern pumpen. Er schafft auch Wörter, Ausdrücke, wirkt sprachbildend wie jeder geborene Dichter. Ich möchte Säte, Beispiele ausheben, hätte ich nicht selbst schon so lang, vielleicht zu lang von dem freundlichen Plauderer geplaudert, und täte nicht die Wahl zu weh.

Das Gleichnis ftellt man fich als ein außerliches Zusammenhalten vor, wobei es Bergnugen mache, zu bemerten, bag fehr verschiebene Dinge burch bas tertium comparationis wie burch einen Zapfen verbunden feien. Es handelt fich aber um Leben, Ginleben ber Seele in bas Tote und Ungeistige, um einen myftischen Att, wie wir es ichon oben genannt, worin bie Ratur in bie Seele und bie Seele in die natur fich eine und ausgießt, Berftellung ber Ureinheit auf bem Wege ber Phantasie. Oft war ich in Berlegenheit, burch welches Epitheton ich folden, welche bie fübliche Ratur nicht tennen, ihre Formenschönheit flar machen follte; Reller fpricht von ben gebichteten Linien ber italienischen Lanbschaft. Im "grunen Beinrich" ift eine Partie von gang fpezieller fünftlerifcher, ftimmungevoller Wahrheit bes Schicfalsgefühle; ich habe fie oben turg erwähnt. Der arme Burich ift bis babin heruntergefommen, bag er bei bem sonderbaren Raug von Erödler Fahnenstangen zu einem Feste bemalt, blaue Spiralstreifen auf Weiß. Ein Poet, so einer, wie man fie mag, tonnte nun fagen: bei bem Aufmalen ber blauen Schlangenlinien fielen mir bie Errgange meines Lebens ein; Reller fagt: Beinrich brehte unverdroffen feinen Stab, und zwar fo ficher und geläufig, baß er babei fein ganges Leben burchbrehte und auf ber fich abwidelnden blauen Linie eine Welt durchwanderte, bald traurig und verzagt, bald hoffnungevoll, balb heiter und ausgelaffen, bie ichnurrigften Abenteuer erlebent." Rleiber find von totem Stoff; Reller aber fagt von wohlsitender, aut getragener Rleidung : "Diefe Relfer 291

Frau war in ihren Aleibern bei sich selbst zu hause, und wer da eintehrte, befand sich in teiner Marktbude." Pankraz, der Schmoller, sühlt den Sedanken in sich auffahren, daß seine geliebte Lydia ein leichtsinniges und verbuhltes Wesen sei; "diese verwünschte Ansicht tat mir so weh und traf mich so unvermutet, daß ich wutentbrannt einen ungeheuren rauhen Eber niederschoß, der eben durch die hohen Bergkräuter hereinbrach, und meine Augel saß sast gleichzeitig und ebenso unvermutet und unwillkommen in seinem Gehirn wie jener niederträchtige Gedanke in dem meinigen, und schon war mir zu Mut, als ob das wilde Tier noch zu beneiden wäre um seine Errungenschaft im Bergleich zu der meinigen".

Wie foll man boch bas muftische Zentrum, bas britte Wort ber Theofophen, gut bezeichnen? Reller fagt : "Der theofophische Phantaft fpricht immerbar von ber Quelle bes Lichts als von einem irgendwo ins Zentrum gefetten fprühenden Reuertopf." Das führt zu ben halb ober gang tomischen Gleichniffen. Gritli und Wilhelm (bie migbrauchten Liebesbriefe") finden fich an Wilhelms Ginfiedler hauschen, aber im Eigenfinn verschämter naturen geben fie mit raschem Gruß aneinander vorüber; boch "wie an einem Drahte gezogen fah jedes gurud, ftand ftill und wendete fich mit mehr ober weniger langfamer Bewegung; endlich ichoffen fie zusammen wie zwei Bolzden, die auf einem Wafferspiegel dahintreiben, und ftebenben Fußes giengen fie eilig nebeneinander fort". In "Frau Amrain" ift die Rebe vom unreifen Liberalismus, vom Freischaremwefen ber Zeit; ihr Sohn Frit hat biefen Bug vom Bater übertommen: "Diefer hatte, als er um fie warb, in allem Flor eines jugendlichen Rabifalismus geglänzt, welchen er freilich mehr in ber Beife handhabte, wie ein Lehrling die erfte filberne Saduhr." Der Schneibergefelle, ber, für einen Grafen gehalten, anfange von ben feinen Speifen und Weinen taum zu toften wagt, ermutigt fich burch fefte Gebanten endlich zu fraftigem Zugreifen und geht über zu "einer fo hastig belebten Einfuhr, wie wenn bei aufsteigendem Gewitter das Ben von ber nahen Wiese gleich auf ber Gabel in Die Scheune geflüchtet wird".

Ein ungleich tieferer Aft als bas Gleichnis, und namentlich als bas tomische, ift die Personifikation. Ich habe oben die schöne Stelle angeführt von der Seele des Lasterhaften, die fich die unsichts baren, bunklen Sande reibt\*). Anna im "grünen Seinrich" hat schon als Kind ein leidenvolles Krankenlager durchgemacht, die alte, verstraute Hausmagd schilbert, welches rührende, verklärte Lächeln sich damals über die verblaßten, eingeschwundenen Züge legte; "boch das kranke Reis erholte sich, der wunderbare Ausdruck, der durch das Leiden hervorgebrachten frühen Weisheit verschwand wieder in seine unbekannte Heimat, und ein rosig unbefangenes Kind blühte, als ob nichts vorgefallen wäre, der Zeit entgegen, wo ich es zuerst sah".

Diemit fei fur biesmal von G. Reller Abichied genommen. Geine Iprifche Voesie (Gebichte 1846. Meuere Gebichte 1851) will eine besondere Besprechung, zu ber vielleicht ein andermal die Stunde fich einstellt. G. Reller ift auffallend wenig befannt; von ber Aufnahme bes "grunen Beinrich" ift ju Anfang bie Rebe gewesen: mehrere Literaturgeschichten erwähnen ihn und Die "Leute von Geldwyla", manche barunter nur mit namen, andere fluchtig lobend; rühmt man im Gefprach, mit welcher Freude man ihn gelesen, fo entbedt man mit Berwunderung häufig, daß Manner und Frauen, Die sonft gang wohl wiffen, wo ichones fließt, biefen Ramen gar nicht tennen. Ginen Teil ber Schuld mag bie lange Paufe tragen, in ber er geschwiegen, einen Teil wohl auch die Art seines Beiftes; Die Mehrheit will ja in ber Poesie ihren gewohnten prosaischen Borftellungen begegnen und hat fein Auge für Anschauung, tein Dhr für Stil und Urklang der Sprache; wer bas aber hat und wer bei bem Dichter mehr fucht als aufgeputte Profa und wer biefen Geift herzlich liebgewonnen hat, ber wird zu bem langen Solstitium mit Bedauern ben Ropf ichutteln und nicht glauben mogen, bag bas Amt, bas Reller in ber 3wischenzeit angetreten, ihn abhalten burfe, nunmehr und vor allem burch Bollenbung bes vierten Banbes ber Leute von Seldwyla" bafur zu forgen, bag man von ihm wiffe. Denn, o Staatsschreiber von Burich, Ihr schreibt staatsmäßig! Alfo mehr! balb mehr!

(Augsburger Allgemeine Zeitung 1874. Zweiter Druck in Altes und Reues von Fr. Th. Bifcher, 2. Beft, 1881.)

<sup>\*)</sup> Dben G. 259.

## Nachbemertung 1881.

Der lette Band ber "Leute von Gelbwyla", ber einige Zeit nach Erscheinung biefer Studie heraustam, enthielt bie zwei Rovellen: "Dietegen", und "Das verlorene Laden". Die erftere hatte prachtige Beitrage gur Charafteriftit bes Dichters gegeben, mare fie bamals erichienen gewesen: ber Anfang liefert foftliche Belege zu G. Rellers Talent in ber Sphare, Die ich als bas Gebiet ber narrischen Borstellung bezeichne, bie Kabel bewegt fich aber bann in bas Graufige und fest auf biefe Folie eine Reihe wunderbar rührender, die tieffte Seele erfcutternber Motive, ohne je weichlich zu werben und ohne je aus ber ternigen Dbiettivitat zu weichen, Die Rellers Grundzug ift. Die zweite Rovelle ift ihrem Hauptinhalte nach Ironie auf iconfarbende Berquidung moderner Philosophie mit Theologie, Predigt und Seelforge; bies tnupft fich an die Störung einer anfangs gludlichen Che, es fehlt nicht an wohlgegriffenen und lebendig exponierten Situationen, body wird ber Lefer, bem manches Lotale fremb ift, schwer barin heimisch werden. 3ch habe tropbem Erfahrung gemacht, baß fie beffer gefällt als bie weit poefiereichere erfte, ein mahres Juwel unserer beutschen Novellendichtung.

Rach jahrelangem Zögern ift nun auch bas lette Beft ber neuen Ausgabe bes Grunen Beinrich endlich erschienen. Gin läftiger Bufall hat es aefuat, bag mir bies unbefannt blieb, bis ber Bieberabbrud obiaer Studie ichon fo weit vorgeschritten war, baß eine Besprechung bes veränderten Schluffes nicht mehr eingefügt werben fonnte. Der Bufall ift boppelt laftig, weil ich ben Lefer nicht mit Darlegung bes speziellen Umstandes behelligen fann, wodurch mein Richtwissen herbeigeführt wurde; auf bie Frage, wie fo etwas möglich sei, habe ich baher nur die Antwort, daß man mich entschuldigt finden wurde, wenn ich ben Umftand angabe. - Was mich einigermaßen beruhigt, ift bie Erwägung, tag die ursprüngliche Form bes Abschluffes einer bichterischen Romposition interessant genug bleibt, auch wenn fie burch eine wesentliche Abanderung antiquiert ift. Der Leser, ber ben Grunen Beinrich nur in ber neuen Ausgabe besitt, lernt jene nun aus meiner Darftellung und Besprechung tennen, ift baburch in ber Lage, die beiben Wendungen miteinander zu vergleichen, und wird finden, daß die Bergleichung lohnend ift, weil sie zu benten

gibt. Naturlich muß ich nun bie Besprechung bes neuen Schluffes mir für ein andermal vorbehalten, wo fie benn gusammen mit ben "Buricher Rovellen" vorzunehmen ift. Fur jest nur foviel: burch ben neuen Schluß erhalt meine Ansicht recht, wonach man erwarten mußte, daß die Lebenserfahrungen des Belben ein positives Resultat haben werben. Beinrich findet bei ber Rudtehr in bie Beimat feine Mutter nicht tot, aber allerbings fterbend, er felbft bleibt am Leben und trot bem Trubfinn, in ben ihn ber Berluft und fein Schulb. bewußtfein fturat, tritt er bie Laufbahn eines Regierungsbeamten an und wird Statthalter, Borfteber eines landlichen Amtefreises. Run lagt ber Dichter jene ftilvolle Rigur aus ber Jugend-Ibulle, bie Jubith, wieder erscheinen; fie ift, gepruft, geläutert burch bie farte Schule ber Erfahrung, aus Amerita gurudgefehrt und verhehlt Beinrich nicht, bag bie Liebe, bie fie einft gum Anaben begte, fie burch alle Schidfale hindurch treu begleitet hat. Auch in Beinrich ersteht jest mit Macht bas alte Gefühl, er enthüllt ber Wiebergefundenen feine gange Bergangenheit, entlaftet hiedurch feine Seele, fühlt sich von nun an frei und gefund und bleibt in tüchtigem Birten; bie Beliebte lehnt jedoch einen Bund ber Che ab: "fie mochte zu viel von der Welt gefeben und geschmedt haben, um einem vollen und gangen Glude ju vertrauen"; in entfagenber treuer Liebe bleiben fich beibe nahe, bis bie Beliebte nach zwanzig Jahren an einer Rrantheit ftirbt, die fie in hilfsbereiter Pflege armer franker Rinber fich zugezogen hat.

Es ist in einer nachgetragenen Anmerkung nicht der Ort, mit mehr als ein paar Bemerkungen auf diese Wendung beurteilend einzutreten. Das Hauptmotiv, das Heinrich zum tätigen Manne ges deiht, hat nach dem Gesagten meine ganze Zustimmung. Es kam nun darauf an, wie die innere Befreiung des Helden aus Rummer und Gewissensleiden zu motivieren sei; ich gestehe, daß ich einige Bedenken gegen die Weise habe, wie dies bewerkstelligt ist, nämlich eben die Zurückholung der Judith und das Folgende; ich hatte mir eine andere Wendung vorgestellt, allein der Dichter hätte sicher seine Antwort auf diese Bedenken; ehe man solche gegen einen Poeten vordringt, wollen sie reiser durchdacht sein, als — ich gestehe es — die meinigen die setzt es sind. Man wird auch auf die Frage zurückgeführt, ob nicht der Übergang des Helden, als einer im Grund

humanistisch angelegten Ratur, zu volitischer Tätigkeit grundlicher als in ber erften Ausgabe porzubereiten mar. Der Berfaffer hat bies ertannt, er lagt ihn zu biefem 3med einige gebantenvolle Betrachtungen über die Mehrheit im Bolt, über republifanisches Leben anstellen; bie Frage ift, ob bies genuat, ob nicht hier energischere Gemutsprozeffe einzuführen waren, beren Frucht ein voller, ftarter Entidlug mare, von nun an mit Luft und Liebe und ganger Rraft bem Allgemeinen zu bienen. Wieberfindung einer Beliebten mochte bann, jeboch nur mitwirfent, hingutreten. Daß Beinrich in seinem politischen Birten nicht mehr Reuer zeigt: bies führt vielleicht auf meine Sate über Mittelbing zwischen Roman und Gelbfibiographie jurud; man barf ohne Ungartheit etwa fagen: ber Berfaffer wird als Dichter an fich erfahren haben, daß es humanistischen Raturen im Staatsbienft fehr verzeihlicherweise nicht gang wohl ift; nur entsteht nun wieder ein eigenes Zwielicht, benn ber Beinrich bes Romans wird fein Dichter. Ich enthalte mich billig, diefe Puntte weiter zu verfolgen hier, wo doch der Raum fehlt, einläglich zu bes grunden, auf voraussichtliche Einwendungen bes Dichters zu raten und ihre Beantwortung zu versuchen; ich darf biefe Rachbemertung nur nicht ichließen, ohne gefagt gu haben, bag biefer neue Schlug an icon gefühlten, anschauungevoll gegebenen Situationen, an tiefen Bebanken, an echtem Rorn ber Sprache wieber fo reich ift, als je eine Leiftung aus den beften Mannedjahren bes Dichters. 3u ben besonders feinen Partien gehört, wie er burch bas Motiv eines entbedten Brieftonzepte ber toten Mutter ichonend andeutet, bag bie innig Betrauerte boch als Erzieherin zu weich gewesen, baher nicht gang ohne Schuld an feinen Berirrungen fei; ferner ber Brief bes Grafen, wodurch Beinrich erfahrt, aus wie natürlichem Grunde Dorothea bem Schweigenden nicht Treue gehalten, fondern fich verlobt hat. - Soviel fur jest nur über ben Schlug. Auf die Frage, wie fich die nachbeffernde Sand an andern Teilen zeigt, tann hier gar nicht eingegangen werben.

(Altes und Reues von Fr. Th. Vischer, Stuttgart, Bong & Co., 2. Deft 1881.)

## Ein italienisches Bad.

Ein närrischer Traum! Ich mußte lachen, als ich zum Bewußtsein kam und als ich bedachte, wie dummklug doch der Traum die Ersinnerungsbilder des Lebens ineinander verwebt.

Ich pladte mich, die Stiefel vom Fuße zu zerren, benn ein Inbivibuum jenes unentbehrlichen Gerates, genannt Stiefeltnecht, italienisch tirastivale, boch im italienischen Saus und Gafthof gewöhnlich fehlend, hatte mir mein Sausherr mit Dube awar verichafft, aber ach, es war fo weit, bag man in bie Offnung bequem hineinsigen und - ware biese Bewegung nicht sonft mit einiger Schwierigfeit verbunden - Die Sofen ausziehen tonnte. Bahrend ich fo bulbe, friecht unter bem Bett ein mahrhaft ibealer Bruber genannten Individuums bervor. Die runden Augen, fonft fo geivenstisch und alle Tuden biefer Wesen verratend, die bekanntlich gern aus ber Ede friechen und fich fo in ben Weg ftellen, bag man über fie ftolpern muß, - fie hatten einen wilden, wohlwollenden Ausdruck und erinnerten gang an bas fanft biedere Glopen bes Laubfrosches; ber Rachen war klein, und indem er anhub zu fprechen, bewegte er gang fanft die Riefer nicht übereinander, fonbern horis zontal gegeneinander. Romm, o Dulber, bir foll geholfen werben, fagte er mit gemutlicher, etwas fetter Stimme, troch beran und gog mir bie Bebedung fo fanft aus, ale gleitete mir Dl über bie Fuge. Gerührt wollte ich banken, aber er fagte: wart! froch mit ben kleinen Rugen unter die Bettlade, wobei mir fein nachrutschender Leib faft wie ber weiche, glatte, ichwerfällige Körper einer Robbe erichien, und ich hörte nun bort unten ein feltsames, leifes Rascheln und "Motteln" (sagen die Schwaben). Er tam wieder hervor und hielt in feinen Pfotchen ein ziemlich berbes, hellglangenbes fpanifches Rohr. "Da, hau zu." D! o! rief ich, fann ich, barf ich? "Jawohl," war bie Antwort, "es ift unsichtbar und macht bich unsichtbar; nimm bich aber in acht, halt fest!" Ich ergriff ben Steden, fturzte hinaus auf bie Strafe und begann nun wutend um mich ju hauen: hier ben Efelstreiber, ber fein Tier viehifch graufam auf Sprunggelent und Anochen ber hinterfuße ichlug, rif ich auf bie nächste Plante

und gog ihm 25 aus bem Salg herüber; bort ben mulettiere, ber fein todmubes, mit einem ichweren Reiter belabenes Dulo auf fteilem Beg mit wilden Sieben in Galopp trieb, ichlug ich über die Kauft, baß er vor Schmerz brullend ben Steden fallen ließ; ein bides Weibsbild, Signora, modifc und vornehm gefleibet, welche, auf einem ber fleinsten und schwächften Efel bahersprengend, zu ben lautichallenden Schlägen jubelte, Die bas arme Gefchopf zu Diefer letten Anstrengung notigten, und ben Beter noch anfeuerte, fließ ich nur mit einem leichten Anuff vom Gattel herab, bag ber etle Fettfad gappelnb am Boben lag; ben ftuperhaften Jungen aber, ber als Buichauer ftand und bem ichmachen Tier mit Jauchgen gu ben Bieben, bie es ohnebies von bem Treiber und seinem Buben erlitt, mit bider Peitsche noch einige übergahlige aufgundete, fcblug ich übers Maul, bag ich es hoch aufschwellen fah; bie Schlagfurie ergriff mich, für jeben unnötigen Bieb befam jeber ber Schinderfnechte gehn von mir aufgemeffen - es war ichon! Gin Saufen und Regnen wie im Bagelwetter! Aber, v Schreden! jest entfiel mir ber Stod, ich war nicht mehr unfichtbar, man entbedt ben übeltäter, rottet fich que fammen, bringt auf mich ein, gudt Dolche, ich fete mich mubfam in Positur, will eine Rechtfertigung meines Sandelne eindringlich vortragen, eine recht erbauliche Predigt über Tierqualerei halten, bie Stimme verfagt, ich bin verloren. In biefem fchredlichen Augenblid hore ich etwas rutichen, ich schaue um : ber eble Stiefeltnecht schiebt mit brolliger Bemuhung einen Dreifuß zu mir her, ber mir hochft myftisch vortommt, wiewohl, ftatt Beihrauchgefäß, fich eine Bafchs schüffel auf ihm befindet. "Rühr an!" fluftert ber Retter; ich gehorde und verfinte; aber indem ich fdwindelnd ins Bobenlofe falle, ichlägt ber furchtbare Gebante: es wird boch nicht zu ben "Mattern" gehen, wie eine Sturzwelle über mid; fcon glaube ich fcwebende graue weibliche Befen zu fehen und will die Borte hervorpreffen: "bie Mütter, Mütter! 's flingt fo wunderlich!" aber ein Rrampf preft mir bie Rehle gufammen; jest rufen mir bie bunteln, fcredlichen Weiber zu, ich muffe ben Dolomiten-Regel "Spit" auf ben Genbarmenmarkt nach Berlin tragen, und broben, wenn ich es nicht tate, ihn auf mich zu fturgen, wie die Gumeniden in der Iphigenie bes Euripides einen Felsblod auf Dreftes werfen, - in Tobesfcmeiß gebabet erwache ich, febe bie Berate, die mich in Wirflichkeit umgeben, besinne mich allen Ernstes, warum benn bie Mütter nicht griechisch, sondern so rein Berlinisch gesprochen haben; bas Bessinnen endet mit Lachen, aber das Lachen vergeht mir und weicht dem Gefühl der Empörung, da ich wilde Laute von der nahen Straße vernehme.

Der Traum wird sich erklären, wenn man mir erlaubt, von seiner Geburtöstätte und von der Reise dahin zu erzählen. Mur sein grauenhafter Schluß mag ausdrücklich durch das Geständnis erkautert werden, daß ich die Reise sehr abgemüdet durch eine Arbeit über Goethes Faust angetreten hatte, mit welcher nun das verehrliche Publikum bedroht ist\*). Ich befand mich in Bad Recoaro; es liegt in den Auskäufern der Trientischen Alpen gegen Vicenza. Die Quelle war mir als heilsam empsohlen, und ich hatte sehr gewünscht, eins mal auch ein italienisches Bad kennenzulernen. Auf der Heimreise wollte ich zuerst in irgendeinem stillen Tale von Oberbayern aus, ruhen, dann das Pustertal besuchen und von da durch die Dolomitens gegend nach meinem Ziele reisen. Das wurde mir nun versalzen.

Ach, man fann ja nirgends mehr hin! Sie find ja überall!

"Nun, wer benn?"

Die Städter, natürlich.

"Thor, bift bu nicht felbft einer?"

Es bedarf Erflärung. Wir muffen und die Sache etwas genauer ansehen.

Wer sollte benn bem armen Luftschnappenden in der qualmenden Stadt, wer dem Bewohner der fandigen Fläche nicht gönnen, daß er einmal Gebirg sieht, unter Felsen, rauschenden Wassern und Gesläute der Herbengloden und unter naivem Hirtenvolke sich der Natur erinnert? Ist der Planet mit seiner Pracht, seinem Stolz und seisnen süßen heimlichkeiten nur für Bauern, nicht für alle?

Wer es der Mühe wert findet, mir in eine Betrachtung zu folgen, die notwendig in einem Widerspruch stedenbleiben muß, den bitte ich nur nicht außer Acht zu lassen, daß, wer sich die Natur eines übels zum Bewußtsein bringt, darum nicht verhört werden darf, ob er Nat dagegen wisse. Hier gibt es gewiß keinen.

<sup>\*)</sup> Goethes Faust, Beiträge jur Kritif des Gedichts, Stuttgart, Bonz & Co., 1875; zweite, erweiterte Auflage mit einem Anhang von Dugo Falkenheim, Stuttgart, Cotta, 1820, dritte 1821. A. d. D.

Hochgebirg stimmt idyllisch. Diese Stimmung verlangt burch aus eine entsprechende Staffage. Man erwartet Menschen, in beren Seelen und Sitten noch einige Unschuld ist, wie man sich solche als wesentlichen Jug des Hirtenlebens unwillfürlich vorstellt. Das Bort "Unschuld" bitte ich sehr läßlich zu nehmen, sonst wird mir auf dem ersten Schritt dieses elegischen Ganges ebendie Ironie begegnen, die sich jetzt in unsere Bergtäler hineinfrißt: Auch unsereiner weiß sehr wohl, daß Hirten und Bauern keine arkadischen Schäfer sind. Unschuld heißt nur z. B.: noch nichts davon wissen, wie sich Naturschönheiten ausbeuten lassen; Unschuld heißt nur z. B.: nicht wissen, welchen Meiz das Niveau hat für den, der nicht mehr naiv ist. Das also erwartet ein richtiger Sinn im Hochgebirge; es ist das Bedürfnis der Konsonanz, der Harmonie, das jedem gesunden Geistesleben innewohnt.

Nun ist dadurch einige wenige städtische Staffage nicht ausges schlossen; die Stimmung wird noch nicht zerrissen, wenn man da und dort einen Zylinders und Damenhut sieht; nur geht aus dem Grundbedürsnis hervor, daß man wünschen muß: es sigen darunter Köpse, welche die Natur als Natur zu fühlen vermögen, Menschen, die gern einmal mit dem Bolt umgehen, sich in dasselbe verseben, es verstehen, sich in die Einsachheit schiden, auf einige ihrer gewohnten städtischen Bequemlickeiten gern verzichten, begreifen, daß man das Bolt in seiner Naivetät lassen, nicht steigern soll, und welchen vor allem fremd ist: Spott, ähender Wig und jegliche Blasiertheit.

So nun fand man es einst 3. B. im bayerischen Gebirge. Das beste Kontingent der städtischen Besucher waren die Maler — die letten, wie sich von selbst versteht, die geneigt sein könnten, zu tor-rumpieren, was ihnen als köstlicher Stoff für ihre Kunst dienen soll.

Und damit ist es nun aus. Das Gebirg ist überschwemmt mit Menschen, von denen man voraussetzen muß und ersahrungsgemäß weiß, daß sie die Natur suchen und, wenn sie sie finden, zerstören, weil ihnen die erste Ahnung von dem abgeht, was Natur ist. Wir wollen es nur gleich am Hauptpunkte sassen: an den Preisen. Ich bitte den billigen Leser recht inständig, nicht zu meinen, es handle sich dabei nur von der Börse. Zwar freilich auch; denn wer das Bescheidene am besten würdigt, das sind gebildete Menschen, die sich bescheiden, weil sie sparen muffen. Doch keineswegs im Besents

lichen : es handelt fich um ben moralischen Eindruck ber Teuerung, Sie ift ein Zeichen bavon, bag bie Bewohner verborben find, weil fie gelernt haben, baff bie Schonheiten ber Ratur ihnen als Schröpftopf bienen, um Touristen auszusaugen. Man weiß, wie bas gekommen ift. Es mehrten fich im baverischen Gebirge, wie in langft entschwunbener Zeit in ber Schweig, allmählich bie Besucher, welche vor ben Wirten von "lacherlich, fabelhaft mohlfeil" fprachen. Gebirgeleute find nicht fo bumm, fich bas nicht hinters Dhr zu ichreiben. Mun, wenn's euch zu wohlfeil ift, bas lagt fich ja machen." Es tamen mit biefen Ironitern nun aber auch bie Anspruche. 'Ich fragte neus lich eine Dorfwirtin: warum fie keinen Wirtstisch gebe (table d'hote auf beutsch). "Es geht nicht," fagte fie; "es find zu viele ba, bie besondere Speisen wollen." Bas benn jum Beispiel? "Rofinen in bie Suppe, Buder auf ben Salat." Das macht ihr ihnen? "Ja, aber -. " Sie vollendete nicht, warf mir nur einen Blid gu, in bem hell zu lefen ftand: "aber gablen muffen fie bafur, bag ihnen bie Baare rauchen!" Run, und wir Gubbeutschen, Die wir und ihre Rubelsuppe mit bem Burftl, ja gar ihre Anobel genugen ließen, muffens mitbugen. Es ift außerbem überhaupt ichon bie Menge, Die Überflutung, mas bie Geldgier aufreigt. In einem geringen Dorf am Tegernsee wird mir fur eine Stube im ziemlich fernen Binterhaus, wo es auch an ben einfachen Bequemlichkeiten gebricht, Die felbst ein nicht verwöhnter Städter nicht entbehren mag, ein Gulben täglich geforbert; bies und viel mehr zahlt man gern in ber Stadt; auf bem Land ift bie Forderung ein Beweis von Berdorbenheit. - Biemit gute Racht, Ibylle! Da bleiben wir lieber in ber Stadt, wo neben ben Laftern und übeln ber Rultur auch ihre Gegens aifte und Guter ju finden find.

Nun die Erscheinung, das auf Weg und Steg begegnende Bild! Zwischen Juppen und Stutzstrümpfen Legionen modern aufgeputzer Figuren mit Gesichtern, denen man ansieht, daß sie sich anlügen, wenn sie Laute des Naturentzückens aushauchen, daß ihnen die Natur auf Theatertulissen eigentlich bester gefällt, und daß sie im Grunde lieber bei Gansleberpasteten und Champagner säßen. Und die Sprachlaute! Ich bitte zu beachten, daß ich hier nicht von Dialett spreche. Jeder Dialett hat Natur und so viel Necht, wie das Individuelle überhaupt. Die Rede ist von solcher Aussprache einer

Sprache, die fich fur gang forrett halt und boch eingefleischte Rehler hat, welche wesentlich ben Charafter ber Naturlofigfeit tragen. 3ch spreche an - und wer etwas von Sprache weiß, wird mir ben Anfpruch einraumen -, daß es nicht für Idiofyntrafie genommen werde, wenn ich meinen Wiberwillen gegen bie Dighandlung bes R in der deutschen Sprache gestehe, Die aus Diesem Buchstaben ein A macht. Ich gehe schon lange bamit um, einmal zu schreiben: "Leibensgeschichte bes armen Buchstabens R auf feiner Wanderung burch Deutschland." Ich weiß fehr wohl, daß der Einzelne umschuldig ift; er'schnappt biefe Dishandlung eines Grundlautes ber Sprache wie burch Kontagium als Rind in ber Luft auf; entstanden ift fie allerdings rein burch Affektation, burch Modemanier in einem freis lich aroffen Teil unferer Städte; ich habe 3. B. in Sannover, wo alle gebilbete Welt "Mutta, Bata" fagt, in Bauernmund ein gang richtiges, fraftig rollendes Jungen-R gehört; aber die Affektation ift aufgekommen in fo unvordenklichen Zeiten, daß ber jetige ftabtifche Erbe bes gallunfugs von eigener Schuld natürlich freizusprechen ift. Als tleinen Beitrag zu meiner Erklarung erzähle ich noch, bag in Basel, ber einzigen Schweizerstadt, wo bas R im Gaumen (hier mit einem d verbunden) gesprochen wird, mir ein Madden gang hubsch bestätigte, was ich behaupte. Ich bat sie zu versuchen, ob sie ftatt Pfachach nicht Pfarrer fagen tonne; es tam ein gefundes Bungen-R zum Borichein. - Barum nun aber nicht immer fo, warum ach ftat r?" Antwort: \_es tuet eba lieblechach." Roch viel naturloser ist bas bloffe A fur R in unferen nordbeutschen Stadten; bas subbeutsche Dhr fann fich nicht baran gewöhnen und bem unmittelbaren Ginbrud nicht wehren, als ob unmöglich ein Gefühl von Natur haben tonne, wer von "Natua" fpricht. Er wurde, fo will es vortommen, nicht einen Kraftlaut ber Sprache, recht einen ber naturvollften ihrer Laute, die Trommel, die Paute im vollen Orchester ber Sprache, la lettera patetica, wie es die Italiener nennen, in Brei auflosen, wenn er eine Ahnung von Natur hatte. Er fann ja übrigens ein vortrefflicher Mensch fein, aber - nun, ich wills mit einem Spaß endigen : ein Stodichmabe, einer von ben eingefleischten, faß neben mir in ber Gifenbahn, in ber nachsten Bant eine Berliner Familie mit einem allerliebsten fleinen Madden, bas, obwohl ichon gang sprachfertig, obligat "mia, bia, Bata, Mutta" fagte; auf bem Gefichte

bes Eingefleischten regte fich etwas wie Rrampfe, er biegt fich ju mir her und fagt: ob nun biefes Rind nicht im Mutterleib ichon eine affettierte Stellung angenommen bat? - Roch ein Wort im Ernft hinzuzufügen, so handelt es fich hier auch um die Frage: ob im Deutschen berfelbe Wiberspruch zwischen Schreibung und Sprechung einreißen foll wie im Frangofischen und Englischen. Gin & schreiben, ein Ch fprechen, ein Sichreiben, ein halbes Diprechen, ein Richreis ben, ein A fprechen, wie fieht es ba? - Rann benn nun aber all bas - es fei, bag es bem Dhr migfallt, bas nachfte Gefühl abftoft, Die Bewohner verderbt - Die unveränderliche Natur verderben? Ei freilich, gar fehr! Und babei rebe ich nicht von Gifenbahnen auf Utli und Rigi, nicht vom Frisieren und Appretieren burch Bafferfallbeleuchtungen, und mas bergleichen Litor mehr ift, wo man bie "Milch ber frommen Denkart" fucht. Gin Italiener hat mir einmal etwas Bubiches gefagt, er fprach mir aus ber Seele; offen gestanden, ich hatte es nicht aus italienischem Mund erwartet, benn biefe Nation fühlt poetisch, aber nicht romantisch. Er hatte sich, nachbem er schon Sahre in Zurich gelebt, boch endlich entschloffen, ben Rigi zu be-"Nun, wie war es?" "Unleidlich," war bie Antwort; "wenigstens breihundert Menschen, modernes Bolt, warteten bem Sonnenaufgang entgegen; ich meinte bie Berge felbft tragen ichon Batermorber und Manichetten." Und ba bies ein Staliener fagt, barf ein Deutscher fagen, bag, ale er es fich endlich auflegte, bas Berner Oberland zu sehen, und als er im Lauterbrunner Tal burch alle die Schraubereien Spitruten lief und überhaupt die ganze Birts schaft tostete, - bag ihm zu Mute war: Die ganze herrliche natur ringsherum sei eigentlich nur von ben Wirten auf Pappenbedel gemalt, um die Fremden auszupreffen. Jest mag es erft nett fein auf bem Rigi, wenn man oben mit ber Gifenbahn antommt und nun bie Aus- und Anschreier fur "Botel" Rigi-Rulm und Schreiber-Rigi-Rulm einander vor Reid und ben Antommling vor Raubwut fast gerreißen, wobei bie einen noch mit bem Geschell einer ungeheuren Ruhglode Reflame machen. Wem bas ben Magen für bie Natur nicht verberbt: wohl befomms!

Der Leser ist nun gebeten, mich ins Pustertal zu begleiten. Ich bin viel zu spät gekommen; in Aurzem wird es eben auch vollends abgereist, zerreist, zu Tode gereist sein. Ich dachte in Bruned, als ich Abends im Speisesaal ber Post wie in einer großen langweiligen Teegesellschaft saß: versuchen wir es morgen in Tausers! Gut, ein angenehmer Marsch durchs prächtige Tausers-Tal führt mich des Abends in das ländlich einsache Gasthaus zur Post —: wahrhaftig, da sitzen sie auch — und nähme ich Flügel der Morgenröte, siehe, sie sind auch da! Diesmal war Trost; ich setze mich in die Bolts-stude hinab, unterhielt mich mit einem ganz ländlich schlichten Guts-verwalter und erquickte mich durch ein Gespräch, worin mir die gessündesten, vernünftigsten Ansichten über die Berhältnisse Tirols und die sirchlichen Kämpse entgegentamen; ein Jäger war da, es gab von Gemsen zu plaudern, und mit einem prächtigen großen Hund wurde ein höchst angenehmes Berhältniss gegenseitiger Anertennung gesgründet. Hocht nun droben, dachte ich, und seid gebildet!

Ich wollte nun also die Dolomiten-Belt feben und auf biesem Wege nad Recoard streben. hinunter benn ins Ampezzo-Tal! Erfte Station bie Poft in Landro, bort Mittag gemacht. D treff. licher Landsmann, Dr. Wilh. Lang, was haben Sie angestellt burch Ihren Artifel in ber "Nationalzeitung!" Duste er benn fo geiftund geschmadvoll sein, daß nun auch biefes einft fo ftille Stud Erbe unficher gemacht wurde? Wirtstafel in ber Poft, neben mir zwei ältliche Berliner Damen, unzufrieden mit allem, und ließen fich boch bie in ber Tat trefflichen Schuffeln schmeden, bag es nur fo schmatte. Eine Brandenburger Familie, Grafenleute, Sohn hoch fistulierend, Bater ichnarrend : "nu, hören Gie mal, die Dolomiten find nichts fo Besonderes, eigentlich langweilig"; ein Nachbar: "na, hören Sie mal, wenn wir nur ichon fo einen riefigen Baden auf bem Benbarmenmarkt hatten, ba follten Sie man feben" ufw. 3ch machte, baß ich fortfam. Beiger Marich bis Cortina, abende Gintehr im bekannten guten Gasthaus ber Brüder Ghebina; ich trete in ben Speisesaal: ein ganzer Salon voll Bildung! Flüsternd oder schweis gend fagen fie, die meiften bei Tee, gufammen, lauter gute Befellicaft. Befturzt von bem Gebanten, es tonnten gar Profefforen barunter fein, floh ich nach einer Birreria, fand gang nette Burgersleute, die ein fast bialettfreies Italienisch sprachen, und unterhielt mich recht angenehm. Morgens fruh ab nach Belluno mit Poststells magen; erftes rein italienisches Reft, wo man Mittag machte: Benas. Ah, ber himmel fei gelobt, bas Feld ift frei, die frembe Sprache

wehrt! Im Wirtshaus malerischer Schmut, allerdings mehr als felbst ein Teniers munschen tonnte: bas tennt man, aber in ber Ruche, Die zugleich Wirtsstube ift, schmoren, trot allebem appetitlich, etliche Godel am Spieg, und wie schmedt es in ber guten ftillen Einsamteit! Die Kahrt nach Belluno hatte einen Glangpuntt: ber Wagen hielt eine halbe Stunde in Cadore: Die Stadt war noch mit grunen Eingangepforten geschmudt, man hatte ben Tag vorher Die Enthüllung eines Monuments für Calvi gefeiert, ber 1848 als Revolutionar in Trient erschoffen worden ift; ich wußte zu wenig von bem Mann, um mich bafur zu stimmen; aber wenn ich es vergeffen hatte, bag ich in Tizians Geburtestabt mar, fein großes Bilb in Fresto auf der Mauerfläche des Turmes, an beffen Kuß nun bas Marmormobell Calvis angebracht ift, hatte mich an ben gewaltigen Wir fuhren bann an seinem einfachen Geburts-Meister erinnert. hause vorüber. Ja, hier in ber Dolomitenregion, hier, wo bamals bas beutsche Clement noch burchaus vorwog, hier ift bie Beimat Tizians, Tiziano Bezellio ba Cabore - und Bezellio heißt febr wahrscheinlich — Wepel! Nicht beutsch mahrlich war bes großen Meisters schwungvoll reines, gang ausgewickeltes, gang freies Formgefühl, viel eher läßt fich feine Farbe mit beutschem Blut in Bus sammenhang bringen, und am ehesten bas rein Ethische, wenn man will Reformatorische in seinen Christusbilbern (Binsgroschen!); feine landschaftlichen Bintergrunde aber find, wie man leicht ertennt, Erinnerungen aus ber phantaftischen Steingigantenwelt ber Dolomiten.

Bon Belluno sah ich saft nichts, die Zeit reichte morgens früh kaum, die Piazza zu besuchen, der Dom war geschlossen, in Reparatur; das Stadthaus siel mir auf: ein hübscher nordischer Renaissances bau mit Altangeländern fast von derselben Zeichnung, wie die Galerie auf der Terrasse rechts am Eingang der Schulgasse in Stuttsgart (von Lübke in sein Werk aufgenommen).

Ich muß nun nachholen, daß der gewöhnliche Weg für Deutsche, die Recoaro besuchen wollen, auf der Eisenbahn nach Bicenza und von da mit Postwagen nordwestlich rückwärts zu diesem Badeorte führt, der sast parallel mit der Grenzstation Ala in den Bergen liegt. Man könnte von Trient und Roveredo kürzer hingelangen, das fors dert aber Übersteigung von Bergjochen, also Ortss und Gelegenheitss

fenntnis. Rachbem ich einmal bas Pustertal hatte sehen wollen und fühlich ins Ampezzotal vorgebrungen war, wollte ich nicht umtehren, um mein Biel auf bem bequemeren, aber weiteren Bege zu erreichen. Ich bachte auch an Fustwanderungen, um mehr von ber Dolomitengegend zu sehen ale auf ber gewöhnlichen Strafe. Das vergieng mir, die hite mar zu furchtbar. Also die gewöhnlichen Stellmagen - gesetlich geregelte Privatunternehmungen - vorerft bis Baffano, von da wollen wir weiter feben. Ich hatte Eines vergeffen, ben schlimmen, schlimmen Puntt, ben argen Rleden im italienischen Charafter und Leben, über ben ich langft in ben "Rritischen Gangen" fcwere Rlagen angestimmt habe, bie mich in Streit mit einem gu fanguinischen Apologeten verwidelten: Die allgemeine, emporende Tierqualerei. Es gieng erträglich bis Primolano, auf ber nachsten und letten Station murbe ein schwer hinkender Aruppel, ein ausgedientes, abgezehrtes Raffepferd als Bandgaul eingespannt. Des Rutschers Methode hieß: mas bem Rruppel an Rraft fehlt, um es bem gefunden Sattelgaul gleich zu tun, muß burch Schläge erfest werben. Der Italiener behandelt überhaupt bas Buge und Lafttier als eine Maschine, welcher burch Schläge eingeheizt werben muß, um die gewünschte Wirfung hervorzubringen, und es wird burchaus mehr Wirfung gewünscht als nötig, benn mit rabbia zu fahren ift allgemeine Leibenschaft. Daß zwischen bem Schlag und ber Birfung ber Schmerz eines empfindenden Befens in ber Mitte liegt, bavon weiß er nichts, oder will er nichts wiffen. Run benn ein Regen von Bieben, ber nicht anzusehen war. Dicht genug, es hanbelt fich nicht blog ums Bormarts; wenn ausgewichen werben muß und ein Drud ber Band am Zügel genügte, fo befommt bas Tier, ftatt beffen, einige icharfe Biebe auf Die entgegengefette Seite: eine ftete willtommene Gelegenheit, die Geißel zu brauchen, benn Schlagen ift ja Bergnügen. Go gieng es burch bas wilbe obere Brentatal, und zum überfluß gab es unterwegs auf fleilen Steigen Dighands lungen ichwer überladener Maultiere zu fehen, die ich nicht beschreiben mag: es fteht bes Schlimmen leiber nur noch zu viel zu ichildern bevor. In Baffano erhielt ich endlich flaren Aufschluß über meinen Beg; immer hatte man mir gefagt: ich muffe nach Bicenza und von bort erft nach Recoaro fahren, mahrend boch icon zu Baufe mich bie Karte belehrt hatte, daß ber nahere Weg über Maroftica, Tiene

und Schip auf ein ichwereres Binbernis als ein mäßiges Gebirgs. joch nicht ftogen tonne. 3ch nahm einen Wagen über bie genannten Stabte bis Levalli, padte bort meine Sabfeligfeiten auf ein Maultier und trat ben Weg an. Der Besiter bes Tieres verabichiebete fich am Ende bes Dorfes und überließ mich ber Rubrung feines etwa zehnjährigen Anaben Paolo. Es war ein bilbichoner Junge, burchaus beutschblond und von blauen Augen mit fanftem, grundgutem Blid. Ich habe ichon oben berührt, wie weit bas Deutsche einst in und über die Berge vorgebrungen ift. Man fieht überall eine Menge blonder, blauäugiger Gefichter von rein beutschem Schnitt und oft im ichlagenbiten Rentraft hart neben bem buntlen latinischen Schlag mit dem reiner gezogenen Profil, der gebogenen Rafe und ben gelodten ichwarzen Saaren; ich habe im Borüberfahren Gruppen gesehen, worin biese Begenfate aufe frappantefte gusammengerudt Recoaro wird und auf biefen Puntt gurud. mir entgegentraten. führen. Das Maultier, bas mein Gepad trug, zu besteigen, fiel mir nicht ein, aus Bequemlichkeit fowohl als aus Schonung; benn ich tenne aus alter Erfahrung bas Gefrabbel auf fteinigen Begen als eine - für mich wenigstens - schwerere Beduldsprobe benn bas Gehen. Das Tier, sonft tuchtig geschunden, wie man aus einer breiten Bunde an ber Bruft (vom Reiben bes Bruftriemens) erfannte, hatte nun einen guten Tag. Der fanfte Paolo machte taum Gebrauch von feiner bunnen Gerte, fein gewöhnlicher Buruf, wenn es etwa stehenblieb und gemutlich Gras rupfte, war: moi, animo mio! Das moi ift ein bloger Ruflaut ober vielleicht aus ma ents standen; ob animo mio ein Liebkosungswort sei, bas bem mulo gelte, ober bedeute: mein' Seel' (bu gehft zu langsam), verstand ich nicht und suchte barüber von Paolo Austunft. Die Frage gieng, wie vorauszusehen, über seinen logischen Borizont, und die Antwort war: non so mica mi (mi für io; "ich weiß nicht, ich"). Er fah mich babei mit einer Treuberzigkeit an, bag ich ihn fast auf feine nicht fehr gewaschenen Baden gefüßt hatte. Go zogen nun brei aufriedene Menschen ihres Wegs burch bie grunen Schluchten über ben Berg; ber eine leiber auf Maultierstufe gurudgeblieben, boch gang im Gefühl, heut einen Sonntag zu haben, ber andere ein Rind, ber britte, wie ber gutige Lefer langst entnommen haben wird, nahe an jener Grenze angelangt, wo ber Mensch wieder findisch wird.

Die Bipe war zwar entfeplich; Sonnen- und Sciroccoalut vereiniat: Dr. 3 bachte an bie heißesten Tage in Sizilien und Griechenland. Doch bas tonnte bie Laune ber auten Stunde nicht ftoren. Enblich geht es bergab, erft in ziemlicher Rabe erblicht man Recoaro in feinem Balbtal, ein in die gange gezogenes Dorf mit wenigen Seitenstraßen; es war schwer zu begreifen, wo benn bie fart über breis taufend Badgafte Plat fanden, welche bamals bie Babelifte (ber elencho, heißt es hochgriechisch im Stalienischen) noch aufzählte. Aber was ift benn bas fur ein garm, ber und icon von weitem entgegenschallt? Es ift ja fast, als naherte man fich ber Sauptstraße Tolebo von Reavel, wo bas ungewohnte Dhr nichts Geringeres als bas Wüten einer Revolution zu vernehmen glaubt. Die Frage nach bem empfohlenen Albergo führt und in ben Mittelpuntt bes Reftes und - o weh! Mit einem Blid alles flar, und bas Bilb ber Wochen, die ich hier zu leben hatte, stand in trauriger Gewißheit vor mir.

Alles did voll von Bauern, die Efel und Maultiere zum Reiten bereit halten, Kavalkaben im Galopp hindurchsausend, wütende Schläge, wütendes Gebrull — und ber Schluß fertig.

Recoaro ist weit mehr ein Bergnügungs, als ein Heilbad, wies wohl seine Quellen vortrefflich sind. Den Reiz der Natur werde ich in Kürze schildern. Die Quellen sind alle ziemlich weit, zum Teil über eine hatbe Stunde, vom Dorf entfernt, und meist ziemlich steile Wege führen bahin. Daraus hat sich das Reiten auf Saumtieren erzeben. Dies ist nun auch als Lustbarkeit Mode geworden und die weitaus größere Zahl der Gäste kommt nicht, um zu trinken, sons dern um

- 1. auf Gfel und Maultier zu reiten;
- 2. im Berein mit dem Treiber und den Jungen, die gewöhnlich mit ihm sind, auf diese Tiere so unbarmherzig als möglich zu hauen, um ihnen die äußersten Leistungen ihrer letten Kraft, namentlich Galopp auf steilen Wegen abzuzwingen;
- 3. im Berein mit besagten Bauernschlingeln wie wütende Löwen, Mammute ober Dinotherien auf die abgeheten Tiere hineinbrullen und damit die Hiebe — nicht zu ersetzen, sondern zu aksompagnieren.

Die reitenden Damen brullen nicht, aber lachen und jubeln herzelich mir und brauchen auch felbst die Gerte. Es handelt sich von

Leuten aller Stande. Der gabenbiener, ber Wirtsfohn, ber Schreis ber, ber fome irgenbeiner fleinen Stadt - fo jene Berbindung von Raturburich und Balbftuper, mas bei und ben Rotillon im Reft vortanat, auf ber Boft ift und nach Tifc fartelt, etwa zu nennen: ber Städtlesterl, - ber vornehmere Gelbprot, bann bie feinen Signori und Signore nebit Rind und Regel, Die meift broben im Albergo Giorgietto bei ben Sauptquellen mohnen; Die einen machen es wie bie andern, und mas Familien find, taufen ihren Rangen auf Die Babefreuden bide Peitschen und ergopen fich am frischen Gebeihen ber jungen Graufamteit. Anaben bauen ja überhaupt fürs Leben gern, dunten fich ale Belben, wenn fie tuchtig ausholen; fo treibt es auch ber Junge bes Somarellotreibers wo möglich noch arger als der Alte und hat fich namentlich fehr wohl gemerkt, bag es besonders wirtsam ift, wenn man bas Tier and Sprunggelent und Schienbein haut. Es ift hier etwas zu bem Sape nachzutragen : baß biefe Menschenbrut nichts wife vom Schmerzgefühl bes Tieres, fich nicht barein versete. Es ist ebenso mahr, daß sie sehr wohl bavon weiß und fich allerdings fo weit in bie Tierfeele verfest, um fich an ber Macht bes Menschen, Die ihr folche Qualen bereiten tann, ju weiben. Die ift biefer Wiberspruch zu begreifen? Ginfach nicht, es ift eben ein Wiberspruch, wie es an fich ein Wiberspruch ift, Menich fein und roh fein. Ich will noch ein paar Züge zu bem Schandbilde fügen. Reulich sehe ich aus bem Fenster, wie ein Treiberjunge eine Semmel verzehrt; fein Maultier, bas wohl an biefem Morgen ichon manchen jener Behälter voll Graufamteit, Die man hier Menich und Menschen nennt, im Galopp zu ben Bohen hinaufgetragen bat, es hungert, es bettelt, es nahert bem Buben fachte ben Ropf: und er haut es mit bem biden Teil bes Stedens - ber immer vorgegogen wird - über bas Maul. Am schwülen Abend begegne ich einem Treiber, ber feine tobmuben Tiere nun heimführt in bas entlegene Dorf, sie tommen an eine Quelle, ein Maultier weicht aus ber Reihe, um hier ben lechzenden Durft zu ftillen : ber Beber reift es weg, haut ihm einige viehische Schläge herüber, besteigt es, prügelt es noch in Galopp und reitet fo heim, benn gulet will er auch noch bas Fest genießen, fo flott einherzusprengen. Steigt man zu einer ber Quellen, fo hat man mahrend ber Stunden, wo gewöhnlich getrunten wird, nicht nur wohl zwanzigmal auf bem einen

Gang es auszuhalten, daß die schreienden, jauchzenden, hetzenden, tiermarternden Schinderschwadronen vorübersausen, sondern auf Wegen, wo weit gegenüber auf einer andern Sohe eine der Quellen sließt, z. B. Fonte Capitello gegenüber S. Giuliana, da hört man auf mehr als eine Biertelstunde Entfernung herüber das Brüllen und den Schall der klatschenden, pritschenden Hiebe. Unter den wenigen Menschen, denen ich hier meinen Abschen gestehen konnte, war ein Triestiner. Er teilte ganz mein Gefühl und sagte, er habe die drei Wochen seiner Aurzeit, an deren Ende er nun stand, nie ein Saumtier bestiegen, denn er würde — und das nahm es mir aus dem Munde — auf den Treiber hauen, während dieser auf das Tier haue, und diese Szene sei doch nicht wohl aufzusühren.

"I - I - Ijupp, Ijupp, uotta, uotta" (bas beutsche "Sotto") ift ber gewöhnliche Ruf. Gin beutscher Lefer erinnere fich bes Tones, in bem unfere Auhrleute auf die Pferbe lodichreien, wenn ihnen bie Rrafte verfagen, eine übermäßige Labung über ein hinbernis bins überzubringen; es ift ein gezogener, aus ber Tiefe geholter, etelhaft herausgequetichter Schrei, ber nicht etwa bas Mittel ber Schlage erfeten foll, fondern bem ein Regen von wutenden Sieben gu folgen pfleat, und aus bem Con bort man alle biefe nachfolgenden Biebe ichon heraus, die Menschenstimme selbst ift fcon in einen Prügel verwandelt; wer 3. B. in der Rahe eines Bauwesens wohnt, wird gar wohl wiffen, wie es tut; biefer bestialische Ton, ben man bei und nur in einzelnen Momenten vernehmen muß, füllt bier Berg und Tal ben lieben langen Tag fast unausgefest mit feinem wiberlichen, Rery und Seele emporenden Echo - bas ift bie Dufit, bie biefe herrlichen Gelande burchschneibet, burchfagt, burchschindet. Und jum gang mutwilligen, rein zwedlosen hauen noch ein Bilb. 3ch tomme abends an Fonte Biuliana; ba ftehen einige Gfel, einfach wartend, bis die Reiter fie wieder besteigen, ber Treiberbub bei ihnen; er hat Langeweile, sett fich nun in den Ropf, die Efel muffen in gang forretter Linie fteben, und beginnt mit bem Steden unter ihnen zu wüten.

Ist es ein Wunder, wenn dem Manne, der noch menschlich fühlt und der Stunde um Stunde das sehen muß, den lieben langen Zag die Faust zucht, um den Zatt zu der wilden Welodie auf dem Rüden dieser Barbaren zu spielen, wenn das Gefühl der völligen Unmacht seines Inneres in einem Krampf zusammenzieht und biese Qual im Traume sich Luft macht?

Bo ift ber Sinbaco? Rann er bem graffen Unfug untatig gufeben? Weiß er nicht, bag je mehr bie Polizei verfaumt, besto mehr fpater bie Rriminaljuftig au tun befommt? Es ift ein Doften von Rarabiniere hier; fie fteigen feierlich, ftets ju zweien, in ihren Querhuten herum, ale feien fie aufgestellt, bie Burbe ber Polizei gu reprafentieren. Man weiß, bag es eine ausgezeichnete Baffe ift; fie leiften viel gegen Spitbuben, Morber und Rauber; warum gibt man ihnen feine Inftruttion gegen biefen schmachvollen Unfug? Der ift ja eben bie rechte Schule fur Rauber und Morber! Bei mir gu Baus ift es bas Lanbjagertorps, bas am meiften leiftet, bie meiften Kalle von Tiermighandlung gur Anzeige und Bestrafung bringt. Bo ift ber Schulmeifter? Wo ber Beiftliche? Dort fieht er vom Kenfter ber casa canonica ruhig bem Spettatel ju! Schule und Rirche hatten boch, follte man meinen, von innen zu wirken, wie bie Polizei von außen. Den Kindern hatte man zu fagen, bag fein Menfch ift, wer fich nicht mitleidig in die Tierseele verfest, bes Pfarrers verbammte Pflicht und Schuldigkeit mare es, bie roben Bergen gu ruhren und gu lehren, bag es bie Religion ift, bie uns Mitgefühl für unfere Mitwefen gebietet; lauf in alle Rirchen, glaub an alle Dogmen und einige mehr, fo fehlt bir boch bie erfte, fleinfte Spur, Die fernste Ahnung von Religion, wenn beine Seele gegen Qual bes Tieres verhartet ift!

Schabe! breifach und zehnfach schabe! Es wäre hier so gut sein, wenn ber Anblid ber wilden Scheußlickseit nicht alles entstellte, alles vergällte! Recoaro ist schön. Ein schmales Gebirgstal, vom Wildbach Agno burchrauscht; er springt über Felsen und sein Bett zeigt, daß er zum Torrente wird, wenn Regen ihn anschwellt; ungeheure Felsblöcke liegen barin, die er einst im Hochgebirg abgerissen und sortgeschleppt hat. Rleinere Bäche eilen aus Seitentälern ihm zu; die nächsten hügel und Berge schieben sich reichgegliebert, schwungs voll gebildet, malerisch ineinander; alles dieses nächste Wittelgebirg ist durchaus reich an Begetation; der alte Urwald von Nabelholz—Tannen, Fichten, Föhren, Pinien— ist längst zerstört; die Beswohner lebten einst neben Biehzucht vom Kohlenhandel; sie versahen bie nächsten Städte, namentlich Bicenza, mit diesem Brennmaterial,

und eine Urfunde bes Can Grande bella Scala vom Jahr 1327 verleiht an bie brei Gemeinden Recoaro, Rovegliana und Kongara bas unbedingte Recht, in ihrem Diffrift Sola au fallen (und au weiben). Wurzelftumpfe von erstaunlichem Umfang werden noch bie und ba ausgegraben und geben einen Begriff von jenen ausgerotteten Bal-Bahrend nun biefe Baldverwüftung ben füblichen ganbern Europas bie befannten zwei gleich großen übel ber Durre und ber furchtbaren Aberschwemmungen gebracht hat, so waren die Bemeinben in biefen Alventalern fo vernünftig, an Die Stelle ber alten Balber fruchtbare Baume, meift Raftanien, zu pflanzen. Diefer Baum hat fich fo vermehrt, bag er bis zu ungewöhnlicher Bobe alle Berge ringeherum mit feinem heiteren Grun überfleibet. Platanen, Efchen, Afazien, auch Buchen haben fich freiwillig bazwischen eingestellt; in der Niederung gedeiht der Maulbeer, schlingt fich mit ihrem grazios ausgebogenen Ranten an Ulme und Erle bie Rebe hinauf und zieht fich in fanftem Bogen wie ein Feston, von Krone zu Krone. Wiese und Rasen verborren nicht wie anderwärts in Italien, von der frühen Sonnenhite, Bergwaffer, fühlfeuchtlicher Dunft der Baumwelt; laue Gebirgenebel nahren fie, und wo bas Auge umschauen mag, hier ift alles grun, grun heute in ber Gluthite des August wie im Monat Mai. Soch oben aber schauen auf steiler Bruft die fahlen Steinhäupter des ewig einsamen Sochgebirgs ernft und ftreng auf biefe lebendige Belt herunter, als wollten fie fagen: was wißt ihr Rleinen ba unten von ben Tagen, Die wir gefeben haben! Die Luft ift herrlich; nie im Leben bin ich mir bes toftlichen Wertes ber Luft fo redlich bewußt geworben; Atmen ift Genug und wirft vielleicht mehr als die heilfraftigen Quellen. Wie blau ber himmel ift, habe ich öftere mit Staunen an einem Biberichein erkannt: bas Blatt ber Raftanie hat nur wenig Glanz, bas himmelblau ift aber hier fo tief, daß biefe geringe Glatte genügt, es in einer ungemeinen Starte zu fpiegeln, fo bag ich, als bie Ericheinung mir bas erstemal entgegentrat, gar nicht begriff, was benn bie blauen Baume zu bedeuten haben. Rurg, ein Fled ber Erbe, fo reizvoll, bag er benn boch zu etwas Befferem ba fein follte, als um ben langen Tag von ber menschlichen Robeit burchwütet zu werben. Richt in biefes Land Eben gehört bas Gefchlecht, fonbern unter bie Bilbfaue im Balbfumpf, unter die Saurier und fliegenden Drachen bes Urichlamms.

Das Dorf Recoard gieht fich, wie schon gesagt, als schmales, in wenige Seitengaffen gegabeltes Band am Agno bin; einige beffere Baufer und Gafthofe, barunter ein Rafino mit fleiner Borhalle und Loggia, zeigen, baf fich bie Ortichaft auf Babebefuch eingerichtet hat; oben bei ber Sauptquelle (Lelia) fteht ein größeres Gafthaus, und eine Saulenhalle mit vorgesettem, auf Stuten von Gisenguß rubenbem Glasbach bietet ben Trinfern geschütten Raum gum Aufe und 3mei große, einander symmetrisch gegenüber auf-Abmanbeln. fteigende Treppen muffen biefer Stelle früher ein gang hubiches Anfeben gegeben haben; unbegreiflicherweise hat aber Die Regierung jugelaffen, bag man vor bie Kaffabe ber architettonischen Quellenumgebung eine großmachtige Brille hingefest hat: ein Babhaus mit bunteln, feuchten Babtabinetten, einem großen Reftaurationes faal u. bgl.; die Blatter beklagen fich bitter über biefen "Fabricone" und maden mit einleuchtenbem Rechte geltend, bag gerabe fur bas, mas am meiften nottut, eine hubsche Erweiterung ber Banbelhalle, nun der Raum versperrt ift; Baben ift ohnedies nicht Liebhaberei bes Italieners, und bie traurigen Berließe werben wenig benütt werden. Dort oben find nun auch einige Raufbuden, geben biefem Buntte, zu bem man burch eine Platanen-Allee vom Dorf auffteigt, etwas vom Beprage unserer Babeorte, und eine mit Baumen befette Plattform ladet zu angenehmem Frühftud ein. Ginen besonderen Troft für mahre Freunde der Musit tann ich noch vermelben: es gibt in Recoard feine Babmufit. Man meint in Recoard nicht, wie in unseren Babern, ber Wert ber Musit gewinne baburch, wenn fie aufdringlich ift, wenn fie namentlich am frifden tuhlen Morgen und zumutet, bas ausgeruhte Gehirn mit Gefühl zu berauschen wie ein Frühtrinker mit Bein, man fchreit bem ftillen Banbler, wenn er ber nüchternen Rlarheit bes jungen Tages fich beschaulich erfreuen mochte, nicht mit Pfeifen, Beigen, Paufen und Trompeten ju: bu follft und mußt aber vergnügt fein! - eine Robeit, die nicht mir allein alle unsere Babeorte fo unendlich traurig macht, ja alle Ragenjammer, bie bort hingeschleppt werben, in ein großes weinerliches Trubial und Glend vereinigt. - Wenn ich erwähne, daß Recoaro wohlfeil ift, fo wird man mich verstehen; es will heißen: Recoaro ift noch nicht verdorben. Dabei muß man fich in ben Bauseinrichtungen auf einiges Primitive, Stoditalienische gefaßt halten.

Der Staliener nimmt merhourbig ichwer gewife Buruftungen für Die Bequemlichkeit an, Die fich in aller übrigen Belt von felbit verfiehen. Rein Bunder, wenn bie Entbehrung fo einfacher Dinge, Die eigentlich teiner Gilbe wert find, wie Stiefelfnecht und Bafchtifch, fich endlich im Traum eine narrische Form gibt. Rur in ben größeren Städten haben fich die Gafthofe entschloffen, von jenem antiten Dreis fuß abzustehen, ber feine Flache bietet, um irgend etwas von ben fleinen Dingen abzulegen, beren man bei ber Toilette bedarf, bem Gerate, bas mich im Traume gar ju ben "Muttern" geführt hat. Dagegen ift als mahre Wohltat bas treffliche italienische Bett zu nennen. In Deutschland meint man ja fast noch allgemein, ichlafen heiße, fich bas Behirn in Febertiffen ausschmoren. 3ch bin geneigt, manche franthafte Ericeinungen in unferer modernen Literatur, 2. B. Neuromantit und Deffimismus, von biefem nachtlichen Siedezustande bes Gehirns abzuleiten. In ber Tafel herrichen noch jene ichredlichen gadigen, an mahnfinnige Muscheln erinnernden Brote, wie man fie auf vierhundertjährigen Bilbern ichon gemalt findet, gebaden aus einem Teige, ber wie Lehm in ben Bahnen flebt und wie Blei im Magen liegt, und fo hart von Rrufte, bag Effer bagu gehören von jenem gludlichen Lebensalter, wo man noch eine Steinfage im Munde führt. Die arztlichen Diatvorschriften find außerft tolerant und gestatten vielleicht nur gar zu gemutlich bie guten Biffen, Die ber italienischen Ruche immerhin nicht fehlen. Reine widerwillige Bedienung vergiftet bas burch Morgenbewegung reblich verbiente Prango. Alle und jebe Rellner Deutschlands, namentlich bas ichlingelhafte Bolt unferer Babetellner, hatte ich herbeirufen mogen, fich ben braven Matteo als Mufter eines Rameriere einmal anzusehen. Er hatte vor allem Appell. Bas heift Appell haben? Es heißt: ein Zeichen geben, bag man gehört hat, wenn gerufen wird. Man fagt von ben Schwaben, fie feien bie potenzierten Deutschen; wenn fie es find - leiber jebenfalls auch in ben Reblern. In Munchen trat ich aus meinem Gafthofzimmer einmal auf ben Korribor. hier fieht bas Zimmermabel und fragt, mas ich wolle. "Rur ben Saustnecht." "Er ift ba," fagt fie, "bort auf bem andern Flügel bes Korribors, und flopft Rleiber aus". Man hörte ihn flopfen. Sie ruft : "Xaver!" Reine Antwort. Sie wartet eine Paufe im Klopfen ab und ruft bann wieder und lauter: "Xaver!" Ge

bleibt still. Jest tritt sie zu mir her, rüdt mir mit bedeutender Gebärde den Kopf nahe ans Ohr und sagt: "'s is a Schwob." — "Eccomi!" oder "Vengo!" antwortet der italienische Diener, wenn ihm gerusen wird, mag er nahe oder fern sein, mag er augenblicklich Zeit haben, herbeizukommen oder nicht; er läßt mich nicht im Ungewissen, ob er mich gehört hat; "kannst warten", denkt der deutsche Steckfopf, "wirst schon merken, wann ich Zeit habe", und schweigt. Bon je mehr Seiten die Forderungen, die Ruse kamen im vollen Speisezimmer, um so höher wuchs meinem Watteo Lust und Wut; rief, schrie, klingelte es von allen Enden, so kam es über ihn wie ein Wehen von oben, sein Dienst wurde Begeisterung; nichts vergaß er; die Teller, Bestede, Gläser flogen unter seiner Hand und er zerbrach nichts, dabei immer guter Laune, immer heiter. D Watteo, an dich werde ich noch lange denken!\*)

Die Bewohner und Umwohner Recoaros sind eigentlich ein guts mütiges Bolf. "Buona gente!" ist das allgemeine Zeugnis. Man erkennt also deutlich, daß ihre Grausamkeit, ihre Lust am Büten gegen das Tier nichts ist als eine zur Teuselei herangewachsene Kinderunart. Nun, so verhält es sich ja eigentlich mit allen Lastern; man lasse großwachsen, was am Kind noch einsach wie ein Naturphänomen auftritt, und die Xantippe, der Drache, der Trops, der Lump, der böse Narr, der Höllenhund wird fertig. Ich weiß noch, wie ich als Knade — nein, schon fünfzehnjährig — einmal kutschieren durste; ich meinte nun ganz redlich, das Wesen dieser Technik sei das Schlagen und sing an zuzuhauen; doch der Kutscher belehrte mich: "Net haua, net haua, nur scharpse Reda!" Säße neben jedem Knaden und Mädchen solch ein Plato auf dem Bocke des Lebensswagens!

Nun muß ich boch eine obige Andeutung aufnehmen und dem Lefer fagen, daß wir bei diesem Bolk eigentlich unter Deutschen sind. Längst wird ihm bekannt sein, daß die vielbesprochenen sieben Gesmeinden in den Bicenza zugekehrten Alpen und die dreizehn in den Beronesischen nur scheindar Sprach-Inseln sind — oder waren, denn das Deutsche ist auch bei den ersteren im Berschwinden begriffen. In diese Alpen, bei Bicenza vorwärts bis an die Berischen Berge,

<sup>\*)</sup> Der Gute sitt jett in Breno in Ober-Italien als Besitzer des albergo d'Italia.

haben fich einst Deutsche, Bavern und Alemannen, vorgeschoben, ein Nachichub von Franten und Sachien (Beftfalen und Angeln) hat fich mit ihnen gemischt. In Recoard sprach vor anderthalb Jahrhunderten jedermann beutich. Raturlich fonnte fich bas Deutiche nicht halten. Der 3weig eines Boltes, ber über ein völkerscheibenbes Gebirge fich hinüberftredt, wird unwiderftehlich nach und nach in bas frembe Bolt eingeschmolzen, wenn nicht vom Bilbungsmittels puntte ber eigenen nationalität außerorbentliche Anftrengungen ausgeben, feine Sprache und Sitte ju retten. Die fich Ofterreich ju biefer Pflicht verhalten hat und noch verhalt - bas weiß man; fill bavon! Der italienische Dialett, ben biefe Deutschen vorfanden und annahmen, ift gang bem venetignischen abnlich, besonders teilt er mit ihm bie eigentumliche Stala bes Sprachgefangs. Benetianer fleigt gegen bas Sabende mit einem Tone, worin etwas liegt wie: "Beift bu, fo ift es nun", man fonnte es mit bem fächfischen Tonklimag vergleichen, aber eine kleine Differenz ber Rote veranbert ben Anklang ins Angenehme. Der Recoarese mummelt, er vermanscht die Konsonanten, nur das R wird nicht mißhandelt. Die Botale bleiben rein, Die Offnung bes U und D gegen U und De beginnt erft weftlicher, gegen Mailand hin - ein Borbote iener außersten Entstellung bes Latein, Die in ber frangofischen Sprache vorliegt. Daf wir und aber unter urfprunglich Deutschen befinden, zeigt auf ben erften Blid ichon bie herrichende Gefichtsbilbung und ihr Ausbrud. Da, mein Bausherr, löblicher Befiter ber Casa al Ponte zu Recoaro, fonnte ebenso gut in Bedels, Bolgels, Bempfe ober Sindelfingen auf ber Sausstaffel figen, seine Schwägerin Lionilla (Lienhilbe), die mich bedient, in Unter- ober Dberturtheim Nedarwein fervieren und niemand hielte fie für eine Fremde; bort ben biden Pfarrherrn mit bem fleinen Ropf, Unterfinn und inopfigen Raschen mochte ich nur gerade fragen, aus welcher Stifts, Promotion er hervorgegangen fei; man wundert fich ftundlich aufs neue, daß bie Leute, benen man ins Geficht fieht, nicht ichwähisch ober baverisch sprechen. hinter bem Ortsnamen Recoaro muß ein beutsches Wort fteden; ein Rebenbach, ber in ben Agno fällt, heißt Rekler, ben Namen in feinen Urfprung zu verfolgen übergebe ich ben gelehrten Namen- und Bölterforschern in Innsbrud und München; von biefem "Retler" leiten felbst italienische Schriftsteller ben Ramen Recoaro

ab. Einer ber höchsten Gipfel heift heute noch Spis. Andere fichtbar beutsche Namen verschiedener Puntte bes Thales tann ich nicht anführen, weil bie italienischen Quellen, bie mir allein zur Band find (- Bisesti: Cenni Storici di Recoaro dai primi abitanti etc. und Chiminelli: Recoaro e le sue fonti minerali etc; ich fann namentlich Schmeller nicht nachsehen-), fie aus Untenntnis bes Deutschen offenbar entstellt ichreiben; ber hauptort ber fieben Gemeinden, hoher im Gebirge, Affago, birgt in feinem Ramen, wie ich glaube, ein Baslach : Tiene, Reltre und Schio (in Chronifen Sclebum) find unzweifelhaft Ortonamen von beutscher Burgel; es ware intereffant, bie Kamilienregister nachauseben, man mußte eine Daffe erhaltener, nur italinifierter beutider Ramen finden; befannt ift langft, wie unendlich viele Kamiliennamen in gang Italien, befonbere in ben alten Giten ber Longobarben, beutiden Urfprungs find; ich ermabne in aller Gile nur einen ber echteften: Garibalbi (um so verkehrter, daß sein Trager, ber redliche Idealist und kindliche Politifer, gemeint hat, feine Bettern befampfen zu muffen). Lange follen hier in ben Bergen merkwürdige Spuren altheibnisch beutscher Sitte bestanden haben; 3. B. gab man ben Toten bie symbolischen Schuhe mit ins Grab, Die man in Burttemberg von ben Ausgrabungen in Oberflacht tennt. Auf einem Bauernhof fah ich Anaben mit roben primitiven Schleubern fpielen; ich ließ es mir vormachen und fand, daß fie es prächtig loshatten, fie ichleuberten unglaublich weit; wer weiß, ob nicht uralte überlieferung?

Nun haben diese Deutschen, als sie hereindrangen, die Gebirge natürlich nicht leer gefunden; sie haben romanisierte Rhätier ansgetroffen und nicht ganz verdrängt und vernichtet, Latiner werden sich nach und nach dichter zwischen sie hineingeschoben haben. Die Wischung dieser Elemente hat hier kein günstiges Resultat ergeben; man sieht blutwenig schöne Leute. Wie ganz anders ist es in Deutsche Tirol! Woher das? weiß ich nicht zu erklären. Auch viel reinlicher sind die Tiroler; ich habe von Benas herwärts über Bellund bis Recoard allerwärts in den Dörfern, selbst in den kleinen Städten, einen wahrhaft ekelhaften Schmutz gefunden. Nichts neues dies! Wan weiß, es ist italienisch. Anerkannt muß werden, wie die größeren Städte in dieser Beziehung sich heben; ich habe z. Bi Livorno, mir aus früherer Zeit als verlottertes Nest in unerquicks

lichem Andenken, vor drei Jahren sehr sauber herausgeputt gessunden. Etwas schneller dürfte es vorwärts gehen; selbst Städte wie Pavia sand ich damals noch tief im Dred. Db eine Nation sich hebt, davon ist bekanntlich die Zunahme der Reinlichkeit nicht das lette Werkzeichen. Reinheit und Reinlichkeit hängen enger zussammen, als es scheint, und wie deine Seele beschaffen ist, das kann ich sogar auch — aus dem Zustande deines "dritten Orts" erkennen.

Wie sind nun diese einst deutschen Alpenbewohner so scheußliche Tierquäler geworden? Waren sie, als sie kamen, menschlich gegen das Tier und haben sie die Bestialität erst von den Latinern, den alten Zuschauern der Blutszenen in der Arena, gelernt? Haben den armen Köhlern einst ihre Zug- und Lastiere nicht hingereicht, die Kohlen nach den Städten zu schaffen, hat mit dem Überbürden das Wishandeln begonnen? Oder brachten sie die Grausamkeit als eigene, ursprüngliche Roheit schon mit? Etwas sehr trauriges muß hier gestanden werden: meine Ansicht ist es längst, daß an Grausamkeit gegen das Tier nach den Italiener gleich der Schwabe komme. Davon nachher. Wan gewähre mir, zur Zwischenholung noch etwas zu plaudern.

Die Rleidung bewahrt als einzigen Rest der Tirolertracht noch das hütchen, welches die Mädchen tragen. Im Sonntag aber gehen alle Frauen in jenem Schleier, der in Mailand schwarz getragen wird, hier aber und weithin in Oberitalien ein weißes Gewebe ist. Er fällt bekanntlich, auf dem Kopf angehestet, über die Schultern oder wird wie ein Schal umgenommen. Er ist sicherlich antit und gibt selbst der gewöhnlichsten, ja ärmlichsten Erscheinung etwas vornehmes. Wenn unsere Damen so vernünftig wären, ein solches Stüd echter Tracht zu entlehnen! Bei den Wännern ist jedes volkstümliche Stüd verschwunden; alte tragen hie und da noch die kurzen Hosen und den kurzen Frad, die als Stüde einer Städtermode im vorigen Jahrhundert am Bolf in diesen Bergen hängen geblieben sind.

Reine Bekanntschaft, fein Gespräch mit Gebildeten, nichts von Politik? In Bassano saß ich abends im Hose des trefflichen Albergo S. Antonio unter einer Gesellschaft junger Männer, von einem jungen Kausmann aus Berona eingeführt, mit dem ich im Stellwagen zusammengetroffen war und bessen Persönlichkeit ich in den ersten Stunden liebgewonnen hatte; ich lernte wieder ganz die

liebenswürdige Affabilität bes Italieners tennen und unterhielt mich aufs beste. Als ich bie Wandlungen meines Denkens über bie Stellung Ofterreiche und Deutschlands, meine aufrichtige Betehrung jur italienischen Ginheit befannte, rudten bie Berren gemutlich mit bem guten Appetit Italiens nach bem Trentino heraus. Da mußte ich ihnen nun allerdings zu Gemute führen, bag man bie Nationen nicht mit einem gerablinigen Schnitt in Staaten teilen tann, baß es gewiffe Bergahnungen gibt, die man nicht andern tann, ohne Rrieg, ja Beltfriege zu entzünden, und bag zu viel wollen nicht gut tut. In Recoard waren alle Zeitungen voll vom Aufftand in ber Bergegowina; in Bahrheit aber fummerte fich alle Welt mehr um ben Bergog Bino, ber hier in tiefem Burbur gnabig berricht. Dit zwei Berren aus Dalmatien wurde ich naher befannt, aber auf Die flavifche Frage einzugehen, welche uns zwar nicht jett, aber vielleicht boch noch ben Weltbrand bringt, mare nicht paffend gemefen. Es ift boch eigentumlich, wie unbefannt und in Deutschland noch bie Buftande ber fübilavischen gander find. Go ahnte ich nicht, baß ich in einem geiftlichen Berrn, namens Pavissich, mit bem mich mein Arat, ber Aufseher ber Badeanstalten, Dr. Cav. Chiminelli, befanntmachte, einen in Dalmatien fehr angesehenen Pralaten, fruchtbaren Schrifts steller und Babagogen, Direktor samtlicher Canbesschulen tennenlernen follte. Es find unter ber langen Lifte feiner Berte, Die er mir mitteilte, neben historischen, pabagogischen, auch übersetungen wiffenschaftlicher beutscher Schriften, fo eine italiensche Übertragung ber empirischen Psychologie von R. Zimmermann; seine Saupttätigkeit ift ausbrudlich ber Sprachvermittlung als folder que gewendet; eine Manuale ber beutscheitalienischen Konversation konnte und als eine Arbeit fur geringere Rrafte erscheinen, aber man muß bies im größeren Busammenhang faffen: vernimmt man, bag ein foldes Buch burch die mufterhafte Reinheit, mit ber es beibe Sprachen handhabt, die 20. Auflage erlebt und daß baneben neuerdings ein Buiba ber italienischen und illyrischen (ferbo-froatischen) Ronverfation, die Frucht ungemeinen Fleißes, getreten ift, fo fieht man in eine weitreichende internationale Tatigfeit, in einen Wirfungefreis binein, ber bedeutende Ziele hat und ben ein Deutscher, ber bort im fernen Bara feine Sprache schwesterlich mit ben zwei anderen porschreiten fieht, nur mit Freude und Sochachtung begrußen tann.

Das könnte nun freilich zum alten Alagelied über die jahrhunderteslange Schuld Ofterreichs gegen deutsche Sprache und Bildung zurückführen; ich habe z. B. von diesem Prälaten gehört, daß die trainerischen Schüler des Gymnasiums im Triest ein ungemeines Talent zeigen, Deutsch zu lernen, ja unsere Sprache sich leichter korrett aneignen als die eigene: welche Aussichten auf leichte, zwanglose Germanisserung eröffnet diese Tatsache — und was hat Osterreich vernachlässigt!

Genua, und eigentlich ichon zu viel bes Plauberns, gegenüber bem eigentlichen 3wed, für ben ich zur Feber gegriffen habe! Die Emporung über ein Abel bestialischer Art hat fie mir in bie Band gebrudt; biefe Zeilen wollen nicht unterhalten, nichts Interefiantes, nichts Reues bringen, ich habe burchaus nichts gewollt als verfuchen, ben Lefer in meinen Grimm hineinzuziehen. 3ch weiß gang, wie wenig ber Ginzelne, wie wenig bas Wort vermag, und ich will bennoch nicht schweigen; ich will meine Stimme erheben und auch versuchen, biefen Schrei in Italien hörbar zu machen. Man weiß, wie furchtbar bas übel nicht nur im Gebirge, fondern in gang Italien und Sizilien berricht. Ginzelne Buge habe ich in ben Rritis schen Bangen" schon vor vielen Jahren angeführt\*). 3ch mag nicht weiter schilbern, Buge ichauberhafter Art maren noch jum Beleg beis zubringen. Es widersteht, ben Blid fo lang auf eine große Bunde au heften. Dun ift hier im Guben ber große Difftand biefer, bag bie Grausamkeit gegen bas Tier von ben Gebilbeten weit nicht fo allgemein, nicht so ernstlich verdammt ift wie bei und. In Italien bin ich, wenn ich bei gesitteten Menschen über biese bose Eigenschaft bes Boltes flagte, früher nur auf Gleichgültigfeit und lächeln geftogen. Jest allerdings zeigen fich fleine Anfange vom Erstarten bes fittlichen Gefühls; in Mailand hat fich ein Tierschutyverein gebilbet, in Trieft, wo freilich bas bentiche Element fo viel ftarter ift, ebenfalls\*\*); eine lebendige Stimme, ausgehend von einem aufrichtigen Freunde ber hochbegabten Nation, barf hoffen, gehört gu werben. Es handelt fich aber auch um mein eigenes Baterland. Und fo wollen wir uns die Sache boch noch etwas naber ansehen.

<sup>\*)</sup> hier, in der neuen Ausgabe, Band I, S. 415 ff. und S. 500 ff. A.d. D.

<sup>\*\*)</sup> Siebe biezu den nachfolgenden Artifel S. 326 ff.

Mit unserem Thema verhalt es fich nun freilich fo, bag überall bie Mehrzahl eigentlich nicht gern bavon sprechen hort. Es ift fo fonberbar, fo feltfam, wenn einer ale Fürsprecher ber Tierwelt auftritt. Man hat anderes zu tun, man braucht seine Zeit, fich für bie Angelegenheiten ber Menichen zu intereffieren; gar auf ber Strafe fich gegen Tierpeiniger zu rühren, ift so auffallend; man läßt es lieber, es hilft ja boch nichts, man halt fich als gebilbeter Mann abseite. Beliebt, aber leicht wiberlegbar ift jener Einmand, ber von ber höheren Bichtigfeit ber menschlichen Dinge genommen wirb. Es ift burchaus falch, wenn man fagt, es fei bes übels so viel in ber Menschenwelt, bag bie Leiben ber niedrigeren Rreatur in unserer Teilnahme nachstehen muffen. Wirten gur Linderung menschlicher Rot und jum Schute ber Tiere find junachst zwei Dinge für fich, Die burchaus nicht in bas Berhaltnis bes Bor und Rach gebracht werben burfen, sondern beren jebes für fich ein eigenes Rapitel bilbet. Das Tier leibet auf feine, ber Menfch auf feine Beife; man tann auch fagen: jenes fei mitleibwerter als biefer. An vielen feiner Leiben trägt er Schuld ober indirette Mitschuld, gegen alle hat er immer Stupen und Troftquellen, Die bas Tier nicht hat, Bernunft, Sprache, Bertehr find ihm gegeben, auf Abhilfe zu finnen und zu wirfen; Leiben bes Tiere ift ahnlich bem bes wehrlosen Rinbes, und wer findet ein Rind nicht mitleidwert? Run aber bangen bie Rapitel boch auch zusammen, und zwar wie tief! Wer bas Tier gegen bie Robeit ber Meniden ichust, ber ichust ben Meniden gegen feine eigene Robeit, ben Ginzelnen und die ganze menschliche Gefellichaft. Die Ratur ift, wie jeder weiß, furchtbar graufam; Rate und Abler finden eine Wolluft barin, ihre Beute nicht schnell au toten, sondern lang und raffiniert zu qualen. Der tierqualenbe Mensch ift bloge Ratur in biesem Ginn. Er vermehrt bas allgemeine Koltern und wolluftige Burgen in ber Natur, er handelt nur als höheres Tier gegen bas wehrlofere, er ift nur höhere Rate, Tiger, Spane, Abler, Rrotodil. Ronnen wir die Menichen nicht aus Diefer Tierheit ziehen, fo mag nur ein allgemeines langfames Morben und Berfleischen beginnen, baß es auf bem Planeten bergeht wie einft, ale er nur ein Gip von murgenben Ungeheuern mar; verloren ift bann nichts an bem viehischen Geschlecht. Aus ben Tierqualern werden bie Augenaussteder und Bungenausschneiber, wenn

einmal die But unter den Menschen ausbricht, und Domitian fieng, wie man weiß, seine Schule mit langsamem Fliegentöten an. Wollen wir den Menschen zum Menschen erziehen und die Gesellschaft sichern, so ist es gleich wichtig, ihn an dieser Stelle zu faffen wie an irgendeiner andern seiner Tierähnlichkeit.

Die Pflicht des Staates zum Schute der Tiere erft beweisen wollen, mare baber ein findisches Tun. Manche freilich zweifeln und fagen, bas Tier, bas ber Menfch gezüchtet, erfauft hat, sei fein Gigentum, und ber Staat muffe bie Behandlung bes Gigentums freigeben. Das Tier tann aber niemals fo Gigentum fein wie eine Sache, benn es lebt, es empfindet. Und wie? Ift unfer Rorper nicht unfer Eigentum? Es liegt also wohl in meinem Belieben, ob ich befleibet ober nacht gehe, mich berauscht in ber Goffe malze, ober nicht? Der Staat barf nicht einschreiten, wenn einem viehischen Denichen bas lettere beliebt? Go gut er berechtigt und verpflichtet ift, einen nadten Betruntenen von ber Strafe wegzufangen, fo gut bat er boch wohl auch Pflicht und Recht, Die Grausamkeit nicht zum allgemeinen Argernis nadt geben zu laffen. "Argernis" - nein, auch verberbliches Beispiel! Es ift ein unabsehliches Fortzeugen; Die Tierschinderstnechte in Recoard, in Rom, Reavel, Valermo haben alle ihr Schandhandwert als gelehrige Rinder ihren Batern und Bettern auf der Strafe abgefehen.

Es ist in diesen Zeilen viel vom Hauen die Rebe gewesen, nämslich auch vom Hauen gegen das Hauen, und ich will einem sehr seinen und gebildeten Leser zum Berdruß noch etwas erzählen. Oben ist erwähnt, ein Triestiner, in dem ich einen Gleichgesinnten sand, habe mir gesagt, er würde auf den Schläger geschlagen haben, wenn er je ein Somaro bestiegen hätte. Ich kam hier, in Benedig, mit einer edeln Dame, der Frau eines Künstlers, über diese unerträgslichen Zustände in Recoaro, die sie aus einem dortigen Aufenthalte gut kannte, ind Gespräch und gestand, wie schwer ich den Drang unterdrückt habe, einen dieser Kerle für jeden Hieb zu hauen. So? sagte die schöne, junonische Frau, eine geborene Benetianerin — "nun, ich hab's getan! aufgestiegen, dem Treiber erklärt, für jeden Schlag auf sein Tier bekomme er selbst einen — er kann es nicht lassen, haut, hat dasür augenblicklich einen Hieb von dem Rohr, mit dem ich mich bewassenet; er meint, es sei Spaß, haut wieder, wird

wieder gehauen, und nicht ein bischen, sondern recht, und so fort bis dem Unmenschen sein tierisches Maul hoch aufschwoll". So hat es eine wirkliche Dame gemacht; wie es dagegen sogenante Damen in Recoaro hielten, hab ich zur Schande ihres Geschlechts erzählen muffen.

Ich erlaube mir nun aber, im Ernste zu behaupten, daß gegen die Mißhandlung des Tiers die Prügelstrase wieder eingesetzt wers den müßte. Nicht, als könnte man so töricht sein, zu meinen, hier könne Gewalt helsen; vielmehr natürlich nur als Grundlage für die wahren, von innen wirkenden Mittel. Wenn es der Tierquäler nicht saktisch am eigenen Leibe fühlt, wie es tut, so werden diese ohne Wirtung bleiben. Es ist ein böses Kind; ohne ein Stück Terrorismus geht es in der Erziehung nicht ab; es muß — nicht oft, aber doch eins und das andremal — auch einschlagen, sonst glaubt der Knabe nicht an den Blit (des Besehls und Berbots). Es ist die derbe, reale Grundlage, oder, wenn man will, die Erweichung des Bodens für die höhere pädagogische Pflanzung.

Diese ist Sache ber Kirche, ber Schule und ber Affoziation. Auf biesem Punkt ist es gegeben, einen Blid auf Deutschland herübers zuwerfen.

Der wirkliche Zustand ist nun bei uns allerdings beffer. Es liegt im beutschen Charafter mehr humanität gegen bas Tier, boch tann man nicht fagen, daß fie eine herrschende Tugend unseres Boltes fei. Wenn dem armen Pferd die Natur nicht die Stimme ber Wehtlage verweigert hatte, fo murbe 3. B. in ben Strafen Wiens ein allgemeines Wehgeheul zum himmel aufsteigen, worüber felbst ber rohesten, ja vornehmst rohen Seele bie Baare sich strauben wurden. Wer mit fühlendem Bergen und Nerv durch biefe Strafen geht, muß ben vereinigten Jammerton so vieler gemarterter Rreaturen mit bem innern Behör vernehmen. Überhaupt aber fteht es bei uns fo, baß ber beffere, weichere Bug in unferem Bolt überall gurudtritt, wo bas Intereffe, ber raube Rampf ums Dafein maltet. Ja, bies ift noch au mild gesprochen. Die Seelen verharten fich au folcher Wildheit, bag bie Graufamkeit weit über bas Intereffe geht; man follte meinen, es muffe bem roben Fuhrmann boch einfallen, bag es ja fein eigener Schaben ift, wenn er sein Tier burch Mighandlung vor ber Beit aufreibt; ba ihm bies nicht einfällt, fo folgt, bag bie Luft am

Dualen größer fein muß, ale bie Luft an Erhaltung bes Befites und an Gewinn. 3m Gangen wird bas Urteil über unfere Buftanbe bahin ausfallen, bag bas übel burd, bie Digbilligung, bie es bei ber Mehrzahl ber Gebilbeten finbet, boch ftarter im Baum gehalten ift als in Italien. Es ift allerdings ein großer Unterschied, ob ber gebilbete Teil einer Nation ein moralisches übel als übel ertennt und entschieden verdammt, oder nicht. Urteil ift freilich noch lange fein Wirten, fein Sandeln, namentlich fein gemeinsames, fein organifiertes. Es bestehen aber bei uns ichon lange Tierichusvereine; auch ift anzunehmen, bag, wo fo viele ihr Gefühl geschärft und ihr Urteil richtig gestellt haben, im Ginzelnen häufig nicht bemertt, überhaupt nicht nachrechenbar, aber boch unendlich mehr geschieht als in einem Lande, wo erft fdwache Anfange von Gefühl und Urteilsbildung in den Rlaffen fich zeigen, die als beffer erzogener Teil ber Nation bem roheren Bolte gegenüberstehen. Raum irgendwo trennt in biefer Beziehung eine tiefere Rluft bie gebilbeten Stanbe und bas Bolt als in meiner Beimat Württemberg. Es gehört zu ben eigentumlichen Widerspruchen im Schwabencharafter, bag von jenen Rlaffen aus feit Jahrhunderten fo viel Erziehung bes Boltes geschieht und daß bas Bolt, in manchen Richtungen so gelehrig und wirklich gut geschult, in anderen, im Gebiet ber Sitte, ber Form und eben namentlich in bem ber humanitatspflicht gegen bas Tier, fo roh und wild bleibt, fo ungegahmt in mufter, bofer Fluche, Bantund Bornwut. Man möchte im Abscheu barüber fagen : was ein rechter Schwabe ift, wird nie gang gahm! Bleibt nun bie allgemeine Berurteilung bes in Rebe ftehenden übels durch bie gebilbeten Stände hier und anderswo in Deutschland immerhin nicht ohne Wirkung, so ift boch auch mahr, daß wir uns noch viel zu schlaff verhalten, in viel zu häufigen Fällen bloß urteilen, ftatt zu handeln. Birtte bas allgemeine Berlangen antreibend auf unsere Polizeis institute, fo hatten wir z. B. fcon lange burchgefest, bag eine jahrliche Pferbeschau eingeführt wirb, welche bie unfähigen Tiere ausmustert und nicht dulbet, baß, wie es so häufig geschieht, bem 216beder verfallene Pferbe gefauft und noch verwendet, b. h. zu Tode gepeitscht, ftatt geschlachtet werben. In Württemberg ift ben Geiftlichen und Schullehrern vom Ronfistorium vorgeschrieben, gegen Tierqualerei burch Unterricht und Predigt zu wirfen, und bei ben

Bistationen soll auch banach gefragt werben, ob etwas geschehe. Aber was geschieht benn? Was könnte z. B. ein Prediger tun! Es gibt eine Beredsamkeit, es gibt eine Kraft bes Wortes, die rohen Herzen in der Tiefe zu paden, selbst die verwilderte Seele zu winden und zu schütteln; wo hört man von solchen Feuerworten, von solchen Gewittern, die den rauhen, steinigen Boden unserer Bauernund Fuhrmannsseelen durchweichen müßten? Wie viele Stunden ersparen sich denn unsere Schulmeister, die Kinderseele anzuleiten, daß sie menschlich sich in den Zustand des gequälten Tieres versetzt Und es wäre so lohnend! Sie ist ja empfänglich, diese Seele, es sehlt ihr ja nur an der erziehenden Hand, an der aufschließenden Vernunft.

Dies führt mich auf Italien zurud. Nicht nur die Recoaresen, die Italiener überhaupt sind eigentlich ein gutmütiges Bolt, sie sind auch in Sachen des Gutseins lernfähig, höchst erziehungsfähig. Großsgewachsene Kinderteufelei habe ich die Grausamkeit gegen das Tier genannt. Reines Bolkes Fehler erscheinen so deutlich als aufgeswucherte Kinderunarten wie die der Italiener. Nun also —

Es ift genug. Ich habe nichts mehr zu fagen. Man wird biefen Artifel verspotten; "Gfelspredigt", "Schwabenartifel" hore ich im Beifte von höhnischen Lippen. Man wird mich ber Beichmutigkeit zeihen, wird überfluffig einwenden : wir haben doch ein Recht, Tiere au schlachten, fie mitunter burch Strenge ju giehen: man wird etwa mutmaßen, ich hatschle zu haus einen verwöhnten Dops. aleich! Man wird auf die Schwierigkeiten in ber Gesetzgebung und ihrer Ausübung hinweisen, als ob ich sie nicht kennte und als ob ich nicht bie Antwort hatte, bag es trot benfelben geben muß, wenn man nur recht will. Mir alles gleich! Wenn nur ein paar Samenforner auf guten Boben fallen, wenn nur in bas Land, worin ein fo hochbegabtes und liebenswürdiges Bolf lebt, einige Lichter binüberfließen und entfernt mitwirken, daß ein fo fchwarzer Fleden in feinem Charafter fich mindere und helle! Wenn ich erlebte, baß meine Worte in Italien Anklang und Nachhall finden, wenn ich mir fagen burfte : ein winziges Scherflein wenigstens habe ich bazu beis getragen, baß es allmählich beffer wird, fo mare ber Spott ber Spotter nur bie Burge fur meine Freude. Und wedt mein Berfuch im eigenen Baterland etwa ba und bort ein Gemut aus ber Schlaffheit des bloßen Urteils zum Entschlusse des Wirtens — um so besser! Die beliebte Losung: "es läßt sich nichts machen," ist leider selbst die Ursache ihrer Wahrheit. Es läßt sich nichts machen, weil wir die hande in den Schoß legen. Wäre unsere Verurteilung mehr als weiches Gefühl, das sich schämt, in Wirkung überzugehen, so müßte das gemeinsame Fühlen aller gebildeten Menschenherzen, in Denken und Wollen verwandelt, zu einem Strom anschwellen, der das wüste libel nicht länger als breiten Schandsled der Menscheit auf Gottes schöner Erde wuchern ließe.

(Augsburger Allgemeine Zeitung 1875; zweiter Drud in Altes und Reues von Fr. Th. Bifder, 2. Beft, 1881.)

## Noch ein Wort über Tiermishandlung in Italien.

Seit ber Artitel "Aus einem italienischen Bab" in ber "Allg. 3tg." erichienen ift, burfte ich aus mehreren Anzeichen, mit einer Genugtuung, bie nicht mir felbft, fonbern ber Sache galt, ertennen, bag feine Beschwerden über bie in Italien herrschende Graufamteit gegen bas Tier in biefem Lande felbst nicht ohne Wirtung geblieben find. Die erfte öffentliche Stimme, Die über Die Alpen tam, war eine beutsche, fie ließ fich in bem Artitel Diefes Blattes vernehmen: "Italienische Tierqualerei." L. S. Rom (Dr. 295 Beil. 22. Dft. 1875). Der Berfaffer gibt einige Beitrage jum Bilbe bes emporenben Buftanbes, um ben es fich handelt, und mißt bann bie Sauptschuld am Großwachsen bes schwarzen Buges im italienischen Boltes charafter ben Priestern bei, Die, statt ihn zu befämpfen, ihn noch nahren, und zwar durch die katholischefirchliche Doktrin, bag bas Biefür tann ich aus einer eigenen Erfah-Tier feine Geele habe. rung einen Beleg beibringen. In Sigilien fah ich einen Rnaben mit einem Bogel fpielen, bem ein Bindfaben an einem Rug befestigt war - eine befannte Form ber Tierqualerei jum Spaß, bie früher fehr verbreitet gemesen fein muß; es zeigt bavon g. B. ein Familienbild von Rubens in einem Palaft zu Genug, auf welchem ein Anabe einen Diftelfinten an einer Schnur flattern läßt. Tierden, bas abwechselnd fortfliegt und wieder zurudgezogen wird, rentt fich naturlich in turgefter Frift ein Fußgelent aus und ift hiemit einem elenden Tobe verfallen. Ich trat zu bem Angben bin und fand benn auch, daß ber Bogel wirklich ichon an einem Rug luriert war, machte ihn von ber Schnur los und feste ihn auf bie Erbe, nur bamit er wenigstens feine aftiven Qualen mehr auszufteben hatte. Jest tam ber Bater bes Buben, ber in ber Rahe bei einem Pfaffen stand, herbei und hielt - allerdings in italienisch anstänbiger Beife - eine Anrebe an mich, worin er geltend machte: ber Bogel sei Eigentum bes Anaben und mein Wegnehmen alfo ein rechtswidriges Sandeln. Ich suchte ihm barzutun, mas ein Tier

unter einem solchen Spiel leiden muffe, und zeigte ihm auch den ausgerenkten Fuß. Der Pfaffe aber schnitt mir die Wirkung meines Belehrungsversuches mit der Bemerkung ab: Eh, è una bestia, non ha sentimento.

Leider habe ich ein Beisviel noch schlimmerer Art zu erzählen und murbe es nicht tun, wenn ich nicht überzeugt mare, bag es nicht allein fteht. Es ift ichon arg genug, wenn biejenigen, welche bie Boltderzieher fein follten, einen ber bofeften Triebe ber menschlichen Ratur burch Leihung von Grunden, burch Aufftellung einer falichen Lehre noch ftuben, ichuben und fteigern; noch ärger freilich, wenn fie, im einzelnen Fall ber Ausübung, gar burch Rat und Anleitung handelnd mitwirken. Ich war babei nicht Augenzeuge, aber ein folder, und zwar ein höchst zuverlässiger, hat mir ben Fall erzählt: Im romifchen Gebirge auf fteiler Steige und holpriger Strafe fturgt ein überlabenes Maultier unter feiner Laft und unter ben fortgefetsten wutenden Bieben seines Treibers gusammen. Der Pfaffe aus bem nahen Bergneft, bem Biele bes Fuhrmanns, fommt bagu und rat, es noch mit einem großen Bolgicheit zu versuchen, und zwar fo, baff man mit ber icharfen Spaltkante auf bas Tier ichlage. folches wird geholt, in ber genannten Beise bamit auf bie Rreatur losgehauen und richtig! es hilft, bas Tier rafft fich noch einmal auf, und ber Pfaffe reibt fich bie Banbe.

Wer kann zweiseln, daß es auch unter den italienischen Priestern gute Menschen gibt, die Mitleid fühlen und Mitleid lehren! Aber allerdings wird man zu sagen berechtigt sein: diese sind menschlich nicht vermöge des Systems, in welchem sie stehen, sondern trot demsselben. Ob in theologischen Lehrbüchern irgendwo positiv der Satz aufgestellt ist, daß das Tier keine empfindende Seele habe, weiß ich nicht; soviel aber ergibt sich aus Geist und Charakter der katholischen Kirche von selbst, daß sie überhaupt keine Zeit hat, nach Stellen des menschlichen Lebens hinzublicken, wie diesenige, von der hier die Rede ist; sie braucht all ihre Zeit dazu, ihre magischen Wittel als die allein wirksamen anzupreisen und anzubringen, wodurch sie dem Wenschen den Einlaß in den Himmel zu sichern vorgibt. Schonung des Tieres predigen, das hilft ja nicht zum Herrschen, hat darauf keine Beziehung; es kann daher ein dahin gehendes Interesse auch nicht geben. Wan könnte allerdings weitergehen und es als Mangel

ber driftlichen Religion an fich bezeichnen, baf fie, wie fie überhaupt au wenig über bie wirklichen, bestimmten Menschenpflichten aufftellt, fo auch auf biefe Seite fich - in ihren Urtunden - nicht einläßt, barüber nichts vorschreibt. Die Gesetgebung Mofis ftant hierin höher und hat befanntlich herrliche Gate, worin fie Erbarmen mit bem Bieh gur Religionspflicht macht. Aber aus bem übrigen, fo viel tieferen und milberen Geiste bes Christentums ift bie Pflicht bes Mitleibs gegen bas Tier boch fo viel leichter als andere Lebens. pflichten, wie namentlich bie politischen, abzuleiten, bag trop jener Lude eine furchtbare Berknöcherung biefer Religion eingetreten fein mußte, ehe es bahin tam, bag eine fo wesentliche Grundempfindung ber Menschlichkeit, wie bas Mitgefühl mit bem Tier, im gangen Umfang ihrer Begriffe teine Stelle mehr fand. Ift aber Seellofigteit bes Tieres wirklich eine ausbrudliche Dottrin ber italienischen Theologie, fo genügt es nicht mehr, ju fagen, bie fatholische Rirche habe teine Beit und fein Intereffe bafur, Menschlichkeit gegen bas Tier gu lehren, es handelt fich nicht mehr von bloger Unterlaffung, fondern von üblem Willen: bas Tier wird aus bem Umfreis ber möglichen Gegenstände menschlicher Liebe positiv verstoßen, weil es fur bie magischen Mittel unzuganglich ift, woburch bie Rirche ben Simmel garantiert; ein Wefen, bas nicht beichten und Absolution empfangen fann, gegen Beihmaffer und beiliges Dl gleichgultig ift, muß feine Seele haben. Dieser Sinn icheint benn auch in ber Ausrede zu liegen, die man vom Bolfe bort, wenn man ihm Tierqualerei verweift: non Weniger pfaffengläubig, bafür allerdings noch bodhafter, fagen unfere ichwäbischen Pferbeschinder in demselben Kalle: warum ift's tein Spezial geworben! Der Pfaffe und fein gelehriger Schüler, bas Bolt, wiffen nun aber allerdings fehr wohl, bag bas Dier empfindet, fonft wurden fie ja nicht barauf tommen tonnen, ihm burch Bermehrung ber Qualen bie lette außerste Rraftanftrengung abzuzwingen. Der obengenannte Artifel aus Recoard hat bies einen unlösbaren Wiberspruch genannt; er wird jedoch lösbar fein. Der Tierpeiniger macht fich bie ihm fehr wohlbefannte Empfindungsfähigfeit bes Tieres junus, soweit fie ihm bient, burch Qualen, bie er ihm zufügt, 3wede zu erreichen, ober sich bas Bergnügen bes Bewußtseins ber Oberherrschaft bes Menschen zu geben; erlügt fich bagegen vor, bas Tier sei empfindungslos, wenn bas Bes

wissen aufsteigen will, das benn body auch im Barbaren nicht gang flumm ift.

Bas nun aber immer bas Prieftertum in Italien funbigen mag nicht nur burch Unterlaffung bes Rampfes gegen bas übel, fonbern fogar burd Rahrung besfelben vermittelft fophiftifder Lehre, folieflich tommt alles auf die romanische Sinnlichkeit hinaus; in ihr hat ja die Entartung der Religion in Magie und Priefterfirche, und in ihr hat ebenso bie Graufamteit gegen bas Tier ihren Grund, benn biefe ift ja gang bie Art bes höheren Tiers gegen bas niedrigere: es ift Die Graufamteit bes ichonen Ablers und Tigers gegen Taube, Safe, Reh, ber behenden Rape gegen die Maus. Run hat fich aber die italienische Nation so herrlich aufgerafft und gehoben, ihre politische Auferstehung ift fo fehr auch als eine fittliche anzusehen, baß jene schlimme Frucht einer verwilderten Sinnlichkeit, die in ber Tiers mißhandlung vorliegt, ju ben verebelten Bugen in vollem Biberfpruch fieht. 3ch tann bies mit ber Erfahrung belegen, bag mir ber Anblid ber Ausbruche biefes häßlichen Buges jest viel weber tut als auf früheren Reisen. Sonft legte ich es zum übrigen : es ift einmal eine gesuntene Ration, bachte ich, jest brennt es mich und wird mir unerträglich, weil ich, in ber Grundstimmung gehoben burch bie fichtbare Befferung aller übrigen Buftanbe, nicht mehr barauf gefaßt bin, es noch feben zu muffen. Wir tommen barauf gurud. 3ch will nur noch ein Beispiel anführen, an dem man recht ertennen tann, wie in biefer Beziehung bas Schone und bas Bilbe in Italien heute noch hart nebeneinander fieht. Es ift teines von ben grellen und boch gang hinreichend, ben Rontraft zu beleuchten. 3ch habe im Geptember ein prachtiges Fest in Treviso mitgemacht. Es wurde ein Dentmal für alle in ben letten Rriegen gefallenen Gohne ber Stadt und Proving enthullt, eine Marmorftatue von ber Sand bes trefflichen Borro, biefes edlen Meifters, bem Benebig bas Monument Manins verbantt; fie ftellt ben Genins Trevisos bar, ein hohes Weib, die Fahne in der Rechten, in der Linken einen Krang, den fie nach ben Ramen ber Martyrer am Godel nieberfentt; fcmerzvoll, wie eine trauernde Mutter, neigt fie bas haupt; ber Anblid war fo majeftatisch und ruhrend jugleich, bag bie Augen ber Bufchauer feucht wurden, ale bie Bulle fiel; ein Mittampfer ber Gefallenen, Bianchetti, hielt eine Feuerrede; es war ein Fest ber reinsten Indacht, in der geschmückten Stadt bewegte sich dichtes Bolt mit dem Anstand, der selbst dem gemeinen Italiener einen gewissen Abel gibt, ernste Freude leuchtete aus allen Augen, mit italienischer Gesfälligkeit wurden die fremden Gäste begrüßt und geleitet. Abends machte ich mit einem Freunde von Benedig einen Spaziergang vor die Stadt; ein Kärrner kam an und vorüber mit einem Wagen, den ein Maultier zog; seine Führung bestand in einem unausgesetzten Hauen mit einem Prügel; man konnte ganz deutlich sehen, daß das Schlagen ganz überflüssig war, das Tier gieng einen guten Schritt und der Wann wollte offenbar eigentlich selbst nicht weiter, er meinte nur, so gehöre es sich, Fahren und beständiges Schlagen sei ein Ding. Da uns nun dieses Bild immer in Sicht blieb und der Ansblick unerträglich war, so blieb uns nichts übrig als umkehren. Wit der Feststimmung des herrlichen Tages aber war es ab und aus, und nur in der Erinnerung kehrte sie wieder.

Mun find aber in Italien wirklich bedeutendere Unfange bes Rampfes gegen biefe Robeit mahrzunehmen, als ich zur Zeit mußte, ba ich ben obigen Artikel schrieb; ich wußte nur von einem Tierschutyverein in Mailand (und Trieft), nicht von ber Existenz eines folden in Florenz, in Rom, Berona (und wohl auch Reavel?). Die Publifationen, Rechenschaftsberichte bes Florentinischen tommen mir gu, fie geben bas Bilb einer fehr energischen, mufterhaften Tatigfeit. Er bestrebt fich, Bufate, neue Bestimmungen ju bem bestehenben Gefete gegen Tierqualerei zu erwirten, er wendet fich mit Belehrungen, Ermahnungen in Flugblättern an bie italienische Jugend, an bie Gemeinden, Die Borftande ber agrarischen Romiteen, an Unternehmer von öffentlichen und privaten Bauarbeiten, fpeziell an Rarrenführer und Fuhrleute jeder Gattung, namentlich aber auch an Schullehrer und - es ift merfwurdig genug, bag biefe burch eine Laiengesellschaft auf eine ihrer Sauptpflichten als an eine Relis gionspflicht gewiesen werben muffen - an bie Beiftlichen: "Ai Priori, Curati, Cappellani ed altre dignità eclesiastiche, che sorvegliano e dirigono la morale educazione della gioventù." Rach allen Seiten wird in diefen Publikationen die Sache beleuchtet; Die bes Rugens ift, wie billig, nicht vergeffen, aber ebensowenig bie moralische, die Bahrheit, daß aus dem Tierqualer ein Menschenqualer werden muß; auch an die Ehre Staliens werden alle biefe Ermahnten erinnert, an die Schande vor dem Auslande, das mit Abscheu auf diesen widerlichen Fleden im italienischen Charafter blickt. Diese lettere Seite ist es, die ich schon berührt habe, auf die ich aber nun noch bestimmter hinweisen möchte.

Italien ift erwacht, Italien lebt, Italien hat und fühlt Ehre. Der Zug im Charafter seines Boltes, von dem hier die Rede ist, geshörte zum alten Italien, zum tiefgesunkenen, zum verachteten Italien; er paßt nicht zum Bildnis des neuen, das Ehre in der Brust trägt, denn er ist schmachvoll, weil er untermenschlich ist. Ein wahrer Mensch ahmt nicht die Grausamkeit des Tieres nach, sondern erbarmt sich seiner, weil er über ihm steht und trotz seiner Grausamkeit das Menschenähnliche in seinen besteren Eigenschaften sieht und fühlt. In den Tierschindern sahen wir vor der Zeit der Auserstehung Italiens die Enkel jenes Gesindelvolkes, das einst den Tierkampsen und Gladiatorengemetzel zujubelte, sahen wir die späten Früchte der Fäulnis des alten kaiserlichen und der giftigen Verderbnis des priesterlichen Rom.

Dieses Urteil umzustoßen, genügte es nicht, daß wenigstens keine Stiergesechte bestanden, wie in Spanien, wo wir an dieser scheußelichen Erbschaft aus den Zeiten der Arena alle Stände, die Damen der höchsten nicht ausgenommen, sich entzücken sehen; denn da ist ja das Übel nur konzentrierter in einem Bilbe beisammen.

Italien weiß, daß es nun, da es erstanden ist, an den Ausbau seines Staates und an die innere Durchbildung, an die Reugestaltung seines sittlichen Lebens gehen muß. Lavoriamo! ist die Losung. Unser Thema trifft nun aber mitten hinein in das Ganze der großen Aufgaben einer so edeln Nation, die so vieles nachzuholen hat; es ist in der Tat höchst interessant, zu sehen, wie im Kulturleben eines Bolkes alles miteinander zusammenhängt. Jene Anreden des Tiersschutzvereins in Florenz an die Lehrer und Geistlichen, an die Fuhrsleute und Kärrner — sie werden, wenn's gut geht, da und dort ein kleines Samenkorn ausstreuen; es sind nur Notbehelse, solange die Bolksschule und auch die Mittelschule in dem Zustande verbleiben, worin sie sich befinden, und man kann sich dies einsach klarmachen, wenn man auch nur das Eine bedenkt, daß unter hundert Fuhrleuten und Kärrnern schwerlich Einer ist, der lesen kann.

Italien hat fast so gut als keinen Bolkslehrerstand, und es hat

ihn nicht, weil es feinen Schulzwang hat, und es hat biefen nicht, weil es fich noch nicht gang von bem Sate hat losmachen tonnen: "bie freie Rirche im freien Staate," ber boch eigentlich nichts anberes bebeutet ale: Die unverschämte Rirche im ju bescheibenen Staate. Die Rirche hat in die Staatsschulen nichts bareinzureben, aber fie hat Freiheit, Schulen zu errichten, fo viele fie will, und bie Mehrgahl ber Jugend fist in ben ihrigen, nicht in ben Staatsichulen. Es gilt bies zunächst von ber Mittelichule; wie bas Gefet umgangen wird, bas bestimmt, bag feine (Laiens) Schuler geiftlicher Semis narien, fondern nur Schuler von Staatsgymnafien jum Abiturienteneramen zugelaffen werben, barüber vergleiche man einen Artitel in ber "Allg. 3tg." vom 2. Aug. b. 3., Beilage, "Bon ber italienischen Grenze". Und Die Bolfoichule, Die eigentliche Stelle, mo ber Rind. heit die erften ethischen Begriffe beigebracht werden follten, wie fteht es benn mit ihr? Ich bitte um Aufflarung, ich weiß rein nicht, wo fie eigentlich ift. Und übrigens: fo lange tein Schulzwang, fo existiert sie, wo sie existiert, nur scheinbar. Es ift noch bie pure Unreife, bag man in Italien meint, ber Schulzwang wiberfpreche ber menschlichen und burgerlichen Freiheit, und biefer Irrtum fteht gang parallel neben bemjenigen, ber eine Saupturfache bes Blutes standes der Tierqualerei ift. Unter den gebildeten Italienern, unter ben Befferen im ungebilbeten Bolfe, die untatig ber Mighandlung von Tieren zusehen, sind wohl boch manche, welche bie Barbarei innerlich migbilligen, aber nicht einzuschreiten magen, weil fie benfen, bas Tier fei boch einmal bas Eigentum feines herrn und er fonne bamit verfahren, wie er wolle. Ich habe es in Recoard in ber Emporung meiner Seele nicht unterlaffen tonnen, einigemal in ber volfreichen Straffe bes Dorfes unter bie Unmenichen hineinque fahren und fie Bestien, verworfenes Pad ju fchelten, bie man burchprügeln follte, und ich habe bemertt, daß bort ein Berr, ber vor bem Raffeehause, hier ein Schufter, ber arbeitend vor feiner Tur fag, fichtbar zustimmend nickte; aber laut beizustimmen, bavon hielt fie offenbar ber falfche Rechtsbegriff ab. Run, und berfelbe falfche Rechtsbegriff liegt bem Wiberstande gegen ben Schulzwang zugrunde. Das Rind ift ein Eigentum feiner Eltern; man tann fie nicht zwingen, es zur Schule zu ichiden, meint man. Unfere Rinber gehoren aber fo gut bem Staate ale une, weil wir felbft nicht nur une,

sondern ebensogut dem Staate gehören. Müssen wir denn dem Staate nicht sogar unser Leben opfern, wenn er es bedarf? Und unsere Tiere? Sie gehören doch auch nicht so ganz uns, daß wir durch ihre Behandlung der Gesellschaft, deren Glieder wir sind, ein öffentliches Ärgernis geben dürften. Es ist eine Parallele und zusgleich ein Berhältnis der Einwirkung; derselbe falsche Rechtsbegriff lähmt den besseren Willen der fühlenden Menschen, daß sie nicht persönlich einzuschreiten und überhaupt vorzugehen wagen gegen die Tiermishandlung, und lähmt den Willen der Einsichtigen zur Einsschrung des Schulzwanges; zugleich aber und ebendaher lernt das Kind in keiner Schule die ersten Pflichten der Menschlichkeit, ja es lernt in Mehrzahl nicht einmal lesen, um Ansprachen eines Tiersschutzvereins verstehen zu können.

Solange nun dies nicht anders ist, bleibt nichts übrig, als im Einzelnen zu wirken, so viel man mit Bereinen und außer Bereinen eben wirken kann. Das ist nicht eben viel, ins Große wirken nur Polizei, Kirche (sofern sie die Religion vertritt, nicht zertritt, wie die römische) und Schule, aber es ist doch viel besser als nichts.

Ich mochte die Gelegenheit nicht unbenutt laffen, noch auf einige Seiten und Buge ber Barbarei bingumeifen. Wird benn endlich von Seiten ber Polizei nicht etwas geschehen gegen bas Begfangen und Schieffen ber fleinen Bogel, felbit ber iconften Singvogel, fur bie Ruche, wodurch fich ber Italiener bes beften Beiftands gegen feine läftigen Feinde, die Insetten, und ber anmutigen Belebung ber Landschaft so unfinnig beraubt? Diesem Unfug tonnte boch ein gut vollzogenes Berbot mit entscheidendem Schlag ein Ende machen. Da von den Bogeln die Rebe ift, fo fei noch angeführt, bag man borts zulande meint, es tue bem huhn und ber Ente nicht bas geringfte, wenn man fie, folang es beliebt, Stunden, viele Stunden lana, an ben Fußen topfabmarts trägt, tnebelt, fo getnebelt halbe Tage lang und länger hängen und liegen läßt. Es ift gang Rinderart, zu meinen, ber fuß fei fo eine Art von mechanischer Bandhabe wie an einem leblosen Objekt. Doch bas ift noch Bagatelle gegen bie Behandlung ber Bug- und Reittiere. Ich verfete ben Lefer bahin, wo es am scheußlichsten zugeht, nach Reapel und Sizilien. Ich habe ichon in ben "Rrit. Gangen (neue Folge)" angeführt, baß ich bort an eine mit 8-10 Versonen beladenen Corricolo Vferde habe teuchen

feben, beren ganze Bruft nur Gine Wunde war, aus welcher bas Blut ftromend in ben Staub nieberfloß, mahrend ber Bruftriemen tiefer und tiefer, ftets aufs neue in bas robe Rleisch einschnitt und baran rieb; ich habe angeführt, baß ber Ruden meines Maultiers auf ber fizilianischen Reise, ale ich es abgefattelt fah, auch nur Gine große Bunde, lauter entzundetes, eiterndes, rohes Fleisch mar. 3d hatte immer nicht gewußt, warum bas Tier einen Schmerzenston von fich gab und ausschlug, wenn ich aufstieg; die Wunde fett über Racht eine Rrufte an, ber erfte Rud bes Sattels reift fie morgens wieder meg, und fo fort; biefer Buftand bleibt; bas Tier wird nie geheilt, die Bunde nie gewaschen, gepflegt, bas Tier lebt fo fein ganges Leben. In Sizilien haben wir ben lebenbigen Beweis, wie Graufamteit gegen Tier und Menfch zusammenhängen. Tierqualerei und Raubermefen, Morb, Berftummelung, bas find zwei Fruchte, Die so recht aus einer Wurzel wachsen. Dorthin reicht nun freilich fein Ruf aus unserer fernen Welt, aber nach Reapel, bas ja auch langft bie "Bolle ber Tiere" ift, mochte ich mich heute noch wenden, und mir fei es erlaubt, bag ich hier öffentlich ein Wort richte an meinen verehrten und lieben einstigen Rollegen in Burich, Profeffor be Sanctis, jest wieder an der Universität zu Reapel. An fein braves Berg möchte ich bas Leiben ber Rreatur in seiner Beimat legen. Doch es liegt wohl langst baran. Die gebilbeten Kreise Reapels tonnen bes auferstandenen Staliens auch in Diefer Richtung nicht unwürdig gewesen fein. Ich gruße ihn und bitte ihn, bag man feine Stimme herüber nach Deutschland vernehme und erfahre, mas Reapel getan hat und weiter zu tun gebenft.

Die zwei Bölfer haben in jüngster Zeit ein herrliches Familiensfest miteinander geseiert. So wie Italien den deutschen Kaiser bes grüßt und aufgenommen hat, nimmt man nur mit dem Herzen auf. Auch dies ist ein unzulänglicher, oberflächlicher Ausdruck. Die hohe Stimmung des italienischen Boltes war noch etwas Anderes als jene gemütliche Erregung, die sich von selbst im Gefühl einstellt, sie floß nicht aus unmittelbarer Sympathie des italienischen Wesens mit dem unsrigen, sondern aus Tiefen, worin ein geistiges, sesteres Band sich flicht, aus dem Bewußtsein der Wechselergänzung im Gegensat des Naturells, der großen Ahnlichteit der Schicksle und der brüderlichen Zusammengehörigkeit, die sich notwendig darauf

grundet. Dies ichafft eine gang andere Art von Liebe ale ein unmittelbares naturgefühl. Daburd erhielt jenes Reft bas Geprage bes hohen Stile, und babei hat fich ein Bug bes italienischen Boltes an bas volle Licht gestellt, über welchen alle ftaunten, bie Stalien nicht tennen, mahrend alle, bie es tennen, jum voraus wußten, wie prachtig er fich offenbaren werbe. Gine zahllose Boltsmaffe und teine Polizei vonnoten, fie in Ordnung zu halten! Und bies bei einem Schwung ber Stimmung, ber fich mit ber gangen Leibenschafts lichteit bes Italieners tundgab! Und flutende Menschenmaffe aus allen Ständen! Dem Italiener ift die anftandige Form eingeboren. fie ift in ihm Natur, und muß fie anerzogen werden, wir muffen fie und als 3mana auflegen, und nur auf biefem Ummeg gelangt ein fleiner Bruchteil ber Nation bagu, bag fie burch Gewohnheit gur andern Natur wird. Die Mehrzahl unseres Boltes murbe bei foldem Anlag einen unüberwindlichen Reiz verfpuren, es zu verfuchen, wie viel Grobheit, wie viel Druden und Stoffen ber Borber- und Rebenmann fich gefallen laffe. Bir burfen es nicht leugnen, baf unsere Natur an sich barbarisch ift. Nur tommt es fehr barauf an, wie man bas Wort nimmt. Bebeutet es eine zwiefpaltige Ratur, nach innen tief angelegt, nach außen edig und schwerfällig, im Forms gebiete muhiam lernend, Die Erscheinungen langfamer auffaffend als bie Bewohner fonnigerer ganber, im Gebiete ber Gitte zum Stöffigen und Stodigen geneigt, fo muffen wir und ben Ramen gefallen laffen. Allein ber Begriff tann sich auch umtehren. Denn in jener Region bes menfclichen Wefens, bie man im Auge hat, wenn man fagt "tief angelegt", gibt es nicht nur gewiffe Beiftes- und Charafterfrafte, bie ich nicht aufführe, um nicht als Deutscher ruhmredig au scheinen, sondern auch gewiffe Buge garter Art, fo garter, bag ber Barbar nach biefer Seite boch ber Menschlichere ift, indem folche Gemuteneigungen feiner Ratur von Saus aus innewohnen, Die fich ber Entel und Erbe ber flaffifchen Bilbung umgefehrt erft erwerben muß. Und unter biefe Buge gehört Mitleid mit bem Tiere, freundliches fich Berfegen in unfern "Grengnachbar", wie Sippel es genannt hat. Auch bies foll nicht prablerifch gefagt fein; jum 3wiefpaltigen und Barbarischen in und gehört ein viel schrofferer Unterfchied zwis ichen ben gebildeten Rlaffen und bem Bolt, als er bei unferen fublichen Rachbarn ftattfindet, und bies gilt auch von bem genannten

bumanen Buge. Man wird fagen tonnen, bag auch bem unerzogenen Teil unferes Boltes ein weicherer Ginn gegen bas Tier angeboren ift als bem italienischen, allein biefer gute Reim verwildert eben boch unter ben übrigen roben Gewöhnungen, benen unsere nieberen Stande fo leicht, in fo weiter Ausbehnung verfallen; wo aber Ergiehung eingreift, ba entwidelt er fich leichter und ichneller als bei ben romanischen Rationen; eben ein Beweis, baf wir ihn boch eigentlich nicht ber Erziehung verbanten. Bu tampfen aber haben Die Erzogenen bei fo bewandten Umftanden auch bei uns mahrhaftig noch genug, und wir burfen und eben nicht in bie Bruft merfen mit ber Behauptung, es ftehe bei uns gar foviel glanzenber ale in Itas lien. Rur bies bleibt ftehen: in ben gebilbeten Standen ift ber Bug ber humanitat gegen bas Tier burchaus bei und in viel größerer Ausbehnung entwidelt als bort, und baburch ift ber Gingelne vor bem Borwurf ber Anmagung gesichert, wenn er feine Stimme über Die Alpen fendet und ben Minderheiten, Die in Italien ben Rampf gegen bas emporende übel begonnen haben, im Ramen ber fo viel größeren Minderheiten, Die in Deutschland langft benfelben Rampf führen, namens ber Liebe und Bochachtung Die Band bietet, Die bas gange beutsche Bolf mit ber Gewalt eines uralten Gefühls gum itas lienischen gieht. Unendlichen Dant schulben wir ihm; wie ftunde es um unfere afthetische Bilbung, um unfere Runft, wenn wir nicht von ihm gelernt hatten immer aufe neue, von jener Beit an, ba une burd feine Bermittlung bas flaffifche Altertum aufgegangen ift! Bur Wiedererwedung ber flassischen Welt und zur Blute ber Runft, bie baraus hervorgieng, gehörte aber als bie andere wesentliche Balfte bas rein beutsche Wert ber sittlichen Befreiung bes Menschen, bie Reformation. Wir werben fie als firchliche Unstalt ben Italienern wahrhaft nicht aufbrangen wollen, ihr Geift aber hat unserer Nation eine vertiefte ethische Besinnung eingetragen, ein Teil berfelben ift mobl auch die freiere Besinnung über bas menschenwürdige Berhältnis jum Tier, und es mare icon, wenn wir unfern Dant fur bas fo reichlich Empfangene auch baburch abstatten tonnten, bag bas herrs liche Bolt unfere Stimmen in Diefer Angelegenheit freundlich ans horen, unfer Mitwirken gegen jenen Reft verborbener alter Luft als eine Art geistiger Tramontana fich gern gefallen laffen mochte.

(Augsburger Allg. Zeitung Dezember 1875 und Altes und Meues 2. Beft, 1881.)

## Ein italienischer Sonettendichter.

Es ift billig, bag bie Ruhlung amifchen ben Rulturpolfern in lebenbigem Bug erhalten werbe, indbefondere follte gegenseitig nicht unbefannt bleiben, was jur Beilung ber Gemuter von bem moralifchen Gifte gefchieht, bas jest fo allgemein um fich frift. Der italienischen Ration hat fich, nachdem fie zum politischen Dafein gelangt ift, in traurig machfender Breite eine abnliche Stimmung bemachtigt wie ber beutschen. Die Begeisterung, welche in ben Rampfen fur Befreiung bes Baterlandes bie Gemuter hob, ift gewichen, feit fie ihr Biel erreicht hat, aber nicht gewichen, wie es naturlich mare, einem ruhig ernften Beifte fteten Birtens, bas Errungene ju ordnen. Mit ber Religion meint man fertig ju fein, weil man auf Grund ber Refultate ber neueren naturwiffenschaft mit ben Borftellungen ber pofitiven Religion fertig geworben ift; bie "heilig nadte Bahrheit" bes Materialismus wird Lofung; gleichzeitig ift ber Beltschmerz am Brett, Beine geht febr im Schwang, gewiß weniger um feiner Schonheiten, als um feiner Ironie, feiner Regation willen; bies ift eigentlich eine Berfpatung, benn der Ribilismus, zu dem der Beltschmerz, und die mechanische Beltanficht, wozu ber Materialismus führen muß, ift rubig und falt. Doch allerdings reprafentiert Beine auch Diefe Stimmung, er ift ebenfo oft fcmerglos blafiert, als fcmergvoll gerriffen. Beibes fann, obwohl ein Biderfpruch, nebeneinander geben, und fo geht es auch im jetigen Stalien. Der eble Leoparbi ift bem gegenüber freis lich ein überwundener Standpunkt, benn ber Seelenprozes, burch ben er schlieflich bei bem Lacheln über bas Richts antam, war bei ihm boch ein Beg burch aufrichtig erlebte Schmerzen. Die Dehrheit gieht nun aber befanntlich and ber Lehre bes Ribilismus nicht bas logische Resultat, bas Schopenhauer gezogen bat: Die Astese, fondern gludlich, bag ber Bann bes Ibeals gehoben ift, wirft fie fich auf bie Sinnlichteit, auf ben Affett, als ob nach Begwerfung jebes anderen Inhalts bies ein Inhalt mare. Materialismus, Peffimiemus, Ribilismus find Standpuntte, die ein tiefer Aulturgang eben auch durchwandern muß. Sie führen Grunde an, man

muß sie anhören. Gleichzeitige Berrottung bes sittlichen Bewußtsseins in ben Mehrheiten burfen wir ber Wissenschaft, wenn sie auf solche Resultate gerät, nicht in die Schuhe schieben, aber barum können wir boch die Tatsache nicht umstoßen, daß jene Lehren, von der Menge aufgeschnappt, sich in sittliche Giftstoffe umsetzen. Auch diese Bendung ist, wie gesagt, im jedigen Italien eingetreten. Dier verbinden sich nun diese Stoffe mit den klassischen Reminiszenzen, die gleichsam im Blute der Nation selbst noch fortleben, in der Weise, daß es neuerdings Wobe geworden ist, sich griechisch zu drapieren; man hält den Dienst der schamlosen Sinnenlust für echt antit und meint Kythere zu seiern, wenn man die Phrynen verherrlicht und halbnacht einem brünstigen Publikum auf den Theatern vorführt; eine ganze "Invasion" von Satyrn und Bacchanten überschwemmt den hesperischen Garten.

Die speziell griechische Maste ist so bei und nicht aufgetommen; im übrigen ist die Ahnlichteit des Zustandes und der Stimmung zwischen Deutschland und Italien groß genug; ob man hier so weit ist oder gelangt, wie in Wien, wo bald nur noch Aufführung des orientalischen Phallusdienstes auf Borstadttheatern sehlt, wüßten wir nicht zu sagen. Daß man den bekannten gewissen Geruch, den Wessalina aus gewissen Hallen mitbringt, auf der italienischen Bühne so gut ertrüge wie selbst auf dem sonst seine Würde besser wahrenden Burgtheater steht wohl außer Zweisel.

Unter den Geistern, welche die Luft von diesen faulen Dünsten zu reinigen streben, nennen wir heute Giov. Rizzi, Prosessor der Literatur an der Militärschule und der höheren Töchterschule in Maisand. Es liegt eine kleine Broschüre vor und: "Un grido. Versi di Giov. Rizzi. Milano (Brigola, 1878)." "Grido" ist kaum zu übersetzen; es enthält hier die Bedeutungen: Schmerzensruf, Zuruf, Aufruf, Mahnruf; doch ist "Auf" zu schwach; dagegen Schrei, etwa Ausschrei, wäre zu stark. Der Bersasser beginnt mit einer Anrede an den Leser, beklagt die Zustände, wie wir sie an seiner Hand gesschildert haben, und führt mit diesem Borwort fünf Sonette an Pietro Aretino ein, den bekannten frechen und witzigen Spötter und Poeten der Renaissancezeit. Dieser wird eingelahen, wieder zu ersicheinen, denn die Welt ist seiner jett wieder ganz würdig gesworden, sie läst Dante den Zesuiten, Beatrice den Psassen, seiert

in Aretinos Geiste bas hetarentum und hat ber Scham ben Abschied gegeben. Im fünsten Sonette redet ber Dichter seine Freunbin an: "Und wir, Geliebte? — — Uns ist bas haus noch
heilig, die Ehre, der Glaube, bas Gebet, die Freude in Ehren und
ber männliche Schmerz — —"

Es folgen, eingeführt mit einem Brief an Emilio Treves, ben Chefrebatteur ber "Illustrazione italiana", brei Sonette al maiale. Es ift unbequem, baf bie beutsche Sprache tein gang entsprechendes Bort hat. Bir muffen mit "Cher" überfegen, wobei boch die Debrzahl an den Wildeber benten wird, freilich ber Sagersprache uns gemäß, die ihn Reiler nennt; bann aber hat man mehr Wildheit und Furchtbarteit im Auge, als Schmut und Gefräßigfeit, eben bie Eigenschaften, um beren Willen hier bas Schwein (ein Bort, bas ebenfalls nicht bient, weil Neutrum) als Symbol fur bie jest verbreitete Regation alles Ibealen und ben Rult ber muften Sinnenluft angerebet wirb. Die Sonette waren zuerft in ber genannten Beitschrift erschienen und in jenem nun wieder abgedrudten Brief hatte ber Dichter erflart, er habe fie vorerft im Pulte behalten, um nicht garte Gemuter zu verleten; zwar nachdem einmal bie Affen. Raupen und Rroten triumphierend in die Literatur eingezogen, habe er es billig gefunden, baf biefe Ehre nun auch bem Cher wiberfahre, bennoch habe er fich zur Beröffentlichung erft entichloffen, feit bie Stimme Giofue Carbuccis in feinem "Intermezzo" ihn ermutigt habe, ber in witigen Berfen ebenfo bas fette und etelhafte Ruffeltier als treues Sinnbild ber jesigen Tendengen, der beliebten Berehrung "ber schleimigen Setretion ber Seele, bie man Affett nennt", ironisch verherrlicht. Einige biefer icharfen und boch feinen Strophen bes übrigens fo fühnen, nicht fo fanft wie Rizzi gestimmten Carducci (Berfaffer bes Inno al Satana) werben angeführt, bann folgen Rizzis Conette.

Um mit einem versöhnenden Afforde zu schließen, hat Rizzi noch ein getrennt für sich stehendes Sonett beigegeben: "Agli uccelletti del mio giardino" (An die Bögelchen meines Gartens).

Wir versuchen eine Übersetzung ber drei Sonette an den Eber und dieses letten. Leicht wird der des Italienischen kundige Leser finden, wie manche Schönheiten in diesem Bersuche verloren gegangen sind; er wird Nachsicht üben hiegegen wie gegen einzelne Abs weichungen, wenn er sich die ganze Schwierigkeit der Aufgabe bei dieser verschlungenen Form vergegenwärtigt. Bon einem Wetteiser mit der Klangschönheit des Originals kann bei der Härte, womit die deutsche Sprache ihre Kraft erkauft, ohnedies nicht die Rede sein. Zum dritten Sonett bemerken wir, daß dem italienischen Leser der mythische Zusammenhang zwischen dem Eber und Waja, der Wutter des Werkur, schon durch den Namen maiale gegenwärtig erhalten ist; der Deutsche kann etwa die betreffende Stelle unserer Aberssehung für sein Bedürsnis so umändern: "Als Freias Liebling bist du etwas Großes," denn ihm wird bekannt sein, daß der deutschen Naturgöttin Freia der Eber als Symbol der Fruchtbarkeit, speziell des Kornselds beigegeben war.

Rizzis Ibealismus hat weich religiöse Färbung und es geht aus mehreren Stellen bes prosaischen und poetischen Teils dieser Brosschüre hervor, daß er sich die Religion mit gewissen Barstellungen bes positiven Glaubens und Formen des Gottesdienstes enger versichwistert denkt als wir unsererseits, die wir das reine Wesen dersselben als von diesen Jusätzen unabhängig betrachten. Dies kann unserer warmen Einstimmung nichts verschlagen; im Lager des Krieges gegen den Materialismus, den Nihilismus und gegen die Berrottung der Seelen und der Sitte, die tatsächlich in ihrem Gessolge ist, müssen verschiedene Farben friedlich zusammengehen, die beschränkt oder fanatisch kirchliche natürlich ausgenommen, von welcher bei einem so reinen, hellen und mildkräftigen Geiste wie Rizzi nicht die Rede sein kann.

## Al maiale.

I.

Tibi quoque, tibi quoque.

Te pur, te pur, o della pia Natura Immondo figlio, canterà il poeta! Comun madre è la terra, e una segreta Beltà risplende in ogni sua fattura.

Stolto è l'orgoglio dell' umana creta Che sè con Numi ed Angeli misura . . . Noi siam fratelli! o nella tua bruttura Bello tu se' come il maggior pianeta. Che se negli occhi non ti ride Amore; Se un Dio scortese della mente il volo A te negava, e i bei sogni del cuore;

Pur sei figlio a una Dea: pur l'immortale Materia è in te . . .! E però mi consolo . . . E quà la destra, cittadin Majale.

### In ben Gber.

I.

Bon dir, von dir auch foll die Leier tonen, Unfaubrer Gobn des alten Urweltschoses, Der uns auch trug, dir fiel denn doch fein bloges Scheinerbteil zu am planetarisch Schönen.

Sinnlofer Übermut des Erdenfloges, Mit Engeln sich zu meffen, Göttersöhnen! Komm, wir find Bruder. Dich soll niemand höhnen! Als Majas Sproffe bist du etwas Großes.

Lacht auch im Aug' dir keine Geelenliebe, hat dir ein karger Gott es nicht gegeben, Zu fühlen je des herzens schöne Triebe,

Schuf er dich nicht jum sehnsuchtsvollen Streber, Entstammst du doch dem gottlich ew'gen Leben Des Stoffs. hier meine hand, Mitburger Eber!

#### II.

Qua la destra? E se il puzzo... Ah mi perdona, Novo fratel, se ancor non muto stile, Se nel mio dir, se nella mia persona Alcuna cosa ancor v'ha di gentile.

Ma passerà. Ben sai che il giovanile Errore a stento, e tardi, s'abbondana; Ma passerà, mel credi; e già il virile Carme de' tempi nuovi in cor mi suona.

O vecchi Cigni che di fier vivete, Di rugiade, d'ambresie, e per un vago Sentier di lauri il melle pie tracte, Sgombrate alfin lo stupido Parnaso; E quì, nell' acre voluttà del brago, Il cor s'afforzi . . . e si ritempri il naso.

#### Π.

hier meine hand? hier — stinkt's ja — o, verzeihe, Daß ich in meinen alten Stil verfallen! Ein Reuling in der Schweinsverehrer Reihe, Juhl' ich noch etwas Abel in mir wallen.

Es gebt vorbei. Bald seben diese Dallen Mich fester, glaub' mir's. Deinen Geist verleibe, Wein neuer Bruder, daß mit Wacht kann schallen Wein mannhaft Lied, gefalbt von deiner Weibe.

Ihr alten Schwäne, die ihr Blüten speiset, Tau zur Ambrosia trinkt, im Abendrote Am Lorbeerhain mit weichem Fuße kreiset,

Last den Parnas mit seinem faden Grase! Dieber! Dier für die scharfe Lust am Rote Stärkt sich das Derz und stimmt sich um die Rase.

#### Ш.

Miseri avanzi di bugiarde scole Che falsar ci vorreste anco il pensiero, E con due cenci di belle parole Coprir la santa nudità del Vero;

Noi, d'altra Musa più robusta prole, Noi diciam bianco al bianco, e nero al nero; Noi ci ridiamo delle vestre fole, Ne alcun nume ci secca alcun mistero.

E il dì che al sol si chiuderan quest' occhi, Paghi morrem: ne chiederem giammai Le preci e i fior che chiedeno gli sciocchi.

Assai ci fia, se al suol che ci ricopra Di quando in quando tu venir vorrai, Pietoso amico, a grufolarci sopra! Armfel'ge Nachbrut der verlognen, lahmen Schulweisheit, die ihr fälfchet den Gedanken, Der Wahrheit heil'ge Blöße mit dem zahmen Deckblatt der Phrase sucht zu überranken!

Bei uns nennt man das Kind beim rechten Namen, Das Kraftweib, unfre Muse, fennt fein Schwanken, Gebeimnis, Gottheit sind uns leere Rahmen, Sind Märchen für die Kinder und die Kranken.

Und wenn tereinst sich unfre Augen schließen, So find wir quitt, bedürfen feines frommen Gebets am Grab, noch Blumen, die da sprießen.

Doch gludlich jest schon durfen wir uns fühlen, Billst dann und wann du an den hügel kommen, O frommer Freund, und inniglich drin mublen.

## Agli uccelletti dell mio giardino.

Cari uccelletti, che la nova aurora Con canti e voli festeggiar godete, Felici voi, felici voi, che ancora Vinti da tedio o da languor non siete!

Voi sempre ancor di questa tacit' ora In cor sentite le armonie segrete; E pel ciel che via via si ricolora De' vostri gridi l'allegria spargete.

Cari uccelletti! Io no so se sia vera La dolce fede della madre mia Che il vostro canto chiuda una preghiera:

Ma certo è sacro; e certo ha una parola, Che ancor rammenta al mondo che le obblia Le forti gioie di chi in alto vola!

An bie Bogelchen meines Gartens.

Ihr lieben Böglein feiert in die Runde Das Worgenrot mit frohem Flug und Sange. Ihr Glücklichen! Ihr habt noch feine Runde Bom öden Welkschmerz, euch macht er nicht bange.

## Ein italienischer Sonettenbichter

344

Die harmonien dieser jungen Stunde, 3br fühlt sie noch in beil'gem, sußem Drange. Sanst wächst das Licht, es flingt mit euch im Sunde Der himmel rings von eurer Lieder Rlange.

Die Mutter, treu dem Glauben frommer Ahnen, Sprach oft jum Kind beim Jubel eurer Tone: Porch', wie sie betend ihren Schöpfer loben!

Mir aber dunft, ihr wollt die Welt gemahnen, Db sie so gang der Freude sich entwöhne, Die rein empfindet, wer da fliegt nach oben.

> (Die Gegenwart 1881 und Altes und Reues, R. F., 1889 herausgegeben von A. Vischer.)

# Leiden des armen Buchstaben R auf seiner Wanderung durch Deutschland.

Ein Beitrag jum Beften ber Rechtfprechung.

Schon lange gehe ich bamit um, eine alfo betitelte Jeremiabe au ichreiben\*). Gefteh' ich's: nicht nur Geschäftsbrang, fondern mitunter auch Rleinmut hat auf ben guten Billen gebrudt; es nust ja boch nichts, hab' ich oft gebacht, man wird es für eine Grille nehmen wie Anderes auch, das du ichon gesagt, und wird's achielzudend beiseite legen. Den Rleinmut hatte ich vielleicht von felbst wieder abgeschüttelt, boch ift es mir eben recht, bag ich Succurs bekommen habe, und zwar von dorther, woher ich ihn am meisten bedarf: von Rordbeutschland, benn bort find die Leiden meines armen Schutzlings am beftigften, bort wird meine Rurfprache bie taubsten Ohren, die sauersten Mienen treffen, und nach biefer himmelegegend fann ich nun mit geftredtem Arm bas aufgeschlagene Buch emporhalten: Die Runft bes Bortrags von Emil Palleste (Stuttgart 1880, Berlag von R. Rrabbe). Palleste: man weiß es ja, daß er ein Norddeutscher war, wenn es and nicht bie Endung "este" fagte! - Ift überhaupt ein gutes Buchlein, braus viel zu lernen, mas gar nötig zu lernen, benn mit ber Laterne muß man fie ja fuchen, die Leute, die nicht meinen, fie durfen nur recht voll fein von ber Sache und bann ben Mund recht auftun und bie Gilben übereinander purzeln laffen, fo feien fie gute Rebner, Deflamatoren. Run, ba left! Erftes Ravitel: "Jugenbaeidichte meines R!" Left, wie er fich plagen muß und redlich plagt, ben erften, iconften, wichtigften aller Ronfonanten, ben er falich fprach als Cohn bes Morbens, recht fprechen gu lernen!

Jest aber vor allen Dingen sei an ben Eingang in meine Predigts halle die Warnungstafel aufgestedt!

Gewarnt, daß fie braugen bleiben, find hiemit:

1. Alle und Jebe, bie ba meinen, es tomme nur barauf an,

<sup>\*)</sup> Wgl. Altes und Reues, Beft 2, 230.

was man sage, dann etwa wohl auch, daß man es lebhaft genug sage; was aber den Lauts und Silbengehalt der Sprache angeht, so sei der Gebrauch ihrer Zunge, wie sie ihn von Mama und Kindessmagd gelernt, just recht und gut und schön und sei ein Pedant, ein Schulsuchs, wer da drein reden wolle. Es gibt Wichtigeres zu tun, werden diese sagen. Daß es neben dem Wichtigeren manches Wichtige gibt, unter Anderem Reinhaltung der Sprache, davon werden wir sie nimmer überzeugen.

2. Alle und Bebe, bie nicht verftanben haben, nicht verftehen ober verftehen wollen, was ichon auf genannter Pagina genannten Beftes au lefen fteht: "Ich weiß fehr wohl, daß ber Ginzelne unschuldig ift; er ichnappt bie Diffhandlung eines Grundlauts ber Sprache wie burch Kontagium als Rind in ber Luft auf, - Die Affettation ift aufgetommen in fo unvorbentlichen Zeiten, bag ber jetige ftabtifche Erbe bes gallunfugs von eigener Schuld natürlich freizusprechen ift" usw. Gin wenig werben wir biefen Sat im Folgenben zwar einfchranten muffen, aber auch nur ein wenig. Wie gar nichts Bofes hier im Schilde geführt wird, bavon will ich benjenigen, die fcon ben alten Germon ungläubig und ärgerlich gelesen haben, eine Probe geben, indem ich ihnen Lachstoff biete : fie genießen bie Satisfattion, daß ben Irrprediger bereits die Nemesis erwischt hat in Gestalt eines ichredlichen Gegers ober Korrettors, ber ihm folgenben Streich fpielte: ich wollte bort fagen, wer von "Matua" fpreche, ber tonne taum ein Gefühl von Ratur haben; - bas Ungeheuer läßt mich fagen, wer von Ratur fpreche, ber tonne taum ein Gefühl von Ratur haben. — als ob ich so dumm und unverschämt wäre, zu behaupten, wer ein Gefühl ausspreche, ber luge. Dieser Mensch las bas Wort Matna und bachte: Gi, ei, ba ift ein A ftatt eines R ftehengeblieben, und richtig - forrigiert ein R hinein!

Nun also noch einmal: Alle und jede diese 1 und 2 sind hiemit vor dem Eintritt gewarnt, sie mögen die folgenden Glätter nur gleich aus der Hand legen, sie werden sich bloß ärgern, und das können sie sich ersparen; die Leser Nr. 2 insbesondere meine ich, benn ihnen werde ich vergeblich wiederholen, daß nicht der A, der B, der H, der B, der B, der B gemeint ist, wenn ich jetzt wie dazumal das gefälschte R manieriert, afsektiert nenne, daß ja die Rede ist nicht von Bersbrechen des Einzelnen an der Sprachnatur, sondern

Doch genug Vorwort! Es mag losgehen! Und um nicht allzu langweilig zu werben, nur gleich recht unlogisch! Ehe nur beutlich gesagt, von was eigentlich die Rede ift, follen etliche Beispiele aufmarschieren.

Bas ift "Jaundaz?" - 3d tam in meine Abendgesellichaft und ftellte bie Frage - "Dummes Zeng! was willft bu?" "Ja, bas Wort hab' ich heut gehört, ein Samburger Berr hat's gebraucht; ber Teufel mag wiffen, was es ift, ich nicht - helft mir raten!" Man riet und riet. Gin icharffinniger Ropf fragt nach bem Busammenhang, worin das Unwort vorgetommen; ich befinne mich nach Araften und entsinne mich, daß von Zeitperioden die Rede war, und ber Schlautopf — mahrhaftig errat's: Jahrhunderts heißt es. -Rommt berfelbe Berr, ber Schöpfer bes Ratfele, bes andern morgens wieber zu mir, wir plaudern von Literatur und ich hore bas Bort: Fiamenna. Sollte ich N für T gehört haben? Boccaccio bat ja einen Roman Fiametta gefdrieben; allein es war ja boch nicht von italienischen Poeten die Rebe. Ober N fur L? Allein ich tenne feine Fiamella. Jedoch ich war nun vom vorigen Abend ber ichon ein wenig gescheiter geworben, bachte orbentlich nach, retapitulierte mir die Begriffereihe bes Sapes und entbedte, bag ber nordifche beutsche Bruber hatte fagen wollen: fur Manner. - Beitere Illustration -: ich höre einen Berliner bei ber Mabonna fluchen. Sonderbar, bachte ich, ber Berr ift boch nicht tatholifch, auch fluchen Die Ratholiken nicht einfach bei ber Mabonna, sondern nur mit 3ufat eines verwünschenden Zeitworts. Eigentlich hatte ich vernommen : Dabonna, ba ich aber ein foldes Wort nicht tenne, fo meinte ich im ersten Laut ein D für ein M gehört zu haben. 3ch brauchte ziemlich Beit zu bem Dentprozeff, burch ben ich endlich erriet, ber Berr werbe ausgerufen haben; ber Donner! - Roch ein netter Rall: in Oldenburg fragte ich einen Berrn nach einem Beg, er war fo freundlich, mich zu begleiten, wir planberten unterwegs, auf einmal blieb er fteben und fagte: Ja! wahrend ich ihn boch nichts gefragt hatte. Ich fah ihn verblufft an, erft nach etlichen Gefunden erlauterte er bas Wort mit einer beutenben Gebarbe und jest erft verftand ich, baß er gesagt hatte: Bier! Das H mar babei unforbar weich gefprocen worben.

Doch es ift Beit, daß wir einen bentlichen Gat aufftellen, ber nus

leiten foll; erst auf unserem weiteren Gange werben wir die Stelle erkennen, wohin diese aus der Reihe herausgegriffenen Beispiele eigentlich gehören.

Das R wird vermöge einer durch den Atem hervorgebrachten Bibration der Zungenspitze an der Stelle der Mundhöhle über den Schneidezähnen hervorgebracht. Es ist ein Rollen, das R ist der Trommelton der Sprache, ist die Paule im Orchester ihrer Tone, ihr rechter Kraftlaut, der Donner unter den Konsonanten, daher vorzüglich geeignet, dem Ausdruck der Leidenschaft zu dienen, und von den Italienern la lettera patetica genannt.

Die genannte Korm ber Bervorbringung ift die ein gig rich tig e. Wir wollen fie einfach bas Bungen-R nennen. 3war gibt es eine Art von Surrogat: ftatt bie Bungenspipe an ber bezeichneten Stelle fest ber Atem vielmehr bas Gaumenfegel in gitternbe, rollenbe Bewegung: bas fogenannte Bapfchen-R ober Gaumen-R. Schwaben nennt man bied: Reißen ober Lurbien; noch in meiner Schulzeit wurde es als Raturfehler belacht, ein Lurbfer batte viel Spott von Rameraden auszustehen. Es ift ein fehr mangelhaftes Surrogat. Der ungureichende Erfatlaut modifiziert fich naturlich fehr verschieben; wenn bas Rollen, Bibrieren, Tremulieren bes Bapfchens nicht fehr gut, nicht gang glattweg von fatten geht, fo entfteht, weis der ober schärfer, nur annahernd, ober beutlich hörbar und wirklich täuschend, ber Laut G ober Ch; hierauf tommen wir gurud und begrunden bann erft gang bas Prabitat "mangelhaft". - Dan muß billig fein: Biele brauchen bies Surrogat, weil fie bas richtige R nicht fprechen fonnen.

In der Tat, das R ist schwer, ist der schwerste Laut im ABC. Die Kinder lernen es am spätesten und Biele lernen es nie. Darunter sind nun freilich Manche, die es nur nicht gelernt haben, weil es Mühe kostet oder weil sie nicht wollten. Sind diese erkennbar, unterscheidbar? Jawohl! Es gibt eine sichere Probe. Man gebe acht, ob sie das R nicht bloß am Schluß, sondern auch im Ansang der Silbe mit einem Ersahlaut vertuschen; ist dies der Fall, so solgt, daß sie es nicht sprechen können; bringen sie es aber am Silbenansang, wenn auch nur bei den Wörtern, wo das R nicht allein, sondern in Berbindung mit andern Konsonanten steht (Strase, Kraut), richtig heraus, so solgt, daß es entweder Bequemlichkeit ist, wenn sie es

am Silbenende nicht fprechen, ober — etwas Anderes, bas im Folgenden den Schwerpunft unferer trübfeligen Betrachtung bilden foll.

Der eble, energische Laut ift in mehreren Rulturlanbern frühe fcon um die Achtung verfurgt worben, die er fo fehr verdient. Die Romer nannten ihn litera canina; es muß ziemlich frühe aufgetommen fein, benn ichon ein Bruchftud aus Lucilius Gatiren befagt es und diefer Satiriter lebte vor Borag; es ift übrigens fonderbar, benn ber Anurrion bes Sundes ift nicht dem Bungen-R, fondern dem Bapfchen-R ahnlich und die Romer fprachen Doch gang gewiß ein fo reines Bungen-R wie die jetigen Staliener; die nordifchen neueren Bolter aber, zur Falichung biefes Lauts wohl frühe geneigt, ließen fich bie abschätige Bergleichung gefallen und bedienten fich ihrer gerne, schlecht von ihm zu sprechen - wie ber Fuche von ben Trauben - mochte ich hinzusepen, aber bas paft nicht recht, alfo beffer: wie ber Leder von einer einfach gesunden Speise. Go besonders bie Englander; hier muß biefe vertehrte flaffische Tradition fruh ins Bolt gebrungen fein, bas beweift bie Amme in Romeo und Julie, im Gefprach mit Romeo, Aft 2 Sc. 4. Romeo fagt gur Ehre feines Ramens, er beginne mit bemfelben Buchftab wie Rosmarin; babei wird bas R premiert, muß alfo energisch gesprochen werden; jest fagt bie Amme: "Ach, Spagvogel, bag ift ja ber hundename (Bundebuchstab), R ift fur ben Bund" (Schlegel überfest frei: bas fcnurrt ja wie ein Spinnrab). Es folgt hieraus, bag bie Amme ihrerseits in diefer Szene, wo fie aufgeputt als Dame, den Peter ale Facherträger hinter fich, baherftolziert, mobegemäß bas R meiben, alfo 3. B. anfangen muß: "Peta! Meinen Facha!"

In ben Gegenden Deutschlands, wo man dem R ausweicht wie diese Amme, ist es aufgekommen, das Jungen-R das harte R zu nennen. Also das allein richtige R wäre das harte R! Das ist gerade, wie wenn ich das richtige G das harte nennte im Unterschied von einem weichen, unter diesem ein Ch verstünde und nun statt des G ein Ch spräche auch da, wo nicht Jusammenstoß von zwei G oder einem G mit einem K es anrät, das G zu schwächen (wie in weggenommen, Seligkeit); nun, und das geschieht ja auch: in eben den Landstrichen, wo man das rechte R das harte nennt, gilt auch das G in: Flug für zu hart und wird also Flug und Fluch gleich ausgessprochen. Wan sieht: einen richtigen Laut als hart denunzieren,

das heißt auf dem richtigen Wege sein, das ABC um seine ehrlichen Buchstaben betrügen, b. h. die Sprache verderben. — Wahr ist allere dings, daß man in der heimat des falschen R manchmal ein wirklich hartes R zu hören bekommt: das ist von Leuten, die, zur Erstenntnis gelangt, mühsam das rechte R gelernt haben: man hört ihnen die Wühe an und das R geht nun fast in ein D über, das ihnen auch zum Stab dienen mußte, um jenes zu lernen (vgl. Palleste, Kunst des Bortrags S. 21 — "sagen Sie einmal statt treffen, "tedeffen" usw.). Allein das bessert sich mit der Zeit wie die steise Haltung des Reitschülers; das wirklich harte R des Ansfängers kann nicht den Borwurf der Härte gegen das mühelos richtige R des Geübten begründen.

Doch ich vergeffe faft, bag ber Gat, ber und zu biefen Bemertungen geführt hat, noch unbewiefen bafteht, unbewiefen für Lefer aus bem Lande ber Ungläubigen. Das Jungen-R ift bas allein richtige R, fo hieß ber Gat; bie Ginraumung, bag es fchwer zu fprechen fei, hat und ein wenig beifeite geführt. "Wie beweiseft bu benn, baß-es fo ift?" Die Antwort ergibt fich aus dem, was ich über bas 3apfchen-R gesagt habe : es entstehe bei biefem Surrogat, wenn bas Tremulieren bes Gaumenfegels nicht gang glattweg vonstatten gebe, ichwacher ober schärfer, nur annähernd ober deutlich hörbar und wirklich täuschend ber laut G ober Ch. Der erstere laut entfteht im Silbenanfang. Ich verstand einmal eine Italienerin, die mir fagte, fie tomme von Rom, Goma fur Roma und befann mich vergeblich auf eine Stadt Diefes Ramens. Palleste gefteht, bag er in feiner Borgeit, b. h. in ber Beit, ehe er bas R lernte, von ben Tgummern bes gomifchen Beiches fprach. - Im Gilbenschluß aber tommt im genannten Falle bei etwas icharferer Bewegung bes Reigens am Gaumenfegel ein Ch jum Borichein, und dies nun ift ber Puntt, ber genau ins Auge gefaßt fein will, benn hieran tnupfen fich andere, weitere, breit herrschende Berichlechterung, teine geringeren als bie, Die ich mit ben einleitenben Beispielen illuftriert habe.

Das Ch nur etwas scharf zu sprechen ist nicht möglich, ohne baß ein vorangehendes A anklingt (bas hebräische Patach furtivum). Jest hört man statt R ben Laut ach. Weiter: nun versetze man sich in die Anfänge von Dialekten ober dialekthaften Lokalaussprachen ber Laute einer schriftmäßig gebildeten Sprache. Gewisse Eigen-

heiten, urfprunglich vielleicht von Raturfehlern ausgehent, finden in fleinen, bann weiteren und weiteren Rreifen Gefallen und Rade ahmung, werben endlich endemisch und firieren fich, als waren fie normal. Es scheint physiologisch, ift es aber burchaus nicht, nur bie bunteln Anfange hatten, wie gefagt, vielleicht phyfiologifden Grund. Go hat fich benn in einem Teile ber frantifchen Lande, fpeziell in Frankfurt a. M. und Umgegend, Gebiet ber pfalzischen Bunge, wie mit Gewalt einer Naturnotwendigfeit ach fur R feftgefest. Dajoach für Major, Pfeachd (eigentlich mit nieberdeutschem P für Pf: Peachb) für Pferd: achgeben, achbieten für ergeben, erbieten. Es ftubierte g. B. in Tubingen ein Frantfurter, nannte fich Delber, fprach aber Melbach, und fo schrieben wir alle feinen Ramen, bis wir ihn von feiner Sand geschrieben lafen. Gin in biefem Puntt unbetehrter Frankfurter ober Pfalzer wird übel baran fein in Spanien, er wird immer für Gold fagen Auge, b. h. für oro: ocho. In ber Zeit bes Parlaments führt fich ein Berr bei mir ein und nennt fich Malachitman. 3ch bente: nun ba fieht's gut aus, jest tommen gar auch noch Araber; ich war ungebulbig, benn bie Befanntichaften, Befuche nahmen tein Ende; ber ichwarzbartige Ropf ftimmte zu einem Drientalen. Aber es entpuppte fich ein guter Deutscher: Maler Bidmann. - In einer Gefellichaft von Frantfurtern brachte ich ben Puntt zur Sprache, meine Behauptung wurde bestritten, aber ein Schullehrer gab mir recht und bestätigte meinen Sat mit folagenben Beispielen aus seiner Erfahrung: ba bort alle Belt fur R ein ach fpricht, fo muß, wer nicht Ubung bat, auch umgefehrt ein richtiges ach für ein R ober ar nehmen, und fo tam es in feiner Schule vor, bag Rinder, wenn er bas Bort Beihnachten bittierte, idrieben Weihnarben, obwohl bas tein Bort ift; und ein Anabe, bem er bas Bort Tag biftierte (wofür freilich ber Lehrer felber Tach fagte), fdrieb: Tar, obwohl bas ebenfalls tein Wort ift. Rurios ift bie Schwierigkeit, bie ba entsteht, wenn ein R mit einem G que sammentrifft, alfo 3. B. in: Berg. Das G wird in jenen Gegenden wie Ch gesprochen, bas R bleibt ach, fo entstunde bas Bort Beachd; ba bies benn boch bes Guten zuviel ift, fo bilbet fich eine Form, die ich immer wie ein Beasch höre.

Bie weit in unserem lieben Deutschland bas so zugerichtete arme R geographisch wandert, kann ich nicht angeben, ich meine, ftart nach

Wittelbeutschland, Thuringen, Sachsen hinein. Als ich in Zurich ben ersten öffentlichen Bortrag gehalten, machte sich ein von Deutsschen redigiertes Blättchen über meine schwäbische Aussprache lustig. Ich fragte einen ber Redakteure, einen Sachsen, was eigentlich gemeint sei, und erhielt zur Antwort, ich spreche z. B. Jeder statt Chjädach (wobei es sich auch vom I handelt, mit dem wir uns hier nicht beschäftigen, von dem aber gelegentlich zu erwähnen ist, daß es, wo es frei steht, in Sachsen ein ich [Familiche Italichen] oder, wenn ein Jot, ein chj wird, wie das Beispiel zeigt).

Soweit ware benn nun unfer Sat, bas einzig richtige R fei bas Bungen-R, erwiesen und begründet; benn man sieht ja: wenn nicht die Zungenspite burch ihr Bibrieren biesen Laut zustande bringt, so klingt ein fremder Laut an, ber Difverständnis verursacht.

Auf ber Stelle, wo wir noch fteben, haben wir eigentlich einen Doppellaut: einen Bofal A und einen Rehllaut Ch, erfteren hervorgerufen burch letteren. Allein es tommt noch andere, es foll bem armen \_harten" R noch viel fchlimmer ergehen : ber Erzeuger bes A, ber Laut Ch, fällt weg und es bleibt nur bas A, alfo nun fatt bes prächtigen Ronsonanten R ein bloger Botal. 3ch will mit Diesem Sape natürlich nicht fagen, es haben Leute, Die ach fur R fprechen, einmal angefangen, bas motivierenbe ch vom a wegzulaffen; ein folder Zusammenhang tann ja nicht angenommen werben; es beliebt eben, bie Bunge gurudgugiehen, als wollte fie mit nun eintretendem Rollen bes Gaumensegels ein ach fur ein R bervorbringen, diefe Bewegung aber nicht zu vollenden, bas Gaumenfegel unbeschäftigt zu laffen und nun bloß einen A-Laut zu probu-Bie wir biefe Laune zu erklaren und aufzufaffen haben, bavon fpater ein Bort! Wir haben nun hiemit bas gum Außerften gefälschte R, bas, je weiter man gegen Norben tommt, um fo verbreiteter auftritt. Man ruhmt gern bas bannoverische als bas befte Deutsch. Ich habe bas nie finden tonnen. Müßten wir und hier nicht auf unfer Thema beschränken, so ware ein Wort von ber bortigen Dighandlung auch anderer Laute zu fagen: man hort bereits auf gut Englisch O ober etwas wie Oe statt U und statt bes wirklichen A ein Ae ober Ao (- fcmer zu fchreibenbes bumpfes Mittels bing zwischen A und O); aber allein schon bas emige A statt R genugt gur Streichung bes Prabitate: "bas befte Deutsch" und gur

Bertaufdung mit bem andern: bas ichon halb anglifferte Deutsch. - Wir find mit Bannover fogleich fart nach Rorben geforungen. Der Difbrauch beginnt ichon um ein Gutes weiter füblich. Gang rein und gefund lebt bas R nur bei bem alemannischen Stamm; von Schwaben, wo es ihm immer noch meift gut geht, und von Bavern und Ofterreich foll in andrem Busammenhang fpater bie Rebe werben. In Mittelbeutschland, am Mittelrhein flattert, örtlich nicht genau bestimmbar, neben bem etwas fnochigeren Bruber, bem ach fur R, bereits das bunne bloge A herum. In Ems gieng ich einmal aus, ben Lindaberg zu suchen; ich fragte und fragte, aber von einem folden wußte fein Menich. Endlich löfte fich bas Ratfel; man hatte mir ben "Wintaberg" als besonders ichonen Aussichtspunkt gerühmt, und ba ich von feiner Winta, aber von einer Linda weiß, fo hatte ich gemeint, ich habe ein W für ein L gehort. Der Berg heißt Binterberg. - Grune Dafen in ber Sprachsandwufte A fur R bilben überall bie Gegenden, wo bas flawische Element, teilweise ichon germanis fiert, aber noch fpurbar, ober in ber Umgebung noch gang erhalten, feinen, in biefem Duntt hochst wohltatigen Ginflug'außert. Denn bem Glawen fallt es nicht ein, bas R gu verberben. Im Frantenlande, ba, wo flawisches Element um ben Weg ift, hort man ein gang frisches, fröhliches R; Murnberg und Umgegend ift foldes Land. Ferner ein Teil Bohmen, ber nordweftliche wenigstens, wo einft Franken zwischen Glawen eingebrungen find; ich meinesteils glaube taum irgendwo ein reineres Deutsch gehört zu haben als von gebilbeten Einwohnern Karlsbabs, ja sogar auch von Landvolt in ber Umgegend ber Stadt, und die Reinheit beruhte vorzüglich auf bem flaren R. Ronfequent freilich ift ber Sat vom gludlichen Ginfluß bes Slawischen nicht festzuhalten; im Rönigreich Sachsen geht es, wie ichon oben mit Beispiel belegt ift, trop ber befannten Starte bes flawischen Bestandteiles ber Einwohner, unserem geplagten Wanberer ichlecht genug; ba muffen eben vom Norben her bie ftabtis ichen Reigungen ber Flachenbevölkerung ftart eingewirtt haben. Dagegen in Pommern, in einigen Teilen ber Proving Preußen tritt meines Wiffens unfer Gat wieder in Geltung; "meines Wiffens": ich gestehe bie Unsicherheit meiner Bahrnehmung, benn ba ift im Often namentlich Königsberg, wo man, Rufland fo nahe, ein gutes R erwarten follte und bod im Stiche gelaffen wird, falls nicht angu-

nehmen ift, bas A fur R, bas ich von Bewohnern biefes Grenge poftens gehört, fei anbersmoher geholt. - Bliden wir aber nach ben Offfeeprovingen : ba fteht es vortrefflich, bie Rur- und Livlander barf man ale Dufter im iconen R aufftellen, Die bofe Rachjage, fie iprechen bart, ift juft ihr Ruhm. - Benben wir und wieber nach Besten: unsicher bin ich auch über die Erfahrungen unseres viels geprüften Vilgers im rein beutiden Lande Weftfalen; ich meine von Brubern biefes Stammes icon ein gefundes R gehört zu haben, ein andermal fand ich mich an bas Wort bes Raifers Julian erinnert, er habe bie Ganger am untern Rhein gur Barfe gwitschern boren wie die Bogel. In Samburg gewiß fteht es mahrhaft entseslich, und in Schleswig-Bolftein? Ich weiß nicht, wie es bort fteht; wenn übel, so zweifle ich, ob darum, weil daselbst noch die Entel der Angeljachsen wohnen, die einst Britannien erobert haben und brüben seit unbefannter Zeit fo fündlich bas R verberbten. Man mußte genau wiffen, wie fich Stadt und Land verhalt; fpricht bas Landvolt noch ein richtiges R, fprechen es nur die Stadter nicht, fo ergibt fich, baß auf beutschem Boben ba etwas vorgegangen ift, mas ebenso und ohne Ginfluß von Buben und Druben in England und nicht minder anderswo in Deutschland por fich gegangen ift und was wir eben auf bem Beg find und flarzumachen.

Bu fagen ift vorerst noch, bag zwar meist, boch nicht immer ein A statt bes R erscheint, wo biefer Laut ins Unbestimmte abgeschwächt, verdünnt, verschwemmt wirb. Oft hort man auch ein bumpfes E, oft nichts als eine Dehnung bes vorhergehenden Botals, bies befonders, wenn ein Ronfonant folgt: Berlin lautet nun nicht Bealin, fondern Beelin ober Behlin, Norden nicht Moaden, fondern Rooden ober Rohben ufw. Start, Mart wird ftaat, Maht, oft meint man auch etwas wie ein I zu hören: ftait, Mait. In Munchen wollte ich ein Reisehandbuch fur Tirol taufen, ber Berr im Laben war ein Norddeutscher, er nannte mir neben Babeter u. a. das Buch von Roë und feste hingu, boch fei bies mehr eine Anweisung fur Dechtouriften. 3ch lachte und wollte eben fagen, für Pechtouren bedurfe es wohl feiner Anweisung, befann mich aber, baß er wohl hatte fagen wollen : Bergtouriften, bag er ftatt beffen gefagt: Beechtouriften, und bag ich, ba mir ein Wort Beech nicht bekannt, bem B ein P und bem langen E ein turges substituiert hatte, um nur irgendeinen Sinn in

bem mißhandelten Worte zu finden. Oft meint man auch ein O für ein or zu hören; so vernahm ich im Harz für: Renwert ein halb englisches: Renwoht. — Eine Dase betritt der Reisende, wenn er in Süddeutschland dem Norden zugeht, bekanntlich in Darmstadt; das R im Silbenschluß wird hier einfach zu nichts als einer Dehnung des vorhergehenden Votals (Dahms oder Daamstadt). Mitten in Schwaben gab es einst auch eine solche Dase, es war die gute Stadt Reutlingen, man zog ihre Bewohner gern auf mit "Dihschhönle" (für Hirschhörnle); neuerdings vernimmt man es kaum mehr; das Laster ist längst im Weichen begriffen.

Wir haben nun wohl Waterial genug gesammelt, um endlich zum Urteil übergehen zu können. Dieses liegt im Gesagten freilich schon vorbereitet, ist aber nun in Schärse zu sassen. Hinlänglich ist dafür gesorgt, daß wir damit die ganz Unschuldigen nicht tressen, denen die Natur den Relaut versagt hat und die sich mit einem andern dafür aushelsen. Die Rede ist von der breiten Herrschaft eines salsichen Ersaslauts unter Willionen, deren unendliche Wehrzahl sehr wohl ein R sprechen könnte. Da ist also Ach, A oder Eh für R—wir haben es gehörig betont— nicht ein physiologischer Mangel; wir fügen hinzu, daß Kinder norddeutscher Familien, die in der Heinat "Bata, Mutta, mia, dia" sprachen, wenn sie, zu uns versetz, die hiesige Schule besuchen, in kurzer Zeit das richtige, redliche R von ihren Lehrern und Kameraden annehmen.

Bas ift es nun, wenn es nicht Natur (Naturmangel) ift? Wenn die Berschleifung, die Berwässerung zugleich einen Laut trifft, der so recht Naturton hat wie das fräftig rollende R? Nun, was anders benn, als — sagen wir zunächst: Naturlosigteit?

Ungerecht! wird man einwerfen, warum benn: Naturlofigkeit? Es ist eben Bequemlichkeit, wie die Dialekte sie lieben, und da die Dialekte naiv sind, so ist das falsche R doch eher zu natürlich als naturlos.

Ich antworte: A für R tritt allerdings breit, weitherrschend auf im ganzen Gebiete bes baiuwarischen Dialetts, also Bayern und Österreich (Stoach für Storch, duach für durch, Noa für Narr). Bohl, aber bas geschieht nur im Dialett, nur wenn man sich im Dialette gehen läßt, und ba klingt es wirklich nur naiv, hört sich gar nicht unangenehm an, nur drollig, handwurstisch. Aber ich bitte doch, zu

bemerten: in unferm gangen Trauerfermon ift nicht vom Dialett. fondern von Sochbentich bie Rebe, will fagen: von ber Aussprache, Die als reines Deutsch gilt, für welche bas Prabitat ber Richtigfeit beansprucht wird. Der Bayer, ber Ofterreicher behauptet fein A ftatt R nicht ale bas Mormale; es tann ihm paffieren, bag er es hinübernimmt, wenn er ichriftbeutich rebet, aber er wird es nicht in Schut nehmen, wenn man es angreift; in ber Regel wird also bas falfche R ba nicht vernommen als Stud einer Aussprache, Die in ihren übrigen Lauten ichulgemäß auftritt, fonbern umgeben von anderweitigen nicht ichulgemäßen, nur bialettischen Aussprachformen, bildet also ein Glied eines Aussprachspftems, bas als Ganges Raturton hat. Auf bem Theater vollends wurde in Wien und Munchen ausgelacht, ja ausgepfiffen, wer fprechen wurde: Schwefta, Mutta, Der Frankfurter trägt allerdings gern sein ach ftatt R in sein Bochbeutsch über, doch ich zweifle, ob man, wenn man ihm barüber zu Leibe geht, auf fo gaben Biberftand ftoffen wird, wie ihm weiter nördlich sicher biefe meine Rlagschrift begegnen wird. Dicht Dialekteinmischung in Sochbeutsch wie hier ift bas in Nordbeutschland so verbreitete A fur R; ber faliche Laut tritt als Teil eines Aussprachspftems auf, bas schulmäßig - wenn nicht gang ift, boch offenbar fein will, und man hört fogleich heraus, baß er als Teil biefes Ganzen Anspruch auf Richtigfeit macht. Er ift offenbar nicht durch Ginfluß bes Dialettes hineingetommen. Soviel ich beobachten konnte, spricht ber nordbeutsche Bauer ein richtiges Bungen-R; freilich geht meine Beobachtung nicht weit, gang bestimmt entfinne ich mich nur, im Bannoverschen fo gehört zu haben, aber bas ift boch nicht wenig, benn bort fist ja echt nieberfachfisches Bolt. Ich tomme hier auf die frühere Bemertung über die Angelfachsen 3ch glaube nicht, baß fie, ale fie England eroberten, ichon gewohnt waren, bas R am Gilbenschluß zu zerschmelzen wie jest ihre Nachkommen auf ber Insel. Das muß bort in ben Stabten aufgekommen fein als Mobemanier, und nicht anders muß es in Rordbeutschland gegangen sein. hiemit gelangen wir an ben Puntt, ben wir suchen.

Es ift ein bekannter Sat, baß in ber fortlaufenden Beranderung ber Sprachen außer anderen geschichtlichen Faktoren, namentlich bem Triebe zur Abfürzung, die Mode, und zwar wesentlich auch als Affet-

tation eine Rolle spielt. Das geht von ben Rreifen ber "Gefellichaft", namentlich ihres Rahms, ber "crome" aus. Gewiß nicht bas Bolt ift es, bas in England aus: ich (ik, ek, eik) endlich ein bloffes I (Ei), aus: genug (nieberbeutsch genoch) endlich enof, aus nacht, knecht endlich night, knight (neit, neit) gemacht bat. Gleichwie affettierte Ausbrude auftommen, fo tommen affettierte Lautformen auf. Man lefe nach, was Bamlet zu Ophelia fagt (III, 1): "Gott hat euch ein Geficht gegeben und ihr macht euch ein anderes : ihr tangelt, ihr trippelt und lifpelt, gebt Gottes Rreaturen verhungte Ramen und fpielt eure Rofetterie als Unwiffenheit aus." Bei "Lispeln" wird man recht wohl auch an bas zerlaufene R zu benten haben und in der Szene mit Ofrit (V, 2) muß ber Schaus ipieler feinen Mode-Sofjargon mit berfelben Aussprache vortragen und mit berfelben muß Samlet ihn nachaffen. Dag ich nicht fehlfcließe, bafur zeugt bie Szene mit ber Amme, vergleiche meine obige Anmertung. Und fo wie es in England gieng, wird es eben anderwarts auch gegangen sein und geht es noch immer. Die Dobemanier arbeitet allwärts und allzeit an ben feften Gliebern bes Sprachtorpers wie ein Fluß an tantigen Steinen auf seinem Grunde: er ruht nicht, bis er ein gut Teil ju glatten, runden Riefeln abfcmemmt. Das weibliche Gefchlecht, bas vornehme befonders, Die Salondame hat babei gewiß von jeher teinen fleinen Ginfluß geubt. Es liebt bie energischen Laute nicht, es liebt zu lispeln, es lernt in Mehrzahl schwerer als bas mannliche bas R, häufig wenigstens fpat; vom Mabden jum Badfisch geworben, entbedt es, bag ber Mangel bed R ein füßer Mangel, holbe Bermeibung einer vermeints lichen Barte fei, vom Badfifch gur Dame geworben, totettiert es bamit und bie Berehrer ber reigenden Lurbferin lurbfen ihr nach. Es hört fich wie ein gart verschämtes, toftbares Scheuen und Ausweichen ber Bunge por bem besonders mannlichen Ronsonanten; aber mein lieber, mein holder Badfifd, welches Gefchlechts und Alters bu fein magft, fo schredlich ift bas R boch nicht, ber Umgang mit ihm bringt bid nicht um beine Unschulb, es ift tein Lovelace und fein Don Juan; ach was, bu weißt bas eigentlich wohl und tuft nur fo!

Auch in Frantreich ift das faliche R aufgetommen, zwar nicht die völlige Berdunnung zu einem Botal wie in einem großen Teil unseres Rorbens, aber boch weicher Gaumenlaut statt Jungenlaut.

Die Gudfrangofen rollen bas R icon und voll mit ber Bungenfpipe wie die Spanier und Italiener. Es ift nach ber phonetifchen Geite überhaupt ewig ichabe, baß einst bie langue d'oui über bie langue Doch bas verberbte R ift unvertennbar nur ein d'oc gefiegt hat. fpateres pures Mobeprobutt bes Morbens, fpeziell ber Sauptftabt Paris; ich meine fogar, man habe in meiner Anabenzeit noch pardon gesagt, mahrend man jest pachdon sagen foll (eigentlich, ba auch bas a affektiert verberbt wirb : pächdon). Auf bem Theater freilich, im flaffischen Stud wenigstens, herricht Strenge. Der Schauspieler Jörmann ergahlt von einem Befuch bei Talma, beffen Urteil über feinen Bortrag er zu vernehmen wunschte; er trug ihm ein Stud aus einer Rolle vor; Talma gudte bie Achseln und fagte: Dein Berr, Ihnen fehlt die vibration. Jörmann wußte nicht, was er meinte; ber frangofische Roscius lud ihn ein, abende im Theatre français zu erscheinen und genau aufzumerten, wie er bas Bort prendre fpreche; Jörmann tam, gab hubich acht, vernahm zwei prachtige Bungen-R und wußte nun, was vibration ift; er war ein Rordbeutscher und an bas faliche R von Rind auf gewohnt.

Mag ich nun Recht haben ober nicht mit meinem Sate vom Ginfluß bes Weibes, fpeziell als Badfifch, auf biefe Dinge, weibartig fofett, manieriert flingt bas A fur R jebenfalls, badfifchartig nimmt es fich jedenfalls aus. - Dun fehe man fich aber die Ericheinung naher an mit Bingunahme bes Tondaraftere ber Sprechweise, wovon fie einen Teil bilbet. Der Nordbeutsche spricht im übrigen icharfer und gestoßener, auch ichneller als ber Gubbeutiche, bie Rurzung vieler ursprünglich langer Gilben ift von borther in bie neuhochdeutsche Sprache eingebrungen, viele Gilben, beren Lange fich bennoch erhalten hat, werben bort turz gesprochen (Bug, Schlag); ohne Zweifel im Norden querft ift es aufgetommen, Die Zeitwörter greifen, reiten im Prateritum ju tonjugieren : griff, ritt. Dies ift eigentlich entschieden falich; es hieß ja: grife, Prat. greif, rite, Prat. reit; bas ei wurde ein ie, bas boch ohne Frage lang ift. Bare es richtig, ju fchreiben und ju fprechen : griff, ritt, fo mußten wir auch ichreiben und fprechen: ich ichribb (von ichreiben). 3m Guben fagt heute noch fein Menich griff, ritt, fonbern alle Belt: grief, riet. Und fo fcrieben wir auch fo lang, bis gegen bie Geber und Korrettoren nicht mehr aufzutommen war, weil man ins Un-

endliche ihr: griff, ritt vergeblich in grief, riet forrigieren mußte. Und jest ift ber Fehler wirklich gur Regel geworben: ein Beispiel wie fich Sprachen veranbern; Dajoritaten bilben fich fur eine Form, Die eigentlich falfch ift, und endlich wird fie Gefet; fo tommt es, baß heute noch ber Mordbeutsche, wenn er und sagen hort: grief, riet, einfach meint, wir fprechen ein schlechteres Deutsch. Chenfo verhalt es fich mit ben Wortern Mutter und muß. Sie find ursprünglich lang (Muoter, muoz) und so spricht sie heute noch bas Bolt im Guben, die Majoritat vom Norden her hat aber langft fur beibe Borter bie Rurge burchgefest. - Bon Barten im norbbeutiden Ibiom ermahne ich noch bie icharfe Aussprache bes g in ber Endungsfilbe ung und ing; bas une (Hoffnune, Jüngline) ift allerdings alt, ift richtiges Mittelhochbeutsch, erft im Inlaut wurde bas c gum g: Hoffnungen, Jünglings. Bier ift ber Guben Deutschlands que gunften ber Weichheit von ber alten Regel abgewichen und hat auch im Auslaut g gefett, ber Norben ift barin mit ber Schreibung gwar gefolgt, aber mit ber Aussprache nicht. - Solches und fo manches Andere gibt alfo bem Lautspftem im nordbeutschen Sprachaebiet eine gewiffe trodene Scharfe und Spitheit:

> "Bon Morden dringt der scharfe Geisterzahn Auf dich herbei mit pfeilgespitten Zungen."

Nun, und im vollen Widerspruch mit diesem mehr knöchernen Charafter muß bas arme R wie zerlaffenes Fett als Botallaut in ber Gaumengegend verschwimmen! —

Gelegentlich sei hier auch die Aussprache gewisser französischer Laute erwähnt, da die Nordbeutschen doch so sehr lieben, Fremdswörter aus dieser Sprache zu entlehnen: die komische Zuschäfung des Nasenlauts zu einem ng (train — Träng, cependant — Spangdang, S. Quentin — Säng-Kang-Teng) und des L mouillé zu einem leh (Mongmiralch, Detalch). Ein Aufsat in der Augsb. Allg. Zeitung hat sich vor einiger Zeit damit beschäftigt, ohne die Erklärung zu sinden. Diese Aussprache, wenigstens des ng für Nasenlaut, ist altsranzösisch; als die Hugenotten in Preußen aufsgenommen wurden, war sie noch normal, durch diese (die wohl hänsig als Sprachlehrer sungierten) muß sie dort verbreitet sein und erhielt sich nun im deutschen Norden, während sie in Frankreich schwand.

Eduard Gans, der Jurist, Schüler Begels, sagte mir einmal, er spreche ganz geläufig französisch, tomme oft nach Paris und begreife nicht, warum man ihn dort so oft für einen Gastogner halte. Der Grund war einfach: die Gastogner sprechen diese Laute noch altsfranzösisch.

Biedurch vermehrt fich benn bie Mischung falich harter und fälfdlich erweichter Laute. Es tommt nun aber etwas hinzu, wovon man nicht absehen tann noch barf. Der Norben Deutschlands hat nich weit mehr vom Dialette losgeloft als ber Guben, es wird in jeber gebilbeten Kamilie, in aller guten Befellichaft nur hochbeutich gesprochen, mahrend im Guben ber Gebrauch bes Dialette weit und boch binauf unter ben Stanben im Schwange fteht. Man tennt ben Grund : hochdeutich ift ja urfprunglich geographische Bezeichnung, bedeutet oberbeutsch, und bas allgemeine Deutsch, bas Deutsch für Alle, - "für Oberlander und Riederlander", fagte Luther, ber bas meifte zu feiner Befestigung tat -: biefes unfer jetiges Rein- und Schriftbeutsch hieß hochbeutsch, weil es jum weitaus größeren Teil aus oberbeutschen Elementen gebildet mar. Der Rorden Deutsche lands hatte hiezu (vom Platts ober Niederdeutschen aus) einen weit größeren und ichwereren Schritt als ber Guben, er mußte biefe neue Form lernen fast wie man eine frembe Sprache lernt. Der Guben, ber ungleich größeren Rahe fich bewußt, blieb nachlässiger, verharrte wenigstens für ben Sausbrauch im Dialett und behielt fich bas Bochbeutsche nur fur die Falle vor, wo die Situation torrette Sprache forbert : Amt, öffentliche Rebe ufw. Das hat nun feine zwei Seiten. Einesteils ift es, versteht fich, vom übel. Man erlangt feine rechte Fertigfeit, feine Sicherheit im Reindeutsch, ift ftete in Bersuchung, Dialetteformen und Dialetteaussprachfehler in bas Bochbeutsche einzumischen. Davon ware ein Lied zu fingen, ich mochte bei biefer Anflage gern verweisen, um recht zu zeigen, bag es nicht fubbeutiche Eigenliebe ift, was mir die Reber führt, ich erwähne aber in Rurge nur ben gröbften Rehler ber meiften Schwaben, bag fie nämlich I und U vor M ober N in ein nafales E und O verberben (Berlen, Ben, Denft, Ronft, Donft fur Berlin, Wien, Dienft, Runft, Dunft); ber junge Schiller reimt luftig: Schone, Diene, Buhne, Szene, benn er fprach : Schene, Mene, Behne, Szene (f. Melancholie an Laura). - Dennoch hat ber Difftand auch fein Gutes. Ber im

Dialette lebt, ber bleibt ber Sprachnaturquelle naber, ale wer fich gang von ihm lodgefagt hat. Ich behaupte, bag er fich feineren Sprachfinn bewahrt, und tann nur freilich hier ben Beweis fur bies Paraboron nicht antreten; es fei furzweg nur bas Gine angeführt, baß unsere Bildungesprache, als fie fich aus ben Dialetten herausbestillierte, eine Welt von Sprachschapen ungehoben im Schofe ber letteren ließ; ich verzichte ungern barauf, eine Reihe trefflicher, treffender, unüberfetlicher, bem Sochbeutschen verlorener Borter als Beispiele anzuführen. — Dem Norddeutschen nun spurt man in feinem foulmäßig richtigen Sprechen unmittelbar feine ungleich größere Sicherheit an und hort zugleich auch ein ftartes Gefühl Diefer Sicherheit heraus, etwas fehr Bewußtes, wogegen ber naturfaftige fubbeutsche Dialett famt ben Aussprachfehlern, Die aus feiner Einmischung ins Sochbeutsche entstehen, als naiv erscheint: bem Fremden als tindliche tomisch naiv, an sich wohl naiv in befferem, etwas Achtung vor ber natur einschließendem Ginne bes Borts. Das fertige Loshaben ber rettifizierten Sprachform fühlt fich nun an wie ein behaupteter Besit höherer Beisheit. Das ware wohl nicht ber Kall, diefe duntle Symbolit wurde fich nicht einstellen, wenn nicht nach ber Seite bes Inhaltes häufig Sprachwendungen auftraten, die ein Bewuftfein von Befit überlegener, boberer Rlarheit verraten, wenn nicht oft eine Reigung gur Gronie fich fund gabe, bie mit dem vorherrschenden Charafter ber Berftanbigfeit fo gerne fich verbindet.

"Symbolit": ich meine hier mit dem Wort jenen dunkeln und boch bestimmten Gefühls» und Phantasieatt, vermöge dessen wir einer sinnlichen Erscheinung Seelenqualitäten unterlegen und hiers aus Schlüsse ziehen, durch die wir die vorgestellte Qualität nach anderen Seiten oder Sphären verfolgend erweitern. Wan erinnere sich an die Stimmungen, Borstellungen, die sich für uns an Farben knüpsen. Ebenso verhält es sich mit den Klängen — und das führt uns auf die Linie, nach der wir schon lange hinsteuern.

Ich bin ernstlich überzeugt, daß das große Unrecht, das der Guds beutsche so häusig im Urteil über den Norddeutschen ausübt, nicht zum kleinsten Teil aus dieser dunkeln Symbolik zu erklären ist. Das A für R gemahnt also naturlos, afsektiert im kontrastierenden Zussammen mit dem Scharsen in derselben Sprechweise, das den Eins

brud eines Bewuftleins von überlegenheit macht. Bunachft icheinen beibe Bestandteile unvereinbar: bas icharf Bestoffene und bas Buderig, butterich Berfließende. Berber Mann und holber Badfifch in Ginem, Gaafiich und Mollust, Bartichnabel und Breimaul in Ginem : fo bentt ber geargerte Freund flarer und voller Laute. Run geht's weiter. Bo bie Leute fo fprechen, meint ber Schwabe, ber noch nicht hinausgekommen ift, ba werben bie Baufer alle abstratt, fahl modern, die Schuffeln hungrig targ, ja bie Schwalben in ber Luft von Pappenbedel, und bas Baffer wird Altohol fein. Wie ftaunt er, wenn er hinaustommt, wenn er bie alten Stabte, bie alten Teile ber alten Stabte fieht: malerifch, gebiegen, hiftorifch, ehrwurdig! Ein Munfter, Bilbesheim, Balberftadt, Goslar, Magbeburg, Bremen, Lubed, Danzig - ich nenne nur, was mir gerabe einfällt von Zeugen gebiegener, naturgefunder Tuchtigfeit und Rraft. Und angesichts ber faftigen Rindsbraten auf ben gaftlichen Tifchen, wo bleibt bas "Bungrig"? Er fieht feine Beinberge mehr, aber ift denn das nahrhafte Malzgetränke nicht vom Norden zu uns getommen? Das find nun boch wohl Werke und Zeugen nicht von Bierpuppen, fondern von Leuten, die Mart haben?

Nun, und der Kriegsgeist, dem wir die Siege verdanken, die stramme Ordnung, die straffe Kraft der Zusammenfassung, die und die Einheit brachte? — R R R R!

Alles wahr, ganz wahr, aber schabe bleibt es boch, baß bie natursaftige Welt bort brüben im Norden, der wir das verdanken, sich selbst das Unrecht antut, ihre Kraft in einer Sprachsorm zu versleugnen, die nach Schwächlingsgeziertheit aussieht. Ihr habt es zustande gebracht, uns zu einem Ganzen zu verbinden; warum sagt ihr vabinden statt verbinden? Ihr habt einen Vismard erzeugt, könntet ihr nicht auch seinen Namen so sprechen, daß das Mart darin nicht zerquetscht wird? Warum Vismacht, Vismaht oder Vismait?

Ich hoffe, man merkt, daß Schreiber dieses kein Preußens, kein Mordbeutschenshaffer ist; aber er gesteht, daß sein Ohr und Sinn nimmer an den Mißlaut sich gewöhnen kann. Ich bin viel, einmal auf ein halb Jahr lang im Norden gewesen, ein Zweig meiner Familie war dort ansässig, aber das mißhandelte R ist mir heute wie gestern, heute wie vor fünfzig Jahren neu, wirft mich in die geschilderte, ungerechte, längst überwundene Symbolik zurück, in die

boch fo blinde, vertehrte Antivathie gegen die Rordbeutiden. Es ift eben für ein normales Behör nicht zu ertragen, man tann nicht anbers, man muß inwendig - unter Ginverftandenen auch auswendig - rafonnieren, wettern, ichelten. In Rarisbad, in Riffingen, wo zur Zeit, ba ich bort war, in Mehrzahl Rorbbentichland vertreten war und von allen Seiten "Bata, Mutta, mia, bia" mir in bie Ohren klang, ba konnte bie Quelle taum halb bas Ihre tun, weil fo verborbener Sprachquell auf Stimmung und Magen brudenb von allen Seiten beständig mich umraufchte. Gine Dame fpricht mir von "Rohmahta". Bas um's himmelswillen mag "Rohmahta" fein? Sie fügte bann hingu: "Pigabbe", und nun gieng mir ein Licht auf: Rurmarter (und Pifarbe). Es war eine Braunschweigerin, baber auch O für U und Ae für A. - Soll es uns angenehm fein, foll es und sympathisch stimmen, wenn im Theater gu Berlin Mabam Bedwig Tell fagen barf : "heut tommt ba Bata, Rinda, liebe Rinda"!? - Ich weiß es von einem Dhrenzeugen, bag ebenba eine Schaufpielerin, die ben Erzengel Michael im Prolog zum Fauft fpielte und als folder für ben herrn fungierte, ben Geift ber Belten felbft fagen ließ: "Solang ea auf bea Cabe lebt" "- tannft bu ihn afaffen" ufw. ufw. Der Bahrheit zur Steuer muß ich noch erwähnen: ich weiß vom Intendanten bes Theaters in Schwerin aus feinem eigenen Munde, bag er feinen Schauspieler, feine Schauspielerin anftellt, bie bas R nicht als Zungen-R sprechen. Und gewiß ist bies genau fo richtig, wie man im Gefang teinen Gaumen-R und fein A fur R bulbet. Bas aber auf ber Buhne und im Gefang recht ift, bas ift wohl auch Recht und Gefet für die Umgangesprache. Wollte Jemand bies bestreiten, für bie Ronversation Ausnahmen in Anspruch nehmen, fo ware jum überfluß noch ausbrudlich herauszuheben, was fich aus allen gebrachten Beispielen ergibt: bag man am Enbe boch rebet, um verstanden zu werben. Unter fich, im Lande, wo alle Welt bas R im Munde zerlaufen läßt, ba macht es teine Schwierigfeit; bie Rombination, welche notig ift, um je an gegebenem Puntte ber Rebe zu begreifen, daß ein A als R zu verstehen ift, wird zur rafden Gewöhnung, wie es g. B. im Frangofischen fich burch Ubung lernt, aus bem Zusammenhang zu entnehmen, ob ein A ben Dativ ober: Bat bebeutet. In unfrer Umgebung aber, wo bas R ein R ift, lernt fich biese Gewöhnung nicht, wenn also ein R = A Sprecher

unter und fich vernehmen läßt oder wenn wir in die R = A-Regionen binüberreisen, ba beginnt bie liebe Rot mit bem Berfteben. Der Beispiele hiefur habe ich wohl genug angehäuft; es fei aber noch angeführt, bag ein norbbeuticher Berr, ein Befannter aus früherer Beit, ber mich mit großer Freundlichkeit in einer italienischen Stadt umführte, verwundert über mein ewiges: Bad? De? Bie? mir endlich fagte, er bemerte mit Leidwefen, daß mein Gehor abgenommen habe. 3ch ermahne es, weil ein Lefer, bem meine Gate neu find, mich vielleicht langft in bemfelben Berbacht hat. Unter Subdeutschen hat aber noch tein Mensch ihn geschöpft. Und wie tann bies Nichtverfteben gefellig beungluden! 3ch fant in einem Reftaurationslotal, wo ich Abende Unterhaltung ju fuchen pflegte, häufig einen jungen Mann, ben ich zu meinen ftrebenoften und bentenoften Buhörern gahlte. 3ch mußte ihn aber meiben wie ben bofen Reind, wiewohl er oft allein fag und fichtbar fich gerne mit mir unterhalten hatte; es waren mehrere Tische im Saal, es gieng laut her und unter bem Stimmengerausch verftand ich faum die Balfte feiner Worte, benn er fprach ein Mittelbing zwischen Samburgisch und Berlinisch; 3. B. ich hörte bas Bort Nohmahn und brachte nur burch Schluffe heraus, es folle Norwegen heißen (er verschwemmte auch bas G). Ich fragte oft zweis, breimal, verstand beim britten Mal abermals nicht — ba half es nichts, ich mußte mich ber Marter entziehen, auf Gefahr, ihn zu verlegen, benn er mußte merten, baß ich ihn mieb, und fonnte nicht erkennen, warum. Die norde beutsche Aussprache ift ohnedies überhaupt weiter hinten in ber Mundhöhle lotalifiert, ale bie fubbeutiche. Wir haben ben Ginbrud, als verklingen bie Laute, ftatt vorn herauszugehen, hinten im Rockfragen. Da man nun im Gespräch nicht wohl bas Dhr hinten an ben Rodfragen bes Andern ausfultierend anlegen tann, fo ift in Fällen, wie ber genannte, fein Ausweg, als : "ber Reft ift Schweigen."

Sollte es nötig sein, daß ich zum Schluß noch zu Punkt 2 auf der vorangestellten Warnungstafel zurudkehre? Dort wird vor dem Lesen dieser Blätter gewarnt, der nicht verstehen will, daß kein Einzelner gemeint ist, wenn ich von Manier, von Affektation rede, der späte Erbe des eingeriffenen Unfugs wird von jeder Schuld freigesprochen. Mit einer kleinen Wodisitation wollen wir dies jest so ausdrücken: die Portion von Mitschuld, die unter vielen

Millionen von Menschen auf ben einzelnen Mann tommt, wenn burch die tontagiofe Fortpflanzung ber Mode ein Sprachmifbrauch einreißt, ift fo flein, daß fie fast Rull gleicht. Diese Modifitation bedt mich gegen einen Borwurf, ben man erheben tonnte: mein Borgehen, tonnte man fagen, habe etwas ahnliches Berlependes, wie wenn man Ginem feine Rafe verfpottet, für beren Form er boch nichts tann, die nun einmal fo, wie fie gewachsen, ein Stud feiner Perfonlichkeit bildet. Go ift es benn boch nicht. 3ch habe bereits gesagt, baß folde Ibiomformen nicht physiologisch feien; bas Unbewußte ber Angewöhnung ift boch feine Naturnotwendigfeit; ein Bewußtfein läßt fich weden, es fann barüber reflektiert werben und bann tritt auch Freiheit ein, baran ju andern. Meine Rafe tann ich nicht anders ziehen, einige ftarte Unrichtigkeiten meines Ibioms fann ich ablegen. Sträube ich mich gegen bie Wedung bes Bewußtfeins, suche mit Gründen zu beden, mas jedem guten Grund zuwider Mobe geworben, bann fann nicht mehr von minimaler Schuld, Die fast gleich Unschuld, die Rebe fein, und bann hat die Symbolif ber Auffaffung, die im geschilberten Charafter ber Aussprache ein Bilb felbftgefälliger, naturlofer Bewußtheit fieht, nicht ein Stud Unrecht, ein Stud Recht, fonbern nur gang Recht. 3ch fließ auf Wiberfpruch, als ich früher einmal ben Digbrauch ber Zerquetschung bes R angriff. Ein verbienter Schriftsteller hielt mir brieflich entgegen: Die höhere Anltur bringe notwendig eine gewiffe Abschleifung von Sprachlauten mit fich; ber Spanier fpreche wohl bas fcone, volle Bungen-R, aber biefe Ration ftehe boch hinter ben modernen Rulturvöltern gurud, ftede noch halb in ber Ratur. Er tonnte fich auf ben Erfahrungsfat berufen, bag Fortidritt in ber Bilbung immer auch um Opfer an Naturfulle, Naturiconheit erfauft wird. Aber - "wer zuviel beweift, beweift nichts" ift boch auch tein leerer Sat. Das geschichtliche Gesetz ber Abschleifung ber Sprachen hat benn boch seine Grenze; Grundlaute burfen nicht angegriffen werden, nicht robe Ratur ift es, mas biefe bewahrt wiffen will. Ift es rothautifch, ben Rraftlauten ber Sprache ihren Rorper voll und gang zu laffen, ift es erlaubt, bilbungshalber an biefem Rorper herumzufeilen, bis er flach wird, oder - ein befferes Bilb - ihn wie Gefrornes im Mund verlaufen zu laffen, bann wurbe ich vorschlagen, lieber einmal an unsere vielen ung zu geben. Dieje Endungsform, vollends wenn

fie noch und heißt wie in unserem Rorben, ist boch wohl ber häßlichste Teil unserer Sprache und höchst unbequem im Munde; mancher Dickhörige freilich schreibt ober spricht mit Heiterkeit: in der Hoffnung, meine Bestung durch Erweiterung, Ordnung, Anpflanzung, nach richtiger Berechnung usw. usw. Ich wurde nun vorschlagen, daß wir dieses lästige ung etwa zu einem ui oder ua erweichten, also Hoffnui oder Hoffnua und sofort, oder daß wir es in einen Zischlaut zusammenzögen, also etwa Hoffnuz usw. — Wäre niedlich!

Der herr war ein Berliner. Gin anberer Branbenburger lief mir jagen: weil die Schwaben bas R mit ber Junge fprechen, foll bas richtig und Gefet fein und bie Preugen hubich folgen? Dein, mein Lieber, weil es Gefet ift, fprechen bie Schwaben bas Bungen-R und jollten bie Preußen es auch tun. Und gum überfluß - benn ich habe bereits beutlich gezeigt, bag ich meinen Schwaben nichts ichente - will ich nur gestehen, bag leiber! leiber! biefe Sprachtugend fichtlich bei uns abnimmt. Schon oben tonnte ich nur fagen, es gehe bem R im Schwabenlande immer noch meift gut. Deine Beobach tungen find in der Tat nicht erfreulich. 3ch tonnte früher in ben Rebeübungen, die ich von Zeit zu Zeit halte und wobei ich ben beften Teil bes Semefters um richtige, reine und beutliche Aussprache gu verlieren pflege, Die Schwaben immer als Mufter im R vorftellen; neuerdings hat fich bas traurig verändert, im letten Rurs maren es 3 von 10, die bas R nicht in ben Gaumen rutichen ließen wie bie Ich rief ihnen zu, fie follen bedenten: wir Schwaben haben mit ben Alemannen und zu wehren, bag nicht -

Dieser Sat verlangt eine neue Linie, er ist ein Schluß und Hauptsat. Süddeutschland hat sich zu wehren, daß nicht im Deutsschen der Widerspruch zwischen Schreibung und Sprechung einreiße wie in Frankreich und England. Ein R schreiben und ein A sprechen ist kaum weniger verkehrt als ein au oder eau oder eaux schreiben und ein O sprechen oder ein igh schreiben und ein ei sprechen. Man weiß, wie es in diesen Sprachen so gekommen ist. Nehmen wir z. B. das Wort autre. Der Gallier schrieb anfänglich alter und sagte alter. Nun sprach er aber das L mit Zurücknehmen der Junge nach dem Gaumen als Kehlen-L: ein Laut, der im Russischen und Polsnischen neben dem reinen L normal besteht. Nun klang alter sast wie auter; man kann sich das genau vorstellen, wenn man das

Reblen-L ber Schweizer vergleicht: ale, Sale lautet bier faft wie aus, Saus. Soweit folgte nun bie Schreibung ber Sprechung, bag man jest auch autre ichrieb. Bon biefem au flatt al war es aber nicht weit zu O und so wurde aus alter ein oter, aber hierin folgte bie Schreibung nicht ber Aussprache, man fuhr fort autre ju fchreiben (auf die Berfetung ber zwei Endlaute re brauchen wir hier nicht einzugehen). Dies ein Beispiel von vielen; es ift gleichgültig, an welden Puntten ber Digbrand anfieng, er riß eben ein, griff an biefem und jenem Punkt an und lief weiter und weiter; und fo, wenn wir Deutschen R ichreiben und A sprechen, wird es bei biefer Breiche nicht bleiben, der Ginfturg bes Rormalverhaltniffes zwischen Schrift und Aussprache wird weitergreifen und endlich ba antommen, wo er in Frankreich und England angetommen ift. Sat es boch auch auf andern Puntten ichon ftart bei und angesett: in breiten Streden idreibt man g und fpricht J (in zwei Wörtern ift biefer Unfug freilich fo ftehend geworden, daß ihm die Schreibung endlich folgte: jah für gah und Jauner für Gauner ift entichieben falfch); bei ber Aussprache bes S wird in nördlichen Strichen Deutschlands bie Bunge zu tief angesett, so baf es fast wie D lautet, nun hört man ftatt: fehr ein ber (ober bea) ftatt: Gefet Jebeg; fo auch in Botalen: fein kleiner Teil von Deutschland schreibt u und spricht einen Dischlaut zwischen O und Oe, wie die Englander, die es freilich eben aus ihrer Beimat, Nordbeutschland, mitbrachten.

Man muß sich nun recht verdeutlichen, wie es sich mit dem Widersspruch zwischen Schrift und Aussprache eigentlich verhält: er fixiert sich in den Köpfen bis zur völligen Berdunklung des Begriffs von Schriftzeichen und ihrer Bedeutung. Eine Dame sang: Ihr Jätter meines Lebens usw. Der Singlehrer verbessert: "Götter"; sie aber behauptet, es stehe ja deutlich gedruckt: Jätter, es stehe doch da auf dem Papier. Sie selbst sprach doch in manchen Silben das Grichtig, da nämlich, wo es nicht zu verderben ist, z. B. in der Berbindung mit L (königlich u. dgl.), allein das veränderte nichts an ihrer Bersstodung, sie zog schlechterdings die Konsequenz nicht. So droht es denn auch mit dem R zu kommen, und an was alles es noch kommt, ist nicht abzusehen, und also noch einmal: wehre dich, Süddentschsland, gegen das Eindringen des R — A!

Ich habe nicht schelten und spotten wollen; man tut eben, mas

man fann, und verlucht es mit bem Mittel bes überzeugens. Aber wie wenig vermag ber Ginzelne! Bas hilft es, wenn ich mit meiner Schreiberei auch ben einen ober andern R = A-laller betehre! Bas will bas fagen gegenüber Millionen, Die meine armen Blatter nicht lefen und, wenn fie lefen, für wohlweise Rorgelei halten! - Bie aber, wenn es boch ein Mittel gabe? Viribus unitis! 3ch finde Rat. Ich barf mohl hoffen, baß biefer mein Rrantheitsbericht einen und ben andern Schulmeister in ben ganden zu Geficht tommt, wo Die Epidemie herricht. Überzeuge ich von biefen vorerft nur Ginen und gibt er ber Überzeugung Rolge, fo ift eine Bandhabe gegeben. Sat er jahrlich etwa 70 Rinder in der Schule, bringt er von diesen etwa 40 bas richtige R bei, fo ift ein hubscher Anfang gemacht. Die Sahrfurse wechseln ja, wir haben in brei Jahren 120 natürliche, unwillfürliche Propagandisten bes Bungen-R; man rechne weiter und schöpfe Hoffnung! Und nun habe ich vielleicht erft zu wenig vorausgesett: fann nicht bas Glud wollen, bag ich zwei ja brei Schulmeister überzeuge? Also bann jährlich 80 ober gar 120, in brei Sahren 240 ober 360 Propagandisten! Man rechne abermals weiter und hoffe noch blühender: man mache einen ungefähren Durchschnittsüberschlag ber Bahl von Geschwistern, Rachbartinbern, Die ein gebeffertes Rind jahrlich beffert -, noch mehr, man nehme an, unter ben befehrten Schulern feien etliche, Die felbst zu Schulmeistern aufsteigen, alfo aus Befehrten Befehrer werben - welch troftreicher Blid ins Unendliche!

Eble Bolksichullehrer! Lange nicht nach Berdienst gewürdigter Stand der Bolksbildner! Seht, welches weitere, große Berdienst ihr euch erwerben könnt! Die Frage der Necht ich reibung ist ein Anoten, so verschlungen, daß er unendlich schwer zu lösen ist, die Frage der Necht sprech ung: wie ungleich planer liegt sie doch, da ihr der klare Anhalt physiologisch an den Sprachorganen gegeben ist! Ihr könnt, wenn ihr wollt! Bersagt euch nicht der guten Sache!

Ist aber all mein Hoffen eitel, glaubt mir in ben Landen, gegen deren Aussprache ich predige, kein Mensch, daß R nicht A ist, so gibt man mir doch wohl wenigstens zu, daß die Schreibweise der Aussprache solgen soll. Also gut, regeln wir jene nach dieser! Wir schreiben dann also künftig ein R nur noch im Silbenansang, wo es als Zungen-R spricht, wer kann und will, als Gaumen-R, wer

nicht anders tann oder fälschlich so will; im Übrigen schreiben wir zwei verschiedene A: das eine ist der bekannte Bokal, das andere bedeutet den Laut, der früher auch im Silbenschluß R gesschrieden wurde und den zurückgebliedene, ungebildetere deutsche Brüder auch an dieser Stelle noch als R sprechen, den aber der fortsgeschrittene Teil Deutschlands seht feiner als eben den Bokal spricht, den das Zeichen A bedeutet. Ich verabschiede mich vom Leser mit einer Probe dieser künftigen Orthographie:

Da Mensch soll fich von ba bloffen Natua qua Kultna abeben und bies voanehmlich auch an ba Sprache zeigen, indem ea bie grobaen Ualaute baselben milbat. Ein solcha Ualaut ift namentlich bas R. Wenn gebildete Menschen fich miteinanda untahalten, foll es nicht flingen wie ein Donnawetta oba als wuabe ba Zapfenstreich geichlagen. Laffet und biefen roben gant übaall ba, wo bie gebilbetae Meaheit ba Deutschen ihn langst als A spricht, tunftig auch fo schreiben. Ein gewiffa Bischa hat fich einmal wieba lächalich gemacht als Bafaffa eines Matitels: Leiben bes aamen Buchstaben R auf feina Wandaung buach Deutschland. Diesa eigenliebige Schwabe glaubt und predigen zu buafen. Aba ea iat fich. Rein Menich tummat fich um ben Propheten im ichwäbischen Bintel. Man tennt ihn langft als Grillenfanga. Ea mag hubich zusehen, ob ea etwas acheicht. Ca wiad und in unfra Sichaheit nicht afchuttan. Statt unfan Schulmeiftan zu predigen, follten bie Schwaben hubich bitten, baff ihnen eine Bahl Schulmeifta als Lehra bes richtigen Deutsch aus bem Lande da Intelligenz vaabreicht weaben.

> (Die Gegenwart, 1332; Al es und Reues von Fr. Th. Bijcher, Reue Folge, berausgegeben von R. Bijcher, 1889.)

# Bum Odug der Odugrede für das R.

Wie bas arme R leiben muß auf feiner Wanderung burch Deutschland, fo muß auch ber arme Artifel leiben, ber fur es eintrat. Das war vorauszuseben; ber Berfaffer wußte, bag er in ein Beivenneft Richt burchaus zwar ift es ihm ichlimm ergangen; ich habe von zwei Schullehrern, einem in Gubbeutschland (Berzogtum Beffen), einem im fernen Rorben (Dibenburg), beiftimmenbe, für Die Unterftugung bantbare Bufdriften betommen, Die mich fehr erfreuten, weil ber Bebel gegen ben Sprachmigbrauch ja vor Allem in ber Schule liegt. Der Olbenburger gestand mir, er fei urfprunglich fefter Unhanger bes Bungen-R gewesen, fei aber bann burch ein Lehrbuch irregeführt worden, welches bas Gaumen-R für bas richtige erflart, und nun fei er froh, wieder auf ben richtigen Beg geführt Daneben bante ich feinem Schreiben eine willtommene Der Lefer erinnert fich, bag ich in meinem Artitel nicht mit Sicherheit anzugeben wußte, wie weit im Norden Deutschlands bie richtige Aussprache beim Bolte fich erftrede; biefer Brief versicherte mir, daß bort, fo hoch im Norden (Brate), bas Bolt allgemein ein flares Bungen-R fpreche, mit Ausnahme Ginzelner, Die im Bertehr mit ben Städten bas zu einem A verschwemmte R annehmen in ber Meinung, bas fei vornehmer. Gin britter erfreulicher Gruß tommt mir foeben unter bem Schreiben gu: eine Seminarlehrerin in Diebenhofen (Lothringen) teilt mir mit, daß sie und mit ihr bie Borfteherin durch meinen Artifel fur bas reine Bungen-R gewonnen seien und beschlossen haben, es zur Norm im Unterricht zu machen. — Go etwas tut wohler als die gunftigfte Rezension. Neben ber Schule ift es natürlich bas Theater, bas auf Reinhaltung ber Sprache zu halten Ich hatte in meinen Artifel eine Rlage barüber aufnehmen wollen, wie fclimm es auch auf ber Stuttgarter Buhne zugehe, hatte ce aber unterlaffen ber Rurge megen. Balb nach bem Ericheinen begegnete mir ein befreundeter Schauspieler, murdiger Beteran Diefer Buhne, begrufte mich bafur, bag ich in biefer Sache bas Bort ergriffen habe, gab mir fehr recht und bestätigte vollauf, bag es feine fleine Bahl von Mundorganen ift, Die auf unfern Brettern bie Sprachlaute und namentlich bas R mißhandeln. Es find Norde beutsche, von denen leider auch schon Suddeutsche bas "Bata", "Mutta" usw. angenommen haben.

Bom Standpuntte bes Theaters hauptfachlich befpricht ein Artitel in ber Allgemeinen Runft-Chronit" meine Schubrebe (Beilgge: Allgemeine Theaterdronit", 17. und 18. Rovember b. 3. Betrachtungen zu Fr. Bifdere Manberungen bes Buchftaben R' von E. Burbe"). Diefer Artifel ift es junadit, ber mir noch einmal bie Reber in die Sand brudt; warum? wird man fogleich feben. Berr Burbe gibt mir querft recht; awar hat bie Ginraumung einen Brud, benn er fagt nur, Jebermann werbe bem vibrierenben R vor bem Gaumens (Bapfchens) R ben Borgug geben. 3ch habe nicht gefagt, jenem fei ber Borqua zu geben, sondern es fei bas allein richtige: und begründet habe ich meinen Sat bamit, daß, wenn bas R nicht mit ber Bungensvite gerollt wird, immer Gefahr nahe liegt, daß ein anderer Laut als R, ein ach und weiterhin nur ein A vernommen wird. Die Gaumenaussprache habe ich für eine leidliche Aushilfe für Diejenigen, welche bas R nicht fprechen können, für ein annehmbares Surrogat ertlart, soweit nicht bas Reißen jene Scharfe annimmt, Die ein ach zu hören gibt. Freilich hat Berr B. wohlbebacht feine Buftimmung nicht fategorisch ausgebrudt, benn wir werben feben, wie er fie wieder schwächt; boch auch mit der bloß relativen, graduellen Bustimmung tritt er in Widerspruch. Denn was tut er? Er bringt eine Reihe von Ginwendungen, bie meinen Sat nicht treffen, fo por, ale trafen fie ihn, poftuliert Ginfchrantungen, Bulaffungen, Die mein Sas nicht ausschließt, in einer Beife, als schlöffe ich fie aus, ichildert endlich migbrauchliche Abertreibungen bes Richtigen, als billigte ich fie, mahrend ich fie nirgende billige, und gewinnt mit biefen Mitteln bas Bergnugen, "mich ale Fanatifer" bes R in bas Licht bes Romischen zu ruden. Geben wir naber gu, wie er es anfangt. Buerft fagt er, bas Bungen-R fei nur bann icon, wenn es ungezwungen gesprochen werbe. Die gezwungene Aussprache tritt in zwei verschiedenen Formen auf: Die eine besteht in ber Barte, bie bas R in einem Munde annimmt, ber es nur mubiam gelernt bat. Diefe Korm, diefer Kall ift von mir ber u de fichtigt; ich fage: "Das wirklich harte R bes Anfangere tann nicht ben Borwurf ber Barte gegen bas muhelos richtige R bes Geübten begründen." Damit ift biefer Puntt vollftanbig ers lebigt. 3d tenne biefes wirflich harte R febr mohl und lobe es nicht, habe es nicht gelobt; bas Bortommen besfelben ift eine Tatfache, bie an meinem Gat fein Jota verandert. Daraus, bag Anfanger bas Bungen-R hart fprechen, folgt boch nicht, bag bas Bungen-R an fich hart fei, folgt bies fo wenig, als aus ber fteifen Baltung bes angehenden Reitschülers folgt, bas Reiten fei etwas Steifes. - Die zweite Form gezwungener Aussprache bes Bungen-R besteht in einem affettierten Bermeilen auf bem Laute, einem gewaltfamen Fortrollen ftatt einfachen Rollens. Berr B. bringt biefe Digform zweimal zur Sprache; bas erftemal ba, wo er von ber genannten erften Form fpricht, bas zweitemal am Schluß feines Artitels, um ba feinen Trumpf auszuspielen. Wir werben barauf guruds tommen und folgen bem Berfaffer querft in einen anderen, zweiten Einwand. Es handelt fich ba eigentlich um eine Bulaffung, Die er forbert. Er nennt einen berühmten Schauspieler, ber bas Bungen-R nicht fprechen tonnte : Lowe in Wien, er nennt bie Schroder-Devrient, die als Sangerin den Laut doppelt notig hatte und die fich vergeblich abqualte, ihn zu lernen. Er folgert nun mit vollem Recht, bas Theater wurde fich mancher Bierde berauben, wenn es unerbittlich auf bem Bungen-R bestände. Wer tonnte leugnen, bag eine Ausnahme gu machen ift, wenn ber Fall eintritt, baß ein bebeutenber Runftler ober eine folde Runftlerin in bem Ginen Dunkt an einem Naturmangel leibet! Ich habe biefen Fall nicht gur Sprace gebracht, weil mir nicht einfiel, es tonnte Jemand mich fur fo unvernünftig halten, zu meinen, jebe andere Regel habe Ausnahmen, nur biefe nicht, und ber hochgebilbete Intendant in Schwerin bedarf ficherlich meiner Fürsprache nicht, wenn man 3weifel gegen ihn erhebt, ob er nicht feinerseits fo unvernünftig fei, biefe Ausnahme zu verwerfen. 3ch könnte meinem Gegner felbft mit einem Beifpiel aushelfen von einer großen Schauspielerin auf ber hiefigen Buhne, ber es Riemand verbentt, bag fie bas R nicht recht fpricht, weil man weiß, baß fie es nicht tann. Ich tampfe gegen bie Unfitte, bas R zu taftrieren ohne Rot, b. h. beirichtiger Bungenanlage, und herr von Wolzogen ebenfo. Begen biefe weitverbreitete, ben Gingelnen, ber im Bereich bes Kontagiums aufwachft, überfchleichende Affet, tation ift die Spipe meines gerechten Unwillens gerichtet. Berr B.

ichiebt biefem Unwillen ein anderes Objett unter, er fingiert, als wute ich gegen biejenigen, die bas R nicht fprechen fonnen, und verfolge fie tyrannifch, auch wenn fie im übrigen Deifter ber Rebe und ber Menschendarstellung find. Und mit bem Schabeisen biefer Unterftellung quengelt, mafelt und norgelt er an meinem Sas herum, ben er felber awar nur relativ einraumend, bod immer noch gus stimmend genug vorangestellt hat, um beffere Erwartung zu erregen. Bon Talma, den ich als Autorität angeführt habe, weiß er, was ich nicht wußte: baß er erft lang fich um bas Bungen-R hat bemuben muffen. Wie tomifch! Das stimmt ja für mich! Mein tluger Gegner ichlägt ja biefe Sochterz gegen fich felbit! Batte fich Talma um das R lange gequalt, wenn er es nicht als notwendig erkannt hatte?\*) Und nun gurud gum wirklich harten, b. h. gum forcierten R! Berr B. bringt es, wie gefagt, zweimal, um ben vermeintlichen Einwand boppelt gegen mich auszubeuten. 3ch habe bas Bibrieren ber Bungenspite beim richtigen R ein Rollen genannt. Mein Sat, fagt er, fei bem gefährlichsten Difverstandnis ausgesett, und schilbert nun die Unsitte, auf bem R ohne Grund fortrollend zu verweilen: ein Donnern, ein Raffeln, bas zur Zeit bes beklamatorischen Pathos im Schwang war, bei ben Belben ber Provinzialtheater au ieder Beit beliebt war und ift und an bas gewiß auch Samlet bentt, wenn er von ben haarbuschigen Gesellen rebet, welche, bie Gilben tauend, ben Berodes überherodeffen. Mein "Rollen" bedeutet aber fo flar nur ben Dobus ber Bewegung, bag nicht ber fleinfte Schein mich treffen tann, als wolle es einen Grab bezeichnen, einen zu hohen Grab, ein zu ftartes und langes Rollen ftatuieren. Belder Menfc von Geschmad zweifelt, bag bies ein Digbrauch ift? Wer fann mir

<sup>\*)</sup> D. Wittmann schreibt in der Neuen Freien Presse in einem Feuilleton: "Die beste Aussprache" Folgendes über das französische R: "Das Klagelied, das Friedrich Bischer vor furzem in der "Gegenwart" über "Die Leiten des armen Buchstaden R auf seiner Wanderung durch Deutschland" gesungen, könnte füglich auch auf dem Boulevard vorgetragen werden. Fast kein Pariser besitzt ein richtiges, auf der Zungenspiese vibrierendes r; sie bolen es fast Alle weiter hinten in der Kehle, sie lurbsen, was man im Französischen grassoyar nennt. Die Riesenkämpse, welche Sänger und Schauspieler mit diesem schwer zu erobernden Buchstaden zu bestehen haben, bilden ein stehendes Kapitel im Anesedeunschafte der französischen Coulissen."

also einen Borwurf baraus machen, bag es mir nicht beifiel, meinen Sat gegen biefen Migbrauch zu vermahren? Es ift, wie wenn ich fagte: bas K ift tein G (es gibt befanntlich Leute, Die fagen Girche ftatt Rirche), und nun Giner tame und mir vorrudte: Die Schweizer fagen bas K mit bem Rachen, baf man beim bloffen Anhören huften muß, baran ift beine Lehre schuldig! 3ch habe nicht verlangt, man folle ftatt bes R ein Doppel-R fprechen, ich habe es auch nicht erlaubt und meine Gate erlauben auch nicht, ju ichließen, daß ich es erlaube, fondern ich habe verlangt, man folle das R als R fprechen, und ich habe vor jenem nicht gewarnt, weil mir naher lag, bas Nicht-R fur R zu befampfen, und weil es fich von felbft verfteht, baß die Scylla fo schlimm ift als die Charybbis. Rein, gang fo ichlimm boch nicht! Rein gefundes Dhr wird ein übermaß bes R fo widerlich finden als ein A fur R. - Berr B. meint nun gum guten Ende, er habe fich mit feiner Logit rechtmäßig Die Situation erworben, zum Mittel ber Komit zu greifen und parobiert meinen Schluffat, ber zeigen foll, wie fich bas A = R gefchrieben ausnimmt, mit einem bitto, worin er für jedes R zwei R ichreibt. Das ift wohlfeiler Spott - milb ausgebrudt, benn bie Sachlage, bie ihn zu berechtigen scheint, ift - wie flar gezeigt - erschlichener Schein. 3d will biefer Erfchleichung nicht bas Prabitat fophiftisch geben; ich glaube nicht an bose Absicht. Die Welt mag inftinttiv bie icharfe Entschiedenheit nicht leiben. Gie muß eine Bahrheit zugeben, gibt fie zu, aber eigentlich mochte fie eben, baß es behaglich beim Alten bleiben foll, und biefer Trieb führt fie halb unbewußt bagu, an ber Wahrheit abzumarften, bis nichts mehr von ihr übrig bleibt, fie abzuschwächen, bis fie mattgelegt ift, und bann ben Mann, ber nichts Balbes, fondern etwas Banges und gang aufgeftellt hat, einen Kanatifer zu nennen. Der Baring mare gut, nur ichabe, baß er salzig ift!

Ich habe einen halb scherzhaften Aufsatz geschrieben mit starter Unterlage von Ernst. Dieser Ernst ruht auf Pietat vor der Sprache, bem uralt ehrwürdigen Werte der Bölfer, geheimnisvoll entsprungen and Geist-Natur, aus jener dunkeln Mitte zwischen undewußter Not-wendigkeit und bewußter Bernunftheit. Ihre Grundsormen sind die Laute, die Buchstaben. Unendlich haben sie zu leiden durch individuelle Natursehler, dagegen ziemt Nachsicht; unendlich wird an

ihnen gesündigt durch Nachlässigleit, Trägheit, Stumpsheit; dagegen arbeiten Schule und Erziehung; aber diese Sünde ist winzig gegen die vom Salon ausgehende, die Sünde der Berfüm minng aus Affektation, aus Modemanier. Ich habe alle Nachsicht auch darin gesübt, daß ich die Unzähligen, die im Bereich der eingesleischten Modesepidemie auswachsen und unverwerkt angestedt werden, au zwei Stellen entschuldigte. Aber diese Nachsicht darf den Ernst gegen das übel an sich nicht abstumpfen. Es ist heillos, gegen einen Grundlaut der Sprache den Bornehmen zu spielen, ihn als roh zu verschreien, in einen vokalischen Gallert zu verwandeln und dadurch der ganzen Sprache die Präzisson, die Klarheit der Laut-Artifulation, die akustische Berständlichkeit zu stehlen. Kastrieren habe ich es genannt und wiederhole es, denn das R ist der männlichste aller Laute. Aurz, es ist für einen Nerv, der das Naturgefühl der Sprache bewahrt, unausstehlich.

Noch ein paar Nebenbemertungen nachträglich! herr B. beschwert fid, bag ich mit feinen Landsleuten, ben Berlinern, unrecht icharf ind Gericht gebe, und nennt einige Zelebritaten von bort, Die febr forrette Aussprache hatten. Wo habe ich benn aber gefagt, bag alle Berliner fprechen mia, bia, Bata, Mutta? - 3ch habe gefagt, bei ben Nordbeutschen sei ber gange Sprachprozes mehr in ber hinteren, bei den Suddeutschen in der vorderen Mundhohle lotalifiert. Berr B. wendet mir die Schweizer ein mit ihrem Rachenlant bei Ch und K. Er hatte noch ihr Rehlen-L anführen tonnen. Dies find zwei ober brei Laute, beren gutturale Scharfung aber im geringften nicht hindert, daß alle übrige Sprachfunktion flar und voll fich vorne bewegt und herausgeht, was eben bamit wefentlich zusammenhangt, baß gerade in ber Schweiz (mit Ausnahme Bafels, bas vom Babifden herüber angestedt ift) bas R mit richtiger Bestimmtheit vorne über ben Schneibegahnen gerollt wirb. — 3ch bedarf Bilfe, benn ich habe einen schweren Stand. In Sachen ber Sprache ift es vornherein ichon ichwer, bas verwöhnte Dhr von ber Kalichheit eines Lautes nur zu überzeugen, und bagu tommt bann erft noch ber Rampf mit dem Borurteil. Wer meinen Sat zugibt, ber follte mir baber von Rechtswegen beifteben, nicht baran berumfritteln.

Dies führt mich noch auf einen andern Gegenartitel, unterzeichnet Dtto Schröber ("Gegenwart", 11. Rov. b. J.). Derfelbe bringt

"einige fachliche Bemertungen" ju Rebenpuntten und macht mein Banptthema, nachdem er augegeben, bas R = A fei eine Unart, mit bem turgen Sate ab: eine folde tonne man fich lo leicht wieber abgewöhnen als angewöhnen. 3ch zweifle fehr. Das Abgewöhnen ift nicht leicht und bem Abgewohnen muß ber Glaube vorangeben. baf bie Angewohnung eine Ungrt ift. Ginem Ginzelnen aber, ber feine Stimme gegen breit eingeriffene Unart erhebt, pflegt man nichts gu glauben. Es bebarf Baufung ber Stimmen, vereinigten Angriff Bieler. Berr D. Schr. ift, wie ber Artitel zeigt, Sprachtenner von Rach. Und einem folden mare ich besonders bantbar, wenn er mir lieber halfe, fraftig beisprange ale bag er fich mit Rebenfachlichem gu tun machte. Wo ich von Gilbenfurzungen fpreche, Die von Rordbeutschland her einbrangen, und bie Worter Schlag und Bug ans führe, habe ich mich verschrieben, indem ich biefe Worter "ursprunglich" lang nannte, ftatt: fruhe icon lang geworden; "Schlag" und "Bug" ift baher ein intonsequenter Rudgriff ine Mittelhochbeutsche, wo foldes langst verlaffen, wo bas Neuhochbeutsche in bas Recht ber Berjahrung eingetreten ift. Gin andermal aber fteht es in Frage, ob bies ber Fall ift, und bies führt mich auf ben Puntt, um ben ce fich hier handelt. Die Sprachen veranbern fich : "biefes weiß ber Berr Berfaffer fo gut wie ich." 3ch weiß es nicht nur, fondern ich habe auch gesagt, daß ich es weiß. Aber wann ift eine Beränderung als feftgestellt anzusehen? Antwort: wenn bie Majorität ber Nation fich bafur entschieden bat. Aber wie ift bies zu erkennen? Da fist ber Saten. Die Stimmen gahlen fann man nicht. Gine Daffe von Unbefugten, Unwiffenden ift hier mittatig, es find jumeift Geber und gewöhnliche Korreftoren. Berr Schröber tennt ohne 3meifel bie Rot, die man mit ihnen aussteht. Es folgt, bag ein Strauben gegen Diefe Neuerungen auf einem fehr berechtigten 3weifel ruht. Mein Artifel leugnet nicht, bag "ritt", "griff" jest burch Berjahrung befestigt ift, aber ber Guben von Deutschland hat fich eben lange bagegen geftraubt, und zwar aus genanntem gutem Grunde; Berr Schröber tann "grief, riet" gar nicht bloß in meinen, fonbern gar vielen Buchern von Gubbeutschen weit herein in unfer Jahrhundert finden. Seit einiger Zeit - ich weiß nicht, wie lange her - ichreibt man and: "fing" und "ging". Gollen wir annehmen, bie Dajoritat hiefur fei bereits vorhanden? Eh ich es glauben tann, fcreibe ich

noch "sieng" und "gieng". Herr Schr. wird es nicht beklagen, daß es in der Sprache wie in der Politik Leute gibt, die nicht so schnell sich zu Neuerungen herlassen. Die Staaten wie die Sprachen wären sonst Bahnzüge ohne Bremse. — So denn auch in der Aus sprache der Grundlaute. Es broht und eine Majorität, die es einführt, R zu schreiben und ach oder gar nur a zu sprechen. Dagegen müssen wir und sträuben und sperren und dürsen den Kampf nicht leicht nehmen, denn der häßliche Mißbrauch ist start an Truppenzahl, wohlweis und hartnädig.

Ich benütze die Belegenheit, einen Rachtrag zu meinem erften Artitel zu geben; fie ift mir willtommen, benn man ichlieft boch lieber friedlich bidattisch als polemisch. Ich habe bort gesagt, ber besprochene Unfug beginne leiber auch bei und einzureißen. Dein Manustript war bereits abgeschickt, als ich mit einem wohlbes wanderten Literature und Sprachkenner mich über bas Thema unterhielt. Derfelbe fpricht bas R zwar nicht als A, aber im Gaumen, obwohl ohne ftartes Reißen. Bas befannte mir ber? Er tonne ben Buchstaben eigentlich gang gut sprechen (was er mir anch fogleich durch ein volles Bungen-R bewies), aber als Schultnabe habe er unter feinen Rameraben nichts als Bapfchen-R gehört, bas habe er nachgemacht, fich endlich angewöhnt, und nun fei es ihm beschwerlich geworben, ja, es tomme ihm wie etwas Bewaltsames vor, bas Bungen-R zu fprechen. Diefe Mitteilung muß jeben Sprachforscher interessieren, sie weift mitten hinein sowohl in die Ents stehung von Sprachmigbrauchen, als weiterhin auch in bie Entstehung von Spracheigenheiten, die nicht einfach zu tadeln find, ja in die Entstehung von Dialetten. Ich gebe fie gum Rachbenten bin, fie ift fehr fruchtbar. — Bier handelt es fich um einen Digbrauch; ich bemerte noch, daß er nur in unserer Sauptstadt auftritt, mahrend bas land noch fein unverborbenes R bewahrt; ein weiterer Beleg für meine Gabe über die Quelle ber Berberbnis.

(Die Gegenwart, 1882; Altes und Reues, R. F. 1889.)

## Rleine Beiträge gur Charafteriftif Goethes.

1.

......

Einiges über Bers und Sprache, — Weniges, viel zu wenig für den Kenner, bennoch wohl viel zu viel für den Richttenner, der von Silbenstecherei murmeln wird. Wahr ist, daß man nicht gern spstematische Jagd auf Formenmängel macht, auch wenn man zu zeigen gedentt, wie hoch sie durch Schönheiten aufgewogen werden. Es sind einzelne vom Zufall geleitete Griffe in eine unendlich reiche Wasse, ohne irgendwelchen Anspruch auf Bollständigkeit.

Bir wiffen, was wir über Korrettheit zu benten haben. Gie ift etwas Regatives, es pflegt eine nachahmenbe Poefie zu fein, beren erftes Absehen auf fie gerichtet ift. Berber nannte bie Produtte jener Beit, ba man fich bemuhte, ein zweiter Theofrit, Pinbar, Borag ufm. au fein, forrigierte Schulegergitien; Die Wildlinge ber Sturme und Drangperiobe warfen baber bie Korrektheit grundsählich an bie Band. Sie ift feine zentrale, nur eine peripherische Eigenschaft. Allein fie ift, verfteht fich, barum nichts Richtiges. Die gentrale Rraft in einem Runftwert foll nicht ermangeln, gang in die Beripherie binauszudringen, wie das Erz in einem richtigen Guffe die Form gang ausfüllen foll; "nicht ermangeln" ift auch nur ein negativer Ausbrud, allein ba bie Rraft es leiften wird, wenn fie mahre Rraft ift, fo ericheint bie Gache fehr als positiv, und erwägt man, bag bie Peripherie nichts Anderes als Die außerfte Ausstrahlung bes Bentrums ift, fo folgt, daß die Unterscheidung zentral und peripherisch eine nur fehr relative Bebeutung hat. Rein Dichter tann flaffich genannt werben, ber bie Form vernachlässigt, und ftunbe er noch fo hoch an Talent. Unter Form fei hier nur ber Bere ober auch die Profa verftanden, soweit biefe in ber Dichtung sich einmal angesiebelt hat, nicht die Form im höheren Ginn: die gange Gestaltung und Anordnung; ber Beift, ber biefe herstellt, foll auch mit bem Derv ausgestattet fein, ber es nicht erträgt, bag Bers und profaifcher Sat bas Gehör — bas wirkliche ober bas innerliche beim Lesen — belaftiat, beleidigt, ober boch unbefriedigt lagt, und feiner, ber biefen Rero befitt, foll bie Dube icheuen. Rurg: ein Gebicht foll eben recht

sein, ohrgerecht und mundgerecht. Justinus Kerner hat, kann man sagen, mehr Phantasie als Uhland, allein seine Berse sind ein für allemal zu schlottrig, zu holperig, und schon darum ift zwischen ihm und dem "Klassister der Romantit" eine so fühlbare Kluft.

Mun aber muß man bennoch billig fein, mehrere Granbe mabnen gur Rachficht. Die Ratur trennt oft, was an fich zusammengehort, fegnet ein Menichentind mit ber Gabe ber ibealen Auschanung, bes fein schwingenden Gefühle, und verfagt ihm bas feine Gehor: fie schentt ihm bie poetische Aber und unterbindet fie am Sandgeleut: biefen Puntt habe ich zur Sprache gebracht, Afth. § 491; wir haben ihn hier nicht zu verfolgen, benn er findet auf unfern Kall teine Anwendung. - Godann ift etwas vom Dage ber Gebuld gu fagen. Auch ein volles Talent angenommen, fo gang von felbit fliefit boch die innere schaffende Kraft nicht in die Beripherie hinaus; es verfteht fich ja, daß die Dube hingutommen muß. Durch Dube, burch Ubung, die feine Dube fpart, entfteht Fertigleit. Allein die Fertigfeit felbft ift nie fertig, ficht fich bei jebem nenen Berte von unends lichen Schwierigkeiten gehemmt. An fich ift bie Form (im obigen Ginn) bem Dichter feine Feffel; fie feimt und wachft mit ber beftimmten poetischen Anschauung und Stimmung. Allein nicht fo gang. Das Behitel, die Sprache erweist fich auf einmal weit fprober, als es ichien in ben Momenten, wo zugleich mit jenem geistigen Reime bas ihm entsprechende Berdmaß inwendig zu fummen aufieng, auch ftellenweise ichon die rechten Bilber und Worte fur die Bilber im Innern hervorsprangen. Es hapert. Das rechte Wort und Bild will boch nicht immer fo leicht fich einstellen; bie innere Anschanung selbst ift wider Erwarten lange nicht durchaus hell genug, wird erft gleichzeitig mit bem Guchen, bem Bablen nach bem Ausbrud heller und heller. Endlich ift biefer gefunden, aber fügt fich nicht in ben Bers, nicht nach Gilbenzahl, nicht nach Afzent (beziehungeweise quantitativer Projobie), nicht nach Reim. Jeber, ber nur etwas Erfahrung hat, weiß bas andere als ber Laie, ber meint, Die Gingebung fei Alles, ober ber zwar begreift, bag bie Arbeit bagn tommen muß, aber geneigt fein wirb, biefe allgemeinen Gabe fur mußige Anfftellung befannter Bahrheiten zu halten, weil er biefe Arbeit fich ungleich fleiner vorftellt als fie ift. Der Zeitgenoffe, ber von Chateivegres Manustripten rühmt, es fei tein Bort barin torrigiert, tann

nur Reinschriften gesehen haben. Es ift intereffant, in Dichtertongepte Ginficht au befommen. Wie vertorrigiert Alles, und gwar bei . ben ebelften, ben talentvollften! 3ch fenne 3. B. Solberlins Dbe auf bas Beibelberger Schloft. Das ift ein Berfuchen, ein Ausstreichen, ein wieder Berfuchen, bas Blatt fieht aus wie ein über und über geflidtes Rleibstud. Das war nun freilich ein ftrenges Beremaß. aber Beines frei nachlässige, leichte Liebstrophen, wie ba? Dicht anders, und je leichter, je mehr icheinbar nur hingeworfen, um fo vernahter. Rurg, Die Form ift boch auch Feffel. Es tann gwar fommen, bag bas Suchen 3. B. nach einem Reim bie Muhe baburch belohnt, bag es einen neuen Gebanten bringt und fo bie Reffel zu einem Motive wird, bas fruchtbar von außen nach innen wirkt. Aber eben nicht immer. Der Dichter wird nicht au ftolg fein, fich gerne felbit mit bem Pfläfterer zu vergleichen, ber in einen bemeffenen Raum eine Angahl Steine zu feten hat, bie nicht alle hineinwollen. Da geht benn etwa einmal auch bem Besten bie Gebulb aus, er brudt einen ober ein paar Burfel hinein, die nicht paffen, schief fiben, und bas Pflafter wird holperig. Ein andermal wird er fich entschließen, einen Gebanten, eine gute Wendung zu opfern, um bie Form, die burchaus geachtet sein will, nicht zu verleten. Doch bies hat fehr feine Grenze und hier ftehen wir am Sauptpunkte. Es handelt sich ba nicht mehr bloß von Ungebuld. Der Dichter wird fehr geneigt fein, in foldem Konflitte es mit Bewußtfein umgetehrt ju machen, die Form bem Gebanten zu opfern. Bon ben zwei Gründen, die für Rachsicht gegen Intorrettheit sprechen, ift bies natürlich ber ungleich bebeutenbere. Das Ausgehen bes Gebuldfabens ift ein Erlahmen bes Wollens und ausnahmsweise verzeihlich, biefes Opfer bagegen ift etwas Gewolltes und verlangt mobibebachte Erwägung, ehe man richtet. Unfre moberne Strenge ift begreifliche Reation gegen Rachläffigfeit, entspricht bem jest in aller Wiffenichaft herrichenben Beifte ber Exattheit, ber Afribie, ift aber boch auch Merkzeichen ber unproduktiveren Zeit und kann leicht in bas Geiftlofe ausarten.

Run aber ift auch dies nicht Alles. Ob das Opfer wirklich zu rechtfertigen ift, wird im einzelnen Falle schwer zu entscheiden sein. Wir verlangen eine allgemeinere Bürgschaft, daß es nicht leichte finnig gebracht werde, und diese kann nur darin bestehen, daß der

Dichter in dem felben Elemente, worin wir ihm Berfidge, Gesehübertretungen, Lizenzen, Nachtiffigleiten verzeihen sollen, im übrigen als Meister erprobt sei. Als Meister — das will ja nicht heißen: mechanischer Könner, benn wir sind ja nicht im bloßen Sandwert, also vielmehr: Weister in der beseelten Technit, in der Technit, wo Form und seelischer Gehalt aus einer geheimnisvollen Einheit quellen.

Und bamit find wir bei unferem Manne, bei Goethe, angetommen. Diefer lette Sat foll und leitend werben. Wer akuftisch lieft — bas tun freilich Wenige - wird gar manchen Anftoff in feinem Bers und seiner Profa finden, aber gerade wer so lieft, wird auch recht besonders gestimmt fein, ihm alle Gunden Diefer Art fur Die Luft zu verzeihen, die er im übrigen genießt. Rachdem bies gefagt ift, tann es nicht mehr migverftanden werben, wenn wir nun baran geben, einige Beispiele ju fammeln. Rorrigierenber Schulmeifter, ber einem Goethe rote Tintenstriche auf ben Falz macht," tonnte Jemand fagen, aber tein Berftanbiger, Reiner, ber weiter lieft und findet, wie wir nur tabeln, um befto mehr rubmen au tonnen. Ber flumpfhörig über bas Inforrette wegspringt, ber wird ebenfo auch über bie Schönheiten im Afgentleben, in ber Rlangfarbe, im Sats rhythmus wegipringen. Unfere Jagb foll, wie gefagt, raich, unmethodifch abgemacht werben, wir nehmen aufe Rorn, was und gerabe fommt, geregeltes Borgeben Anderen überlaffenb.

Juerst eine kurze Streife in das Gebiet des Reims. E und Ö ober Å, I und Ü auseinander reimen, ohne das kommt man, und vollends in unserer reimarmen Sprache, nicht aus, das weiß man, das ist wohl unbestritten. Es verlett nach meinem Gefühle das Ohr weniger als Reim eines kurzen und langen, obwohl gleichen Bokals, wie hart und Bart, Grab und ab (womit jedoch über die Quantitätsfrage bei Nachbildung antiken Berses in unserer akzentuierenden Sprache hier noch nichts gesagt sein soll). Arg aber ist, wenn man ö und ä reimt. Schiller tut es im "Mädchen aus der Fremde": Str. 3 Nähe und Höhe; allein viel weher tut es, wenn Goethe im Epilog zu Schillers Glode Köter und Später (dann im britten Reim wieder ö: erhöhter) reimt, weher beswegen, weil auf die beiden Umlaut-Bokale hier ein Konsonant folgt, während bei Schiller ein Hauchlaut; dieser wirst ausweichend, die Ungleichheit absidend.

Allein sogleich bewährt sich unser leitender Sat. Man möchte trotbem die Strophe nicht anders und findet, wenn man zu andern versucht, nichts Besseres, ja nichts gleich Gutes. Wir muffen fie, fo befannt sie auch ift, herseben:

Es glubte seine Bange rot und röter Bon jener Jugend, die uns nie versliegt, Bon jenem Mut, der früher oder später Den Biderstand der stumpfen Belt besiegt, Bon jenem Glauben, der sich stets erhöbter Bald fühn bervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirfe, wachse, fromme, Damit der Tag dem Edlen endlich somme.

Der Wiberftand ber ftumpfen Welt wird niemals gang befiegt, ber volle Tag tommt bem Eblen niemals. Allein Niemand wird machtig wirten, ber nicht wirtt, als ob er endlich fommen tonnte. Bir erreichen nie bas gange Gute, aber wir erreichen barum nicht Michte, fondern allerbinge Etwas und bies Etwas erreichten wir nicht, wenn wir nicht taufdungslos bie Taufdung festhielten, als fonnte einst Alles erreicht werben. Rur baraus, aus biefem Glauben ichopfen wir ben nie ermubenben, ftets neu ausholenben Drang. Dies ift rein abstratt gefagt; nun febe man, wie es beim Dichter in biefer Strophe lebendig wird, vielmehr man hore hin und fühle, wie es in bem Berfe wallend, nachgebend, wieder wallend, brangt und vorwarts brudt, ein innerer Barmeftrom, geschaut in ber aufglühenden Wange, fteigend, fintend, fich ftauend, bann wieder fteigend, endlich burchbrechend : bentend lieft man bie Worte, allein neben, mit und in ihrem Sinn wogt etwas an unfern Nero, was uns boch nicht Zeit läßt zu benten, bag ber gange Tag bem Guten eigentlich nie tommt, wir fühlen gang nur bie Drangbewegung, und fo, juft fo ift es recht. Gerade auch bas "früher ober fpater" wirft nun gang vorzüglich dazu mit. Das scheinbar Flache barin, das Unbestimmte trägt und ichonend, ablentend über ben Berftanbeszweifel an einer endlichen Erreichung hinweg: Enbpuntt nur erhofft, Alles reine Bewegung.

Ich greife jest einen Fall heraus von Wiederholung desfelben Worts, als ob es ein Reim mare: Zueignungsstrophen zum Faust (bie zweite): "auf" in der zweiten Zeile wiederholt sich in bem

"herauf" ber vierten Zeile. Eine starke Unbesorgtheit! Und boch gewiß vom Dichter bemerkt und mit Wissen belassen. Denn man versuche einmal zu ändern! Da ist die bekannte Rot mit Reimen auf
"auf"; "Lauf" ist in der fünsten Zeile verwendet, es bliebe für diesen Zusammenhang kaum noch ein Reimwort, als: Hauf, zu Hauf, also
etwas wie: Schatten kommen zu hauf; aber, angenommen, so etwas
gienge rhythmisch an: wie schwerfällig, wie unzart, wo von einem
schwebenden, geisterhaften Auftauchen die Rede ist! Es hilft nichts,
man mag kneten, drehen wie man will, der Bers ist unverbesserlich
schön samt seinem Loch im Rock.

Im Konsonanten unrichtiger Reim tommt felten vor, fehlt aber auch nicht. Oft muß fich Gilbe mit g auf Gilbe mit ch reimen, fo: reicht mit steigt, zeichnen und eignen. Die zu ausgebehnte Bertauschung ber media g mit ber aspirata ch geht fast durch ben gangen Norden von Deutschland, beginnend im Frantischen; man ertennt hier ben Franken; Schiller kennt folden Reim nicht, hievor ift er schon burch die heimische Aussprache gesichert, dagegen andere fart schwäbische Reimfehler in Botalen (z. B. finten auf henten, Miene auf Szene) hat er in feiner Jugendbichtung haufig und nicht wiffents lich jum Scherg, sondern naiv begangen. 3. Grimm hat in feiner berühmten Rede auf Schiller (1859) nicht Recht, wenn er fagt: an Schiller flebten, in feiner erften Beit, auch noch einzelne ichwäbische Provinzialismen, Die unerlaubt im reinen Sochbeutich find, bei Goethe ift bergleichen nie fichtbar, er schaltet in ber Schriftsprache toniglich. hiegegen barf naturlich teine Ginwendung aus Goethes Jugendpoefie entnommen werden, benn ba find die reichlichen Provinzialismen gewollt, ebensowenig aus ben fpaten Sinnspruchen (3. B. geloffen), benn ba find fie Scherz, aber bas obige Beispiel genügt für andere, die fich unschwer finden laffen; fleigt und reicht barf ichlechtweg teinen Reim bilben. Bom Reim abgefeben tommen auch Ausbrude vor, bie nur lotal find. Bei und wurde Riemand fagen, ober bem Reim zu lieb wagen: babrauß fur babraußen; Goethe bat bies im ersten Bers von: Schneibertourage, wo boch leicht zu beffern war (etwa mit: Bas ift's? Geht schnell hinaus 1); und es ift mohl ein Frankfurtianismus. Doch gerade biefes Beispiel führt wieder recht auf unfere Linie: Diefe fleine Scherzballabe gehort unter bas Röftlichste, was Goethe gemacht hat, nicht nur burch bie

explosive Romit im vorgeführten Bilbe, sondern ebenso burch bie ausgezeichnete akuftische Wirkung im Einklang mit der Symmetrie der Beröglieder nach Seite ihres Inhalts: wie klappt Laut, Afzent-Gang mit dem Parallelismus zusammen in dem herrlichen Bers:

> Die Spaßen von den Schroten Der Schneiber von dem Schred, Die Spaßen in die Schoten, Der Schneiber in den Dreck!

Jene Stelle aus J. Grimms Rebe folgt unmittelbar auf einen Sat, der so zu benken gibt, daß ich der Bersuchung nicht widerstehen kann, ihm zu lieb aus dem Zusammenhang abzuspringen. "Wan könnte sagen, Schiller schreibe mit dem Griffel in Wachs, Goethe halte in seinen Fingern ein Bleistift zu leichten, kühnschweisenden Zügen." Bielleicht könnte man das Bild auch ändern. Sieht man bei Wachs auf das Werkmal der weichen Konsistenz, so denkt man dabei lieber an Goethe, den Liebling der Natur, dessen Griffel die Sprachnatur als willig weiches Element sich darbeut; dann ergibt sich im Gegensat die Vorstellung, Schiller schreibe auf ein härteres, spröderes Waterial, etwa zu wenig geglättetes Pergament, und zeichne dafür um so glänzendere Figuren und koloriere sie um so reicher.

Bir ftanden bei Reimfonsonanten. Bebantisch barf man naturlich hier fo wenig fein als bei ben Bokalen. T einem D im Reimwort entsprechend (a. B. befannt auf Land) ift fo wenig zu verbieten, als o auf e, u auf i. Uber Barte ber Ronfonantenhaufung abges feben vom Reim mag aber hier noch etwas gefagt werben. Goethe mutet bem Behör manchmal viel zu. 3m Beiftedgruß beift bie zweite Zeile Bere 3: "verbehnt' bie Balft' in Ruh". Berbehnt': Apotope vor einem Ronsonanten, wodurch Busammenftog ber brei Ronsonanten n, t, d, entsteht, nachher noch eine, hier zwar erlanbte, Apotope (Balft'). Auch hier probiert man hin und her, wie an beifen mare; g. B. etwa: viel Rampf und wenig Rub. Wie abstratt ware aber bies gegenüben bem anschaulichen "Berbebnen"; ober man opfert bie Gilbengahlung, fügt frei eine Gentung ein und wagt: verbehnte bie -; geht auch nicht, benn ba bas Gange fich boch an Gilben- (refp. Sufe-) Bahl binbet, fo entfteht bann eine fpringende Bewegung an einer Stelle, wo fie recht nicht hingehort; furz, es ift nicht zu helfen; sint ut sunt -. Das furze Gebicht -

ein Sauch, Rlang, bas mit ein paar Lauten ein Bilb bes Menidenlebens unbeftimmt hinichmebend aufdammern läftt; wie oft mufte ich baran benten, wenn ich bie Tolsharfen horte, die auf ber Weibertreu aufgestellt find! - Im Rank, Gzene am Brunnen, fagt Grets chen: "wie ichien mir's ichwarz und ichwarzt's noch gar"; nacheinander r, z, t, s, bann noch n im folgenden Wort: vier Ronfonanten, für einen Staliener Ohrenweh ober Bungenframpf, - aber was ift ba zu machen! Wollte man feben: fowarzte es noch gar: ber Siatus mare eben fein Unglud und bie Berlangerung ber Beile tate nichts bei ben freien Reimpaaren, aber bie Raivetat mare fort. Unsere Sprache ift eben hart, und mas fie bafur ertauft, wiffen wir. 3d habe barüber Giniges und ein paar Beispiele von gerechtfertigten Barten aus Goethe angeführt im 3. Beft "Altes und Reues" (Ein internationaler Gruß. S. 57 ff.\*). Und auch zu biefen Arten von Barte fei unfer Refrain wiederholt: Ber folch' ein poetischer Wohltater bes Gehors ift wie Goethe, ber barf und bas eine und anderemal etwas zumuten. Wo follte man anfangen und aufhören, wollte man die fiegreichen Beweise Diefes geheimnisvollen Dichtersprachnerve gur Bergutung fur biefe fleinen Gunden ine Relb führen! Ich greife, ba wir am Fauft find, nur hinein und schlage auf : Schlußigene bes erften Teils, Margaretens Borte : "Das war bes Freundes Stimme - - ben fugen, ben liebenden Zon!" Diefe Berfe find burch Busammentlang von wechselnbem Marich ber Bebungen und Gentungen, Tonfarbe in Botal und Ronfonant mit ber Stimmung, mit biefem ploglichen entzudten Aufleben ber Ungludlichen, die alle Engel bes Mitleids weinend umichweben, ein wahres Wunderwerf nur fur fich allein genommen. Wenn man bas Leben jener Berdelemente, bagu bie Dehnung, Rurgung, Bieberbehnung ber Zeile genauer verfolgt, fich Rechenschaft von ben Grunben ber Wirtung gibt, bann fich fagt, bag ber Dichter von biefen Gründen fich gewiß feine Rechenschaft gab: bann fieht man ftaunend vor ber geheimen Quelle, woraus bas Gine Bange von Inhalt und Form in ber echten Poefie aus unbefannten Tiefen gefloffen fommt.

Rad biefen wenigen Andeutungen über Inforreitheiten und Barten in ber Reimpoefie werfen wir einige Blide in Goethes Jamben.

<sup>\*)</sup> Bier oben G. 210, 212. A. b. B.

Wenn man geneigt mare, fich zu wundern über bie Dube, welche ihm die Umarbeitung ber Iphigenie in Jamben getoftet hat, ba er doch folde taufenbfaltigen und bochft gludlich icon in Reimftrophen gebilbet hatte, fo muß man bedenten, bag es etwas Unberes ift, eine metrifche Korm ale ftetige Regel mit Bewuftfein und Reflexion burchführen, und zwar in einem Bangen, bas in anderer, profaischer (wenn auch teilweise ichon im Jamben übergehender) Korm bereits niebergeschrieben vorlag und sproben Wiberstand entgegenhielt. Tropbem ftogen in biefer erften Jambentragobie weniger Barten, Bafurmangel, Atzentverftofe auf ale in ben fpateren. 3ch bebe ein paar Beispiele von letterem Rehler heraus. Der lette Afzent bes Runffüglers auf einer tonlofen Gilbe: "Des Lebens buntle Dede breitete - " (Aft II, Sa. 1), "mit ihrer Feuergunge ichilberte -(Att III, Sa. 1). - Freilich findet fich bei Schiller eine noch gang andere, großartige Leiftung in biefem Puntt, und zwar mitten in ber Bersepracht ber Jungfrau von Orleans, Aft IV, Gz. 2:

> Kümmert mich das Los der Schlachten, Mich der Zwist der Königs? Schuldlos trieb ich meine Lämmer Auf des stillen Berges Böb'.

Romischer Rudfall in bie vergnügliche Berbunschuld ber Regismentofelbscheerzeit! —

Busammenstoß von zwei Zeitwörtern, zugleich ben Berd lahmend, stört sehr fühlbar in Aft III, St. 1 ber "Iphigenie":

— — bes beil'gen Feuers Glut Bu nahren, aufgetragen meine Seele usw.

In berselben Szene, turz vorher, findet sich die schon von Manschem bemerkte — nicht Berss oder Sprachharte, sondern Undeutslichkeit:

Wo eine alte leichte Spur des frech Vergosnen Blutes oft gewaschnen Boden Mit blassen, abnungsvollen Streisen färbte —

übrigens, versucht man hier zu helfen, man wird es nicht leicht finden; es scheint, man burfte nur feten: "— vergoffnen Blute ben oft gewaschnen Boben", benn hiemit ware bie ftorende Bersuchung abgeschnitten, ben Genetiv Blutes als regiert von "oft gewaschnen

Boben" anzusehen, allein der bestimmte Artifel "den" wirkt hier prosaisch, die Weglassung des Artifels bei Boden hilft den Eindruck des Unheimlichen verstärken.

Sicherlich waren noch manche Barten aufzustöbern, aber wer wird nicht gern rasch auf biese Suche verzichten und an Bersen fich weiben, wie es gleich die ersten des ersten Auftritts des ersten Aftes jund:

Beraus in eure Schatten, rege Bipfel Des alten, beil'gen, bichtbelaubten Baines

- man verzichtet ungern barauf, die herrliche Zeilenreihe wenigftens bis zu ben Worten - "Tob ift ihm bereitet" gang berauseten. Bie wirft gleich bas erfte Bort: Beraus! Wie gibt es bas Bewegungegefühl bes gelöften Bervortretens! Und wie schreitet, weilt, finnt und schreitet wieder und weilt betrachtend, Gefühl hauchend, in wallenden Togafalten bie weitere feierliche Reihe! Rehmen wir nur mit ein paar Bemertungen ben Wortinhalt hingu: mit ben "Schatten" ift bas Duntel bes ernften Saines ba; bie Bipfel batte ein flacherer Dichter etwa hoch genannt, Goethe fest bas Epitheton rege und alsbald sehen wir die Bivfel von Windhauch bewegt und hören sie rauschen; ber Bain ift alt und heilig: alebald fühlt man bie Stimmung ehrfurchtsvoller Scheue nach; er ift bichtbelaubt, bies vermehrt die Borftellung bes Dunkels und Raufdens und gibt zugleich ben Begriff von Fulle ber Begetation : ein Gotterhain barf nicht bunn, nicht burftig fein. Und bann führt ber befeelte Sprachgang nach innen in die Seele ber hochgestimmten und boch von menfchlich, weiblich weichem Beimwehgefühl burchzitterten Seele ber Priefterin.

Im Taffo glaube ich mehr, teils durch Zäsurmangel, teils aus andern leicht erkennbaren Gründen, holzerne Samben bemerkt zu haben als in Iphigenie. Ich führe nur an:

I, 2. Go wirst du, Berr, für ibn noch Alles tun -

I, 4. Denn Rom will Alles nehmen, geben nichts

II, 1. - Trompetenschall und Pangen frachten splitternb

II, 4. In welchem Streit treff ich euch unerwartet

II, 4. Die für die Ewickeit gegonnt mir fchien

III, 2. - - löfet fich

In Rlagen und Vertraun am leichteften auf

V, 1. Und läßt er nicht vielmehr fich wie ein Rind V, 2. Die du uns nun entziehft, vergnügt jurud

Goethes bramatische Jamben brangen im Allgemeinen nicht fürsbaß, wie die Schillerschen, man hat nicht das Gefühl des Stoßes nach vorwärts wie bei diesen: wie mir scheint, ein sehr bemerkens, wertes Symptom seines minderen Berufs zum Drama. Dies nimmt in der Folge zu, wie wir sehen werden. Allemal aber, wo das Gefühlsleben lyrisch auswogt, da befreit sich auch die Bers, bewegung zu markierterem und beschwingterem, doch zugleich wie weichem! Auftritt und Borschritt. Man muß, wie Alles, so auch die Stellen, die dies am schönsten belegen, mit Ohr wie mit Sinn lesen:

V, 2. Wenn ich nicht sinnen oder dichten soll,
So ist das Leben mir kein Leben mehr.
Berbiete du dem Seitenwurm zu spinnen,
Wenn er sich schon dem Tode näher spinnt:
Das föstliche Geweb entwickelt er
Aus seinem Innersten und läßt nicht ab,
Bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen.
O geb' ein guter Gott uns auch dereinst
Das Schicksal des beneidenswerten Wurms,
Im neuen Sonnental die Flügel rasch
Und freudig zu entsatten!

Wie gern überhört man, daß im fünften dieser Berse das "er" mit seinem Jambatzent etwas unbequem abschneidet, daß im sechsten die tonlose lette Silbe des Worts "Innersten" den Jambatzent trägt! Wan glaubt das emsige Spinnen der Seidenraupe wie einen seinen sort und sort knisternden Ton zu vernehmen, und aber in dieser leisen Stetigkeit zugleich welches Gefühl leidenschaftlicher Unaushaltsamsteit, tragischer Naturnotwendigkeit, die endlich in dem "O geb'!

——" mit einem Bilde befreiten, neuen, seligen Lebens die Sehnsucht durchbricht! Schiller hat energischere Jamben gedichtet, so naturgeheimnisvoll zarte nicht. Heißer schlägt die lang und tief verhaltene Flamme heraus und stärker sättigt sich das Gefühl mit dem Bewußtsein der peinlösenden Kraft der Poesse in den trostreichen Schmerzlautem (V, s): "Die Träne hat uns die Natur verliehen"

— bis zu dem unendlich oft zitierten, weil unendlich wahren Aussspruch:

Und wenn der Menfch in feiner Qual verftummt,. Gab mir ein Gott, ju fagen, mas ich leide!

Wir muffen bennoch zu ber Beobachtung gurudtehren, baf Goethes Schausvieljamben nur zu hanfig bes bramatifchen Borbrangs, Borftoffes entbehren. Begreiflich ift, bag biefer Mangel in bem Grabe zunimmt, in welchem Goethe ber flaffiziftischembolischen Berallaes meinerung bulbigt. Man tennt biefe Benbung in feinem Dichtergang, ihr Beil und ihr Unbeil, ihre Anfange und ihren Kortichritt bis zu dem Buntte, wo die Lebenswahrheit fast unfindbar in mythis ichen, griechischen Sinnbilbern verflüchtigt und ber Ration fich ents fremdet, man kennt die unerquidlichen Früchte "Pandora" und "Epis menibes Erwachen". Noch im realen Leben bewegt fich bie "Naturliche Tochter", aber fie verschönert es symbolisch ins Untenntliche. Es ift fein Wunder, daß ber tief erregte Rerv, ber flopfende Buls, ben Die feinere Sand unter biesem Rroftall boch herausfühlt, von all ben ungahligen Banden nicht entbedt wird, die ihr Taftgefühl nicht an ber Antife verfeinert haben. "Marmorglatt und marmorfalt?" Rein, bies nicht, aber scheinbar marmorfalt, weil marmorglatt; so habe ich es bezeichnet (Goethes Kauft. Reue Beitrage ufm.) und mochte babei bleiben. Auffallend ist benn hier die Zunahme brangloser Samben. Bald gerbricht bas Sambenende unbequem ben Gat und wird ber Periodenbau baburch unbequem, bald hinft ein gewichtiges Bort am Sambenende nach, wie bas "fplitternd" in einem ber oben aus Taffo gitierten Berfe, balb fällt wieder ber Bersatzent auf eine sprachlich tonlose Silbe, bald fehlt es wieder in der Zäfur.

Einige Beispiele zu jedem diefer Falle feien angeführt. Bum erften :

I, 1. Wer weiß, welch ferne Gegend sie durchstreist, Berdroßnen Muts, am Ziel sich nicht zu finden, Bo, ihrem angebetenen Wonarchen sich, In ehrerbietiger Entsernung, anzunähern, Allein ihr jest erlaubt ist, bis er sie Als Blüte seines hochbejahrten Stammes Wit königlicher Ould zu grüßen würdigt.

Man bemerke Sambe 3 und 5 in biefem Paffus. Ahnlich:
III. 4. Bas bab' ich in der Belt zu suchen, wenn —

Ober Relativ am Jambenichluß:

IV. 2. Gind fie mobl naber als bie Rachsten, Die -

Dann Falle von Rachhinten eines gewichtigen Worts:

II, 1. Der Augenblicf bes Bandelns brangt uns ichon.

III, 4. Die Trauer wird durch Trauer immer berber.

IV, 4. Roch forfcht mein Blid nach Rettung hoffnungsvoll.

IV, s. Und widerstrebt euch beiden ungeduldig.

#### Berdatzent auf tonlofer Gilbe:

I, 1. Schon ihren erften Beg geleiteten.

I, .. Daß wir durch Schweigen bas Geschehens ufw.

III, 4. Verfündigte mir nichts das Schreckliché.

V, 1. 3m gangen Umfang fich bemeisterté.

Die stärtsten Belege für unsern Satz sind wohl jene, wo ein wesentliches Wort nachschleppt; Schillers Gefühl hat nur äußerst selten diesen Fehler zugelassen. — Bon Zäsurübelstand führe ich nur an (V, 0): "In eures tiesen Friedens Grabesschop": vier Durchsschniedungen des Worts durch den Vers und kein Ruhepunkt, wo ein Jambe sich mit einem Wortschluß deckt.

Sechsfüßler finden sich in Goethes Jambentragodien weit felstener, als in Schillers. Drang und Stoß der Energie reißt leichter in dies Bersehen.

Auch die "Natürliche Tochter" ist gewiß nicht arm an Stellen, welche den genau hörenden Leser reichlich entschädigen; die Klage des Herzogs um die vermeintlich tote Tochter (III, 2) habe ich (ebensalls in: Goethes Faust, Beiträge usw.\*) zu schön genannt; sie ist nicht zu schön, sondern nur sehr schön, wenn man sie rein akustisch nimmt, man lese sich die Stelle ausmerksam vor, namentlich die Berse von den Worten an: "Ihr Fluten schwellt — — das mich tras!" — Die Schilderung des gistigen Klimas von Kavenne (IV, 2) ist phonetisch dem grausen Gegenstand so adäquat wie von Seite der poetischen Sprachmittel, und im größern Teile gerade des Monologs Eugeniens (V, 3), aus dem oben der lahme Vers zitiert ist, atmet die Verzweislung mit Lauten und Alzenten, die, aus den Tiesen der erschütterten Seele geholt, durch den Gehörnerv die Tiesen der Seele erschüttern.

<sup>\*) 2.</sup> und 3. Aufl., Stuttgart, Cotta, 1920 und 21, S. 104 f. A. d. H.

Wo ein eifriger Metrifer etwa erwarte, bag biefe Bemertungen recht tief ind Zeug gehen, gerade ba follen und tonnen fie nur befonbere furz ausfallen: im Rapitel ber Rachahmung bes quantities renben antifen Berfes. Die Debatte über Defien ober Bagen ift für bie beutsche Poefie gugunften bes lettern, bes Atzentgesebes, entfchieben. Ein Glud fur Goethe, bag fein erfter Ratgeber R. Phil. Morit zwar noch glaubt, er habe es mit gangen und Rurgen gu tun, und biefe als Gefege aufftellt, in Birflichkeit aber barunter Sochton und Tiefton, Bebung und Sentung verfieht, ein noch größeres Glud, daß ber eiferne Quantitierungstyrann, ber madere, hagebuchene Boß, ber unfern Dichter boch vielleicht am Ende noch irre gemacht hatte, fich nicht in Jena halten ließ. Goethe wie Schiller folgt mit dem naturtreuen Sprachfinn bes Poeten luftig bem beuts ichen Afzentwägungsgeset; foviel mir im Gedachtnis geblieben, ftofft man nur ausnahmsweise auf Bossische Berletung bes beutschen Atzents, z. B. hermann und Dorothea VI, Berd 252: "Doch es fiel ber Gefährte mit feiner gesprächigen Art ein"; bem Bort "ein" barf nach beutschem Gewichtgefühl nicht ber Afgent entzogen und nach ber Afgentuierung eines quantitierenben antiten Metrums auf "Art" isoliert werben; ber Deutsche legt hier noch einen Afzent auf jene Partifel, und amar nur gang finngemäß. - Eigentlich nur zu luftig schaltet fonft Goethe, und ebenfo Schiller, mit bem reinen Atzentes Ronfonantenhäufung macht nach biefem unferem Pringip gefet. eine unbetonte Gilbe nicht lang, wir haben teine Vofition, aber mo wir boch einmal ein quantitierendes Bermag nachbilben, muß ber Aufenthalt bei einer Konsonantenmehrheit, obwohl an fich nur beschwerlich zu nennen, boch bie Wirtung haben, bag und ein fällt, dieser Umftand wurde nach antitem Geset die Gilbe lang machen, bie boch turz fein foll, und bies ift ftorenb. Befannt aus ber Beit ber Zenien ift ber Standal über ben "Marmorblod". Es folgt im befannten Pentameter noch ein Konsonant auf bas scharfe ck, nämlich ein d ("aus bem Marmorblod boch ein Kruzifir uns gemacht"); bem "blod" ift burch die Berbindung mit Marmor allerbings fein Atzent entzogen, die Gilbe ift unbetont, alfo turg, aber bas ck und bas d barauf beläftigt in ber Weise, bag man reflettiert : bies murbe bas o nach antitem Gefete lang maden, und biefe Reflegion ift unvermeiblich, wiewohl an fich nicht hergehörig. In Ahnlichem fehlt

es 3. B. in Hermann und Dorothea nicht; es kommen zahnbrechende Gezameter vor. In IV, Berd 209 ist Hezameterschluß: "versetzte lebhaft ver Sohn drauf." Die drei Ronsonanten f, t, d machen die zweite Silbe in "lebhaft" nicht lang, aber sie machen dem Leser und Hörer Beschwerde, so, daß ihnen einfällt, nach antikem Gesetz würde hier statt der gesorderten Kürze eine Länge entstehen. Noch ein Punkt: wir rechnon in der Nachbildung antiker Berse nicht mit Längen und Kürzen, aber wir haben doch neben Hebung und Sentung Längen und Kürzen, und es kann kommen, daß, wo im deutschen Hezameter eine unbetonte Silbe an sich ganz richtig für eine antike kurze steht, doch das Ohr sühlbar belästigt wird, wenn diese unbetonte Silbe lang ist.

hermann und Dorothea I, Bers 108:

Als wir nun aber ben Weg, ber quer burch bas Sal gebt, erreichten.

Das Wort "geht" ist hier nach beutscher Sprechung, ba hier ber Atzent auf "Tal" fällt, wirklich unbetont, steht also richtig für eine Kürze, aber es ist doch lang und dies stört in der genannten Beise; ber Daktylus Tal geht er(reichten) ist unleiblich hart.

Ebenso IX, Bere 18 fteht zu lefen:

- die Burgel

Aller Ungeduld ausriß, daß auch fein Fäschen zuruchblieb.

In: ausriß hat "aus" ben Atzent, steht also richtig für antike Länge, "riß" ist atzentlos, steht also richtig für antike Kürze, aber "riß" ist boch lang und der Daktylus "ausriß, daß" ist womöglich noch härter als der vorgenannte.

Es ware auch auf die Zasurfrage noch einzugehen. Ich führe nur einen Fall an, wo der Mangel an richtigem Einschnitt zu weiterem übel führt; nämlich:

IV, Vers 122: Richt begehrst bu ju scheinen in der Montur vor dem Mädchen.

Bei "scheinen in" fehlt Zäsur und die Folge ist, daß der nächste Fußakzent auf den Artikel "der" fällt, welcher doch hier nicht den Nachdruck hat, wie wenn er für das Demonstrativ steht. Zu helsen wäre freilich schwer, wenn man die Beschräntung auf Einen Hegasmeter einhalten wollte; man versuche nur!

Richt weiter! Bereits zu viel für eine Erörterung, die nicht ersichbefend sein kann und will. Ziehen wir vor, unserer einmal geswählten Methode folgend und auch hier nach der unerquicklichen Suche mit einem vollen Zuge metrischer wie sprachlicher und poetischer Schönheit zu erlaben und führen und einfach zu Gehör die Berse VIII, 1—4:

Alfo gingen die Zwei entgegen der sinkenden Sonne, Die in Bolfen sich tief, gewitterdrohend, verbullte, Aus dem Schleier, bald hier bald dort, mit glübenden Bliden Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung.

Der gange Goethe ift in diesen herrlichen Berfen: seine tiefbewegte Seele, benn biefe gemeffenen Formen find ja burch und burch ftimmungevoll, fein Malerauge, fein Bildnermeißel und fein geheimnisvoll Sinn und Rhythmus in Gines faffender Sprachnerv. Ber möchte, ber Nachbildung antiker Berfe feindlich, folde Perlen entbehren? Dennoch und obwohl es auch eigentlich nicht zu unferm Thema gehört, mag ein 3weifelgeständnis hier Plat finden. Diefes Idvill ift unbestritten Goethes vollendetfte größere Romposition fertig, rund, gang. Durch bie einfachsten Mittel zu epischer Großheit gesteigert und zugleich volkstumlich im Innersten, burgerlich, und zwar recht beutsch burgerlich, babei tief rührend, taum anders als mit feuchten Augen zu lesen, mit bewegter Stimme vorzutragen. Die Luft gittert zwischen ben Zeilen. Und bies volltommenfte Wert Goethes tann nicht, nie popular werben. Darum nicht, weil ber Berameter nie fich fo bei und einburgen tann, baß feine Form in weiten Rreisen gefühlt und genoffen wurde. Rur wer flaffische Sprachen fennt und mit ihrer Metrit vertraut ift, bem bleibt er kein Frembling, ja man barf hinzuseten: nur dem, ber fich ichon felbst in ihm versucht hat. Man tann die Ginschräntung gelten laffen, wer nicht Griechisch und Latein tann, vermöge fich boch hineinauarbeiten burch Belehrung über fein Gefet und einige eigene Berfuche in beutschen Berametern. Wie Wenige aber werben es fein, bie fich bas auflegen, und unter ben Ungabligen, bie es fich nicht auflegen, wie Biele werden bennoch sein, die an fich recht wohl fahig waren, die innere Schönheit einer Dichtung mit ihrer metrischen Form innig zusammenzufühlen! Diefe Form ift und bleibt wie alle Formen ber rein meffenden Sprachen ein für allemal nicht unser Landsmann, nicht unser Fleisch und Blut; und so fremdet auch diese herrliche Dichtung die Mehrheit der Nation — eben auch die bildungsfähige — ein für allemal an, sie kennen sich nicht darin aus, werden nicht heimisch. Man stelle sich doch nur vor, wie die Weisten diese Hexameter lesen! Einsach wie Prosa, die Wusit geht rein versloren. Dazu noch die Musennamen als überschriften in Nachahmung Herodots! Mag sich nur selbst der Gelehrte gestehen, daß er um so weniger dabei denkt, weil man doch die Ressorts dieser edeln Jungfrauen immer wieder vergist oder verwechselt.

Also? Ich weiß kein Also. Also Hermann und Dorothea besser etwa in Trochäen (die wir heimisch geworden nennen dürsen seit dem Cid)? Aber wer kann wissen, wie das Gedicht dann klänge! Die Sache steht rein antinomisch. Wir können und dies Meisterwerk nicht anders denken als in Hexametern, wie es ist, und müssen gleichzeitig und jederzeit bedauern, betrauern, beklagen, daß inmitten unserer klassischen Poesse, ihrer Blüte, eine Dichtung steht, vollskommen, unübertrefflich, Stolz der Nation und bei dieser Nation unpopulär.

Anders natürlich bei ber Elegie. Es tann nicht bie Meinung fein, die antiten Beremage zu verbannen, nicht bies ift zu beklagen, wenn mandes kleinere Wert ber Dichtung unpopular bleibt, und es ware verkehrt, ber Elegie bas elegische Bersmaß vom Leib reifen zu wollen. Auch bem Epigramm - wer wird ihm wehren wollen, zum Difticon zu greifen, beffen Bentameter fo fein zu feiner Trefffpite paft! - Ich berühre jum Schluß noch biefe Gattung, nicht um bie manchen argen Wildlinge in ben Benetianischen Epigrammen, nicht um die weit wenigeren migratenen Jungen unter ben Romischen Elegien aufzutreiben, zu benunzieren, fonbern um bem Lefer und mir noch recht ein bene ju tun. Man lefe bie fünf erften Difticha ber VII. romischen Elegie, - zuerft etwa so, bag man fich ihres feelischen Inhalts recht intim versichert, — bann noch einmal und fo, daß man fein Augenmert auf die Bilde und Sprachmittel richtet, - bann abermale und fo, bag man gang nur Dhr ift, rein bem Rhythmus und ben Rlangen folgt: beim vierten Lefen wird man bies Alles ale Gines genießen und fich entzuden:

> D wie fühl' ich in Rom mich fo frob, gedent' ich ber Zeiten, Da mich ein graulicher Tag binten im Norden umfing,

Trübe der himmel und schwer auf meinen Scheitel sich senkte, Farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag Und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes Düstere Wege zu spähn, still in Betrachtung versant! Run umleuchtet der Glanz des besteren Athers die Stirne, Phobus rufet, der Gott, Formen und Farben bervor. Sternhell glänzet die Racht, sie klingt von weichen Gesängen Und mir leuchtet der Mond beller als nordischer Tag.

Es ware nun noch fo Bieles über andere Bereformen zu fagen; bei ben Jamben wurden Goethes Trimeter nicht berudfichtigt, beim Lyrischen bie Sonette nicht. Allein ich wiederhole, daß hier nichts Erichopfendes geboten werden foll, und ichliefe mit einer turgen Bemertung über Goethes Profa, einem fleinen Beitrag zu beren Charatteriftit. Dabei enthalte ich mich, auf seinen Alteroftil einzugehen, wie ich mich beim Bers enthielt, etwas von den greisenhaften Schnörkeln zu fagen. Goethes Profa ift nicht fo forrett, als man gemeinhin annimmt. Auch grammatisch nicht; ungern sieht man 2. B., daß er fich an der nun fo breit eingeriffenen Berwechslung von verberbe (transitiv) und verberbe\*) (intransitiv) mitschulbig Eine neuere Berliner Zeitung trägt bas Motto: "Politif verdirbt den Charafter." Dies ift, wie wenn man fcriebe: er verschwindet ober: er verschwand sein Bermögen. Es fei ben B. Schulmeiftern empfohlen barauf zu halten, bag bie Schüler lernen : ich verderbe, du verderbst, er verderbt, prat. ich verderbte, part. verderbt, bagegen: ich verberbe, bu verbirbft, er verbirbt, prat. verbarb, part. verdorben. - Bon Syntattischem greife ich heraus, daß Goethe nicht felten fich bie Bequemlichkeit erlaubt, aus einem Relativfats teil abzuspringen. Als Beispiel, wie es mir gerade in bie Bande fällt, sei angeführt (Wilhelm Meisters Banderjahre II, Rap. 7): "Nun fühlte fich unfer Runftler unter bem behren Simmel, in ber ernftlichen Nachtstunde eingeweiht in alle Schmerzen bes erften Grabes ber Entfagenben, welchen jene Freunde ichon überftanden hatten, nun aber fich in Gefahr fahen, abermale ich meralich geprüft zu werben." - ftatt (nach "hatten"): welcher (ober beffen überwindung) ihnen aber nicht ersparte, sich ber Gefahr einer abermaligen ichmerglichen Prüfung ausgesett zu feben.

<sup>\*)</sup> ë schreiben wir, wenn e ähnlich einem ä gesprochen wird.

Das Beispiel ift aus später Zeit, aber es finden fich beren viele auch in der mittleren besten. Wahr ift, daß ber Sat mit bem Rehler bequemer läuft, im Numerus angenehmer klingt als in ber richtigs gestellten Form. Dies mag und ichlieflich auf ben Rumerus führen. Es ift eine alte Rlage ber wenigen feiner Borenben unter uns, wie ftumpf auch viele ber gebilbetften Schriftsteller beuticher Sprache fich gur Aufgabe bes guten Tonfalles verhalten. Gie tonnten boch fo gut von Goethe lernen, aber fie wollen nicht, ja merten nicht, baß fie follten. Wie verschwinden bie paar fleinen Fleden unter bem ebeln Kaltenzuge feines mallenden Gemandes! Die paar Staubchen in biefem friftallhellen verlenden Quell, die paar falichen Laute in feiner reinen Melodie! 3d bitte jum Schluß, nur folgendem Cas aufzuhorden: Wilhelm Meiftere Lehrjahre VII, 3: "Der Frühling war in feiner volligen Berrlichfeit erschienen, ein fruhzeitiges Bewitter, bas ben gangen Tag gebrohet hatte, gieng fturmifch an ben Bergen nieber, ber Regen jog nach bem Lanbe, bie Sonne trat wieber in ihrem Glanze hervor und auf bem grauen Grunde erschien ber herrliche Bogen"!

Wem fällt nicht Goethe ein bei Gottfrieds von Strafburg Berfen auf Sartmann von Duwe?

Sartmann der Duwäre,
abi, wie der din märe,
beide, uzen und innen,
mit worten und mit sinnen
durchvärwet und durchzieret!
wie er mit rede sigieret
der aventiure meine!
wie luter und wie reine
Gine frostalliniu wörtelin,
beide, sint und immer müezent sin!
Gi fument den man mit siten an
Und tuont sich nabe zuo dem man
Unde liebent rehtem muote.

#### II.

### Sinnlichkeit, Bitterfeit, Bernunft.

Die Moralpolterer unter Goethes Feinden haben sich ausgeschrien. Ihre Predigten machten sich mit ihm als politischem, besonders eifrig auch als geschlechtlichem Sünder, dann auch als verneinendem Geist, gottleugnerischem Frevler zu tun. Der erstere
Punkt ist so häusig besprochen, daß er wohl als erledigt betrachtet
werden kann, der zweite und dritte scheint mir einiger Prüsung noch
zu bedürsen. Wir werden den Philistern so, wie sie die Sache
nahmen, nicht recht geben, aber darum ist die Sache noch nicht abgetan. Zuerst Einiges über den zweiten (für und ersten) Punkt.
Mir scheint, es ist eben da doch ein Etwas — man würde es zu
start ausdrücken, wenn man sagte: "'s ist etwas saul im Staate
Dänemart" — aber eben doch ein Etwas, wovon auch das unbesangenste Gesühl sich sagen wird: es ist nicht ganz in Ordnung.

Es handelt fich um eine schwere, fehr bialettische Frage. Es gilt zunächst scharfes Unterscheiben, aber bas will nicht recht Stich halten. Die nachste Unterscheidung ift Die zwischen Leben und Dichtung. Es ift fleinlich, ift armlich, ift Weiberart und geschieht doch auch jest noch und immer nur zu häufig, mit Reugierdefigel in Goethes Leben umzustöbern, zu fragen: wie weit ift er wohl mit Fran von Stein getommen, hat er Frau von Billemer nur auf die Stirn ober gar auf die Lippen gefüßt? Es find wohl nicht Wenige, Die es mehr interessiert, von Christiane Bulpius gu flatiden, als an ber Schönheit ber romischen Elegien fich zu erbauen, wo aus ber Schladenglut eines Maturverhaltniffes bas poetische Golb ausgeschmelzt ift. Biographie und afthetische Rritit find zwei verschiedene Dinge und es ift gering zu meinen, man habe eine Dichtung als Dichtung beurteilt, wenn man herausgebracht hat, was Perfonliches bahinter ftedt. Dennoch ift es nicht möglich, ja auch nicht richtia. beibes gang auseinander zu halten. Bunachft überhaupt barum, weil man ja, versteht fich, ben Dichter und ben Menschen, ben gangen Mann tennen lernen will; aber ba ift noch ein anderer, wichtiger Grund ber Unmöglichkeit bes völligen Trennens. Es tann ber Fall fein, baf Sinnliche, fpeziell bas gefchlechtlich Sinnliche, aus bem Werte bes Dichters an manchen Stellen fo heraussticht, bag es nicht

rein objettiv betrachtet werden tann. Gewiß nur fehr behutsam ift biefer Kall anzunehmen; bie Komposition tann ja an biefer ober jener Stelle frei Raturliches, ja Beifes, Glubenbes, Uppiges perlangen. Pfui, wie unsittlich! ruft der Moralift, oft nicht einmal bedenkend, daß bie Berson, die ber Dichter in dies Licht ftellt, und ber Dichter zwei verschiedene Wesen find. Wie bie Komposition verläuft, wie fie bie ftarten Karben in ber Busammenstellung bampft, Die Diffonang bes Grellen loft, banach fragt ber Mann bes "Soll" und "Sollte" nicht, er wartet nicht ab, er fpringt ein und gerftudt jedes Gange. Philine ift eine unmoralifche Person; er tann nicht warten, bis er aus Wilhelms Munde hort: "Philine liebte ich und mußte fie verachten"; er fragt fich nicht, ob es nicht ber 3wed bes Dichtere mit fich bringen fonnte, bier feinem Belben eine jugenbe liche Berirrung aufzudichten, fieht nicht zu, wie menschlich gute Buge boch auch jener leichtsinnigen Saut gelieben find, um bie Berirrung zu erklären; er fragt nichts nach Folies und Kontraftwirkung, findet alfo nicht, wie Dignon, wie Therese, wie bie "fcone Geele", wie endlich Ratalie burch biefen unterlegten buntleren Grund gehoben werben. Mit folder Enge bes Blide alfo haben wir nichts ju tun, aber eine andere Frage ift, ob ba nicht Dinge find, bie auch ben freien Blid flutig machen und vom Gebichte bebentlich auf ben Dichter lenten. Und wirtlich, es ift nicht anders. Wilhelm Meifters Lehrighre, biefer Roman, ber boch im übrigen ein wunderbares Runftwert ift, Gestalt um Gestalt homerifch fonnenhell, ein Weltbilb, ein breiter, wellenreicher, rauschenber, burchsichtiger Strom bes Lebens - biefer Roman ift ber nation fremd geblieben, wird ihr fremd bleiben, gar nicht bloß barum, weil er fich, obwohl bei bem Schauspielervolkthen gern verweilend und ben Raufmann nicht verachtend, boch wesentlich in ber extlusiven Gesellschaft als ber einzig mahren bewegt und baburch zu einer ins vorige Jahrhundert hinter bie Revolution fallenden Spezialität wird, gar nicht bloß barum, weil die Gesellschaft vom Turm ale Bopf baran hangt, nein, ichon barum, weil hier nicht unfere, bes protestantisch gebildeten Deutsche lands, Luft und Boden ift. Man muß tein Biederphilifter fein, um fich zu fragen, ob benn bas bei und nur fo felbstverständlich fei, baß ein achtzehnjähriger Labenschwengel (- Immermanns Wort, wenn ich mich recht erinnere) gludlicher Bater wirb. Richt, bag ein

Doet fo etwas nicht folle bringen burfen, aber bagu gehört bann noch etwas, ein Schlufatt, enthaltend etwa, bag ihn ber Alte, ber es erfährt, wenigstens auf acht Tage bei Waffer und Brot einsperrt. Sera juvenum Venus — Tacitus war doch kein Pietist, kein Morale gelot. Man fonnte glauben, für ben Dichter vorbringen au burfen, es folge bod eine Nemefis: Wilhelms Berbacht auf Marianne und was baraus folgt, Mariannens Elend und Bilhelms Seelenleiben, fei Alles die natürliche Folge eines Berhaltniffes, bas nicht auf wahrem Bertrauen ruben tann. Der Ginwand ift ohne Balt, benn nirgends findet fich eine Spur bavon, daß Wilhelm bie Folgen in Diesem Sinn fich zu Bergen nahme. Und bei Philine, muß man boch jagen, verweilt ber Dichter mit mehr Behaglichfeit, als ber genannte Busammenhang verlangt. - Der Lothario wird von vornherein als ein mahrer Spiegel von Mann hingestellt, mahrend wir lange außer einigen gescheiten Reden nichts von ihm erfahren als eine Reihe von Liebschaften nicht sehr asketischer Art und nicht verlaufend ohne einen Alt herber Untreue, bis erft gegen Ende bes Mannes boberer Wert in feinen Ibeen über Bodenentlaftung und Staatsburgerpflichten ans Licht tritt. Es ift eben boch eine verliebte, wolluftige, eine Beibermanner-Atmosphare in biefem Roman, bicht und fcwul genug, um Jebem, ber nicht bereits eine hohe Reife bes Dentens erreicht hat, ben himmel von Bernunft und von Ethos zu verhullen, ber tropbem über biefer Dunstwelt fich auftut und in Ratalien fo rein offen liegt.

Nun sei zunächst ein Sprung erlaubt hinüber nach hermann und Dorothea, wo von solcher Atmosphäre keine Rede sein kann. Und mitten in diesem reinen Elemente legt der Dichter hermanns Mutter ein Wort in den Mund, das — Philinen nachgesprochen ist. Sie hat den betrübten Sohn aufgesucht, unter dem Birnbaum gefunden, er hat ihr nach anfänglichem Ausweichen sein herz geöffnet, die Sehnsucht nach einem Weibe gestanden, und nun sagt sie:

Gobn, mehr wunschest bu nicht, tie Braut in die Rammer ju führen, Daß dir werbe tie Nacht jur schönen Balfte des Lebens

Rann, darf eine Mutter dies zum Sohne fagen? Seiner Phantasie die Bilber eröffnen, die sich daran knupfen, so daß er sich den torus

Als der Bater es municht und die Mutter -

vorstellen muß, auf bem er selbst entstanden ist? — Und überdies eine erfahrne Frau, die — von der "schönen Hälfte" doch auch die Rehrseite kennt. Nein, nein! wird jedes richtige Gefühl urteilen. Das steht Philinen an und diese fagt es auch, s. ihr Lied im Wilhelm Weister, Bers 2:

Bie das Beib dem Mann gegeben Als die schönfte Gälfte war, In die Racht das halbe Leben Und die schönste Gälfte zwar.

So ist man unvermeiblich vom Gebicht auf den Dichter geführt: es muß eine Lieblingsvorstellung sein, sonst würde er sie nicht an so unpassender Stelle wiederholen. Die Stelle schreit aus dem Zussammenhang heraus, ist nicht objektiv bedingt, ja objektiv aussessschlossen, also subjektiv zu erklären.

Dabei muß, ehe wir die Sache weiter verfolgen, der Dichter gegen eine Verwechslung in Schutz genommen werden, die einem unreisen Urteil widersahren könnte. Ein solches könnte ihn mit Wieland zussammenwerfen. Dies wäre höchst ungerecht. Wieland führt falsche Ibealisten vor, Verächter der Sinnenwelt, läßt dann lüsterne Reize spielen, verschobene Busentücher u. dgl., macht seinen Schwärmer kirre, bringt ihn ironisch zu Fall und mäckert ihm nach. Gegenüber der geistlosen, unsaubern Pikanterie dieses Spieles ist Goethe unsschuldig wie Schnee. Er ist naiv, der Geschlechtsgenuß kommt ihm eben so ungemein vergnüglich vor, daß er gern, gar gern, gerner als der Zusammenhang erlaubt, darauf zurücksommt. Dies ist jung und man kann sagen, Goethe sei darin merkwürdig lange jung.

Italien wedte das noch einmal recht auf, da es antik stimmt. In dieser Stimmung bichtet er nach seiner Rückehr die römischen Elegien, wobei er ein angenehmes Berhältnis, das ihm neuerdings der Zusall gebracht, nach Rom zurückverlegt, das Gegenwärtige mit dortigen Reminiszenzen in wunderbar poetischem Gusse verschmelzend. Ein Traum antiken Lebens, das nichts von dualistischer Sinnensbekämpfung wußte, die Liebe einsach ein Gut, ein selbstverständlich gegönnter Rosenschmuck auf gebräunter Stirne des tätigen Mannes: dieser Traum geträumt unter dem Trümmerephen der ewigen Stadt, der moderne nordische Barbar ein Properz, ein Tibull —: eine Berswandlung so vollendet magischer Art, aus dem Leierklang antiken

Walles in entrudten Anidiauungen fo rein berichwebend - man mus mit Bewalt ben Bebanten baran fernhalten, mas aus Diefem bems lichen Bilbe murbe, ale es in bie roben Banbe unferer Morals forporale fiel und biefe ichimpften, Goethe habe bie Suren in Die Boren eingeführt. Dennoch ift ba ein Saten, über ben man nicht hinwegtommt. Es muß bem Dichter freiftehen, auch die heiße Situs ation nicht gang gu verhüllen, wenn nur die Borbedingung erfüllt ift: baß er und parabiefisch zu ftimmen gewußt hat, b. h. hinausaubeben aus ber profaisch wirklichen Belt, welche notwendig angle lich bie Sinnlichteit mit taufent Schranten umgaunt. Aber wen foll er zeigen dürfen in dieser Situation? Sich selbst? Sich felbst entblogen? Da muß ein Aber fich einstellen, wenn er es fo spezialis fierend tut, wie in Elegie V ("bes Berameters Dag auf bem Ruden ber Geliebten fingernd"). Das Aber heißt Scham. Gehen wir, um Diesen Puntt flarzulegen, nach bem (lprischen) Gebicht: Bermann und Dorothea. Der Anfang bezieht fich auf bas Argernis, bas man an den Römischen Elegien genommen hatte:

Also das ware Verbrechen, daß einst Properz mich begeistert,
Daß Martial sich zu mir auch, der Verwegne, gesellt?
Daß ich die Alten nicht binter mir ließ, die Schule zu büten,
Daß sie nach latium mir gern in das leben gesolat?
Daß ich Natur und Kunst zu schaum mich treulich bestrebe,
Daß sein Name mich täuscht, daß mich kein Dogma beschränkt?
Daß nicht des lebens bedingender Drang mich, den Menschen, verändert,
Daß ich der Deuchelei durftige Masse verschmäht?

"Beuchelei" — bies ist starte Bertauschung von Begriffen. hencheln heißt, sich anders darstellen, als man ist, hieße also in diesem Insammenhang: mit Wienen und Worten tun, sich stellen, als wäre man frei von Sinnlickeit. Wer verlangt das vom Dichter? Scham ist es, um was es sich handelt; heimlickeit, die sie den sinnlichen Womenten auserlegt, ist nicht heuchelei, die nicht heuchelei, sich nicht in puris naturalibus zeigen, es ist nicht heuchelei, daß man die Brautnacht nicht am hellen Tag auf der Straße seiert. Da ist Berheimlichung Tugend. — Die Erwähnung des Martial weist auf die Benetianischen Epigramme. Unter einer reichen Aussaat tieser, scharfer Gebanken, geistreicher Hiebe ärgerlichen humors, danvischen

poetifch heiterer Anfchanungen, spielt auch hier wieber ber Mangel an "Deuchelei" — man kennt bie Stellen von ben Lagerten.

Es ist schwierig, in Beurteilung eines Dichters das Kapitel von der Sinnlichkeit zu behandeln; gar zu leicht wird man von Gouvernantinnen, Töchterschul-Lehrerinnen, von all den soliben herren misverstanden, welche das moralische Wistrauen gegen Ratur und Rerv, das auf des Lebens von Warnungstafeln durchstecktem, staubigem, brüchigem Pfade geboten ist, auf Kunst und Poesse übertragen und, wenn sie den, der dies nicht tut, doch einmal streng sinden, nun meinen, er gehöre zu den Ihrigen.

Gine volle Sinnlichteit : bies ift bas erfte Defiberat an einen Dichter, nicht bas oberfte, gewiß nicht bas Bange ber Defiberate, aber bas erfte. Ift fie vorhanden : fie mag im Leben ibm Streiche fpielen, torrett wird und tann er fich ale Menidentind nicht burchbringen; bies muß nachfichtig eingeraumt werben. Geht er barin unter, wie ein Gunther, ber Schlefier, wir werben es beflagen. Aber bie Poefie ift es, um was es fich fragt. Bermag er bie Sinnlichfeit als atherisches, feelisch burchleuchtetes Fluidum, ber Stoffschwere entnommen, in bie Dichtung hinüberguretten, fo werben wir auch fur fein Leben nicht bange fein, richtiger, wir werben bangch gar nicht fragen, sonbern und poetisch, tunftfinnlich an bem poetischen, tunftsinnlichen Fattor erfreuen. Dies ift im hochften Grad bei Goethe ber Fall, aber nicht burchaus. In ben genannten Stellen fieht bie Sinnlichfeit als Stoff bervor. Um hierüber nicht zu bart zu urteilen, muß man auch die Zeit hinzunehmen, die Leichtfertigkeit ber Sitte und bes Sinnes im achtzehnten Sahrhundert vor ber Revolution, fo ftart von Frantreich herüber genahrt, wie fie war. Man befommt bie Witterung bavon fo recht, wenn man "ber Mullerin Berrat" lieft und fich erinnert, daß bas luftig lieberliche Bilb einem chanson nachgebichtet ift. Die Rervenstimmung jener Zeit, wenn man fich in fie verfest, fühlt fich, ale horte man bas gewiffe Bolluftige im Rlang fein gitternder Bitherfaiten. Diefe fcwimmenbe, fcmingenbe Sinnlichkeit, naiv heiter, Gunde vor bem Gunbenfall, ift auch in Mozart. Mit ihm hat Goethe fo ungemein viel Berwandtes. Beibe tonnen fturmen, donnern, pofaunen, aber ihr mahres Element ift Bobligteit, Boltenlofigfeit, Melobie - Alles mit bem Leichtfinn, ohne den es da einmal nicht abgeht. Mozart hat Cost fan tutte

und Goethe hat die Philine, die romifden Clegien, Die venetianischen Eviaramme gefdrieben - Die Stella nachträglich nicht ju vergeffen. Goethe erhebt in jungen Sahren biele Stimmung ber Raturfeligfeit auch zu einer Art von philosophischer Anschauung, Die fich freilich nicht in scharfen Begriffen, sondern wie ein truntener humnns and ipricht in bem höchst mertwürdigen — Betenntnis wollen wir es nennen - "bie Natur" (um 1780). Diefer geniale Erguß gibt unendlich zu benten. Die Ratur ift ba Alles, bas Gange, ber Menfch unlosbar mit eingeschloffen. "Gie hat mich hereingeftellt, fie wird mid auch herausführen. 3ch vertraue mich ihr, fie mag mit mir ichalten, fle wird ihr Wert nicht haffen. 3ch fprach nicht von ihr; nein, was wahr ift und was falich ift, Alles hat fie gesprochen. Alles ift ihre Schuld, Alles ift ihr Berbienft." Ginem Toren mußte man erft fagen, bag hier nicht bie gemeine Ratur gemeint ift, wie fie gebacht wird, wenn man ihr ben Beift entgegenftellt. Bebacht hat fie und finnt beständig, aber nicht als ein Menich, fonbern als Natur. Sie hat fich einen eigenen, allumfaffenden Ginn vorbehalten, ben ihr Riemand abmerten tann." - "Sie fprist ihre Gefchopfe and bem Nichts hervor und sagt ihnen nicht, woher sie kommen und wohin fie geben. Gie follen nur laufen; Die Bahn tennt fie." - Bas biefem Raturpantheismus fehlt, ift ber Begriff bes Umichlagens ber graduellen Steigerung in qualitativen Befendunterichieb. Die Ratur baut ihr Bochftes im menichlichen Gehirn, geht bamit unenbs lich über fich felbst hinaus, indem fie Beift wird, und ber Beift bant eine zweite, andere Ordnung über ber Ratur, Die fittliche Ordnung; aber er ftellt biefe Ordnung boch mitten in die Ratur hinein und fie hat boch ihre Wurzel ftetig in berfelben Ratur, gegen welche fie ebenfofehr and ftetig tampfon muß. Dies ift ber Biberfpend, ber fo fdwer zu benten ift und ber boch ift. - Goethe hat ben Mangel biefes jugendlich naturfrommen pantheiftischen Dymnus in Profa (fo abulid bem Betenntnis Raufts im Religionegefprach mit Grets den) in einem fpaten Rachtrag zu ergangen gefucht : "Erlanterungen Bu bem aphoristischen Auffat : bie Ratur, In Rangler von Miller." Man lefe aufmertfam, was er von ben Gefeten Polaritat unb Steigerung fagt als ben Andfallungen jener Lude. Wir tonnen hier nicht weiter eintreten; unfer Bufammenhang verlaunt nur, aus bem fühnen, vollen Burfe bes Auffates noch andanbeben :

"Ihre Krone ist die Liebe. Nur durch sie kommt man ihr nahe. — Sie hat Alles isoliert, um Alles zusammenzuziehen. Durch ein paar Züge aus dem Becher der Liebe halt sie für ein Leben voll Mührtschallos." — Wir setzen nichts hinzu, man wird es — lächelnd — verstehen.

In "Götter, Helben und Wieland" sagt Herkules zum Letteren: "Kannst nicht verdauen, daß ein Halbgott sich betrinkt und ein Flegel ist, seiner Gottheit unbeschadet? Und Wunder meinst, wie du ihn prostituiert hättest, wenn du ihn untern Tisch oder zum Mädel auf die Streu bringst?" Solche Sprünge des Mutwillens verzeihen sich leichter, wenn man die Grundauffassung im Auge behält, wie sie im obigen Aussauffas vorliegt. Goethe liebt es, muß seinem Wesen nach es lieben, Helbentum als Naturhelbentum zu nehmen. So hat er aus Egmont einen Helben gemacht, der eine Natur ist und, weil er es ist, weil er ganz sein will, wie die Natur ganz ist, den Tropfen Sorge nicht in den Bollbecher seines Lebens einläßt. Allerdings hätte er ihm auch so mehr politische Schneide geben können und sollen; ein politisches Drama, das im Mittelpunkt, in seinem Helben, vielmehr ein Drama der schönen Gemütsfreiheit ist, muß hinken.

Doch unfer Thema führt uns nach anderer Seite und gerade Egmont foll uns aus ben bebenklichen Schatten ans Licht bringen.

Batte Goethe feinen Belben einmal fo gefaßt, wie er feiner eigenen Natur gemäß ihn faßte, ergab fich baraus auch bie Bermandlung eines kinderreichen Kamilienvaters in einen jugendlichen Liebhaber, fo tam Alles barauf an, wie biefes Berhaltnis behandelt wurde. Bergnügliche Stunden, Rachte mit einer Raberin: man frage fich, mas baraus geworden mare in einer nur etwas gemeinen Band, und man fehe hin, was baraus in Goethes Band geworben ift, wie bas Entzuden ber Liebe, bie Unenblichfeit ber hingebung, ber freie Tob nach bem Berlufte bes teuren, bewunderten Mannes bies Mabchen abelt und wie ber reine Bergton, bas Anbenten im Rerter, ber ibeale Traum, worin bie Geliebte fich in ben Genius bes Baterlands verwandelt, — wie bies alles Gemeine vom heiter genieffenden Mann abwendet! - Mun, es ift fcmer, von biefem Gefichtspuntt nicht alle, fo oft besprochenen weiblichen Sauptgeftalten Goethes noch einmal aufzunehmen. Wenn im Rauft Die Bitte um bie erfte Racht und Gretchens Busage einmal vortommen, mit Worten

szenisch vergegenwärtigt werden sollten, kann es reiner geschehen, als es vom Dichter geschehen ift? Und reiner vorbereitet sein als in Greichens Sehnsuchtslied? Rur ein unreiner Faben im Dichter, und was wäre aus dem Bilbe des heißen Verlangens geworden, das hier in den letzten Versen durchbricht? Er durste dennoch nicht vergessen, daß diese ganze hingebung auch schuldhaft ift, und wie straft und zermalmt die furchtbare Schlußtzene im Kerker jedes vers dorbene Denken, das an jenen heißen Vildern sich weiden möchte, wie es sich an einer lüsternen Wielandszene weidet!

Es ist genug, diese Beispiele aus der Jugendpoesse allein schon reichen ganz hin, zu bestätigen, daß das Weltkind eine Seite hatte, die zum "himmlischen wies"; eine Iphigenie, Leonore, Natalie, Dorothea, Ottilie braucht nicht noch auf den Plan geführt zu werden. Die Fleden mußten bezeichnet werden; das Gold überstrahlt sie.

Es wohnte eben in dieser Seele hinter all den wilden Särungen und Brandungen der Jugend, zeitweise latent, doch sicher und unsentweiht ein Bernunstkern, Hort der Besinnung, der Sophrosyne, eine gesunde Kälte hinter der Glut, es war da eine Magnetnadel unsverrückt eingesetzt, die stetig, wie auch das Schiff schwankte, nach dem Norden der Weisheit zeigte — "wenn er mir jetzt auch nur versworren dient — ——!" Es ist wunderbar, wie gescheidt dieser Wensch ist. Eben auch, daß er eine ganze Dicht er natur ist, darin selbst schwankten. Ein rechter Dichter ist nie ganz versentt, er sieht gleichzeitig zu; die Leidenschaft, worin ihm der Untergang zu drohen scheint, wird ihm mitten in der Hise doch auch schon Vild, gegenständliches Bild. Wie viel von dieser heilsamen Kühle sühlt sich mitten aus dem Föhnsturm schon im Werther herans!

Unsere Betrachtung zielt nach einem Schlusse, wo dieser gesegnete Mensch recht und völlig als das rein durchklärte Bild erscheinen soll, als welches er von der Erde schied. Bu diesem Ende nehmen wir noch einen zweiten Zug auf, der diese Aussicht bedenklich zu trüben scheint: den dritten (für und zweiten) der zu Ansang erwähnten Punkte. Die Gescheitheit war auch eine außerordentliche und schon frühzeitige Täuschungslosigkeit: staunenerregend an einem Dichter, der so ganz bestimmt war, die Welt mit schoner Täuschung zu erstreuen, und eben so sehr und eben darum schwere Sorge erregend.

Mit achtzehn Jahren "Die Mitschuldigen", ein fo früher Blid hinter Die Ruliffen bes Familienlebens, folde Welttenntnis, Romifdes mit folder, mit fo untomifder Grundlage: bas ift unbeimlich. Die Anfänge bes Kauft fallen etwa zwischen 1772 und 1774, vielleicht etwas früher; Dephistopheles gehört unzweifelhaft zu ben erften Burfen und die wesentlichen Züge seines Charafters waren ficher schon in ber erften genialen Anschauung mitenthalten. Ein Jüngling von 23 bis 25 Jahren, und biefes Biffen um ben bunteln Grund bes Lebens, Diefes Wiffen, wie bie Welt aussieht, wenn man bie Mufion wegnimmt, diese damonische Ironie ber Regation, und biese Ironie boch fo naiv, ale ware fie nur gang felbstverftanblich: man faunt und ichauert. Karlos im Clavigo hat benfelben Blid mit Abzug ber Richt ohne Bangen für ben Dichter selbst, ben Men-Beiftertiefe. ichen im Dichter, benft man : wenn es nur babei bleibt, bag biefe Stimmung in poetisch beherrschten Gestalten objektiv wird, wenn fie nur nicht subjettiv um fich greift und Berrin wird im Voeten! - Goethe hat einmal gefagt, er habe fich ichon als Anabe und Junaling eine fo richtige Borftellung von Belt und Leben gemacht, baß es ihm nachher förmlich langweilig gewesen sei, fie wirklich zu er-Dies klingt blaffert, und fo frube, fo gange Taufdungs. losigkeit ist auch wirklich ber Weg, blasiert zu werden. In Italien vollzieht sich gründlich ber schon länger vorbereitete Abschied von ber Sentimentalität. Dafür tauscht ber Dichter bie beseligende Anschaus ung bes antiken Lebens ein, fattigt fich mit bem Bilbe ungeteilt Auf ben hohen Gewinn feiner Geele fturat fich vollen Daseins. räuberisch bie ungeheure Erfahrung ber frangofischen Revolution. Daran hatte er doch noch geglaubt, daß die Autorität als Rels festftehe in der Belt; er fieht fie gefturgt und verliert den Glauben an bie Geschichte, an ein Gefet in ber Geschichte. Wirklich blafiert nimmt es fich aus, wie er fich nicht ohne Gelbstgefälligfeit im Reldjug 1792 prafentiert, bem beutiden Beere nachfahrend, Farbenlehre ftubierend; in Pempelfort bei ben Freunden verfichert er, daß ihn weber ber Tob ber aristofratischen, noch ber bemofratischen Gunder im minbesten fummere, bei ber Belagerung von Maing betreibt er feine Karbenftubien weiter und überfett den Reinete Boff, teines wegs aus reiner Poetenfreude am tomischen Bilbe, sonbern weil ce ihn subjettiv ergobt, wie "in biefer unheiligen Beltbibel bas Menschengeschlecht sich in seiner ungeheuchelten Tierheit ganz natürzlich vorträgt". Die Lustspiele: ber Bürgergeneral und die Aufgeregten sind geruchlose, dem sauren Torfgrund der damaligen Stimmung entwachsene halme. Schon früher hatte ihn der Spisdube Cagliostro mehr interessert, als er wert war. Dies kommt zum Teil auf Rechnung der Jopfzeit, ihres Geschmades an Abentenersignren, aber doch und mehr noch auf Rechnung eines ärgerlichen Behagens: die Ersolge des Betrügers bestätigten dem bittern Weltverlacher seinen müden Blid in die Blindheit und Gemeinheit des Menschengeschlechts. Der Großkophta ist das ödeste dramatische Produkt dieser inneren Lähmung und das Kophtische Lied, rhythmisch vortrefslich, sangbar, leidig lustig, ihre lyrische Rhabarberblüte. Losung ist der Refrain:

Töricht, auf Begrung der Toren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sich's gehört!

Ware dies der ganze Goethe, dann gute Racht! Wir stellen diesem Goethe schuurstrack den Bers desselben Goethe im Epilog zu Schillers Glode entgegen und verweisen auf das, was im vorigen Beitrag hinzugefügt ist. Da weiß es Goethe, daß hoffen auf Besserung der Toren die Stahlschwungseder des Wirkens ist:

Es glübte seine Bange rot und röter Bon jener Jugend, die uns nie versliegt, Bon jenem Mut, der früher oder später Den Biderstand der stumpfen Belt besiegt, Bon jenem Glauben, der sich flets erhöhter Bald fühn bervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag dem Edlen endlich somme.

Schiller war, man weiß, zur rechten Zeit ihm naher getreten: ber Luftstrom einer ethisch straffen Natur wehte mit ihm baher, fegte bie verbrühende Föhnluft hinweg und wedte im fast erstorbenen Erdreich die eingeschlafenen Reime eines neuen, zweiten Frühlings.

Gehen wir mit dem Manne nicht zu hart ins Gericht, weil er einen Weder bedurfte! Die Erfahrung ift ein schwereres Ding, als oberflächliche Köpfe glauben; ein Falkenauge, das in früher Jugend schon mit beispielloser Schärfe sie vorandnimmt, eine größere Gesahr, als die Meisten wissen. Shakspeare, an soldem Tiefblick in die nackte Wahrheit Goethe so ähnlich, kam nahe bei der Berbitterung an. Im späteren Alter ersahren wir's Alle: es ist, als sielen Schuppen vom Auge, und nur, wer wenig benkt, hat keine Mühe, nicht ganz in Menschenverachtung zu verfallen. Die Menschen verachten lernen und doch sest im Bewußtsein behalten, daß die Grenze zwischen der tierähnlichen Mehrheit und der wirklich menschlichen Minderheit eine sließende ist, doch von dem Borbehalte nicht lassen, daß ich nie wissen kann, ob dieser und jener, der in der Mehrheit läuft, nicht zur Minderheit herüberzuziehen sei — das ist eine Kunst.

Die schönste unter ben Proben ber herstellung ist "hermann und Dorothea", auch ganz nur menschlich, nicht als Kunstwert genommen, wiewohl es natürlich auch als solches die Genesung bezeugt. Wir sind unter guten Menschen; weil sie gut sind, sind ihre Kührungen die unsrigen. Nur wie ein Schatten zieht im hintergrund der Drache menschlicher Wildheit vorüber. Mit wohlwollender Komit ist selbst die gewöhnliche, kleinliche Wenschennatur behandelt im Apostheter: ein ganz besonderer Zug von Goethes schöner Wilde hat sich wieder eingestellt, der schon im Famulus Wagner so angenehm sich bekundet hat: das Behagen am liebenswürdigen Philister. Durchsaus hat Goethe wieder Stand genommen in jener Stimmung, die so ganz ihn, so ganz die Goethesche Seele enthält, die aus Iphisgeniens Munde spricht:

— Die Unsterblichen lieben der Menschen Beitverbreitete gute Geschlechter Und sie fristen das flüchtige Leben Gerne dem Sterblichen, wollen ihm gerne Ihres eigenen, ewigen himmels Mitgenießendes fröhliches Anschaun Eine Beile gönnen und laffen.

Alle Areatur ift in bies weite, gute Berg miteingeschloffen :

Als ich einmal eine Spinne erschlagen, Dacht' ich, ob ich das wohl gesollt? Dat Gott ihr doch wie mir gewollt Einen Anteil an diesen Tagen.

4 64 ware eine falich moralifierende Auffaffung, wollte man Diefen beilfamen Rud in unfere Dichtere Leben fich nur als Wert einer Billensansvannung vorstellen. Schiller hat ihn wohl mitunter mahnen muffen fich aufguraffen, aber bas Befte tat einfach ber Umgang, bas fletig por Augen gerudte Bilb eines Mannes, ber groß mar, ein Dichter und qualeich icharfer Denter und trot biefer Scharfe unblaffert burd und burd. Es ift Goethes urfprungliche Ratur. feine mahre Lebensstimmung, mas wieder aufgieng, einfach ein Auftauen. Diese Ratur war optimiftisch tros allebem, trosbem, bag es ihm felbst tein Schopenhauer gleichtut an Renntnis und Ertenntnis ber Bollenschlunde bes Lebens. Gin leicht girfulierenbes Blut, beis teres Frankenblut, gludlicher, wohliger, sympathischer und sympathetischer Nerv, bestimmt, Dinge zu schreiben, bei benen es ben Menschen wohl wird. Und biefer Nerv, bies Blut war zusammen in Einem Mann mit ber Gehirnregion, die fo fdredlich hell in alles Teufelhafte ber Menschheit hineinsah. Man fann nicht weiter, fann es nicht ergründen, es war eben fo, tam nun eben barauf an, wer Berr bleiben werde. Und nun ift dies gute Blut wieder Berr.

> Der Teufel hol das Menschengeschlecht! Man möchte rasend werden! Da nehm' ich mir so eisrig vor: Will Niemand weiter sehen, Will all das Bolf Gott und sich selbst Und dem Teufel überlassen! Und kaum seh' ich ein Menschengesicht, So hab' ich's wieder lieb.

Und mit diesem köstlichen Wort sind wir angelangt, wohin wir wollten. Wein Borhaben ist, den Leser zu bitten, mit mir bei dem Bilde des heiteren Greises ruhend zu verweilen, wie es in den Sinnssprüchen vorliegt, die unter verschiedenen Aberschriften: Parabolisch, Epigrammatisch (Politica), Gott und die Welt, Sprüche in Reimen mit der Unterabteilung: zahme Xenien, zusammengestellt sind; auf den westöstlichen Divan werden wir dabei auch hinüberzublicken haben. Dabei müssen wir und beschränken, nur Weniges soll aussgehoben werden, das aber zum Zwecke genügen mag.

Die Liebe ift bem alten Anaben lang treu geblieben, ja Wertherisch schüttelt sie ihn noch einmal mit 73 Jahren; bas ift wohl zum

Lächeln, nur ja nicht zum Auslachen, höchst merkwürdiges, im Grund nur erfreuliches Rennzeichen einer Seele mit tüchtigem, dauerhaftem Naturgrund, übrigens ein turzer Sturm, ein Windstoß. Es ist die "Suleita"-Liebe, um zehn Jahre früher, worin man den alternden Goethe so recht erkennt und so herzlich an seinem Bild sich erheitert.

> So follst du, muntrer Greis, Dich nicht betrüben, Sind gleich die haare weiß, Doch wirst du lieben.

Wer vermöchte die Mischung in dieser Rachblüte des Gemütslebens prosaisch in Begriffe zu sassen! Hier ist noch vigor, doch, obwohl man ein Selbsterlednis durchfühlt, keine Rede von dem Stachel,
der und im vordern Teil unserer Betrachtung nicht gefallen wollte, —
Leidenschaft ohne Leidenschaft, Frühling mit Gerbst vereint, woraus
noch eine Fülle anmutvoller Lieder sproßt (der reizendsten eines das
Kastanienlied), — Gegenwart und doch wie bloße Reminiszenz einer
Gegenwart, Darinsein und Darüberschweben. So ist es auch mit
dem Trunt: Weinseligkeit, Rausch ohne Rausch, symbolisch und
doch ganz naiv symbolisch, grundlustig und doch wieder nur Sinnbild
des Bersenktsein in das All, des Berschwindens gemeinsreier Bewußtheit, einem Saadi, einem Hasis abgesehen, und doch frisches,
eigenes Leben; das persisch-arabische Kostüm stört und entsremdet da
und dort, hier aber kleidet es wie angegossen.

Wo ist die gefährliche Bitterkeit hingekommen? Wir haben es schon an dem liebenswürdigen Berse gesehen: "der Teusel hole" usw. Sie poltert und wettert in nicht wenigen dieser Sprüche, aber sie lacht schon im Poltern, der Stachel ist auch ihr abgebrochen. Sie poltert besonders auf die anmaßliche Jugend, aber:

"Sag nur, wie trägst du so behäglich Der tollen Jugend anmaßliches Wesen?" Fürwahr, sie wären unerträglich, Wär' ich nicht auch unerträglich gewesen.

Also Humor! Sich selbst an ber Rase nehmen! Die Lustspiele and Goethes verbitterter Zeit waren humorlod; was er Romisches in jener Stimmung von sich gibt, ist Galgenhumor, Humor ohne Humor ist insbesondere das kophtische Lied; jest spielt der wahre, ber freie Humor, dem die Rudbiegung des Bewußtseins auf die eigenen Schwächen in der lachenden Personlichteit zu Grunde liegt. Ich habe immer eine Herzensfreude gehabt an tem Bers, den man als bestes Motto für Sinn und Inhaltstern des echten Humors betrachten kann:

> Ich liebe mir den heitern Mann, Am meisten unter meinen Gasten: Ber sich nicht selbst jum Besten haben kann, Der ist gewiß nicht von den Besten.

Die Liebenswürdigkeit des Sichfelbstbelächelns! Auch die schönste gesellige Eigenschaft, während man den Ironiker, der nur Andere belächelt, nach Naivetät umspürt, um sie zu verspotten, aus jeder guten Gesellschaft hinausschmeißen sollte. Darin liegt denn eben die denkbar heiterste Auflösung der erdig schweren alten Sitterkeit; ganz frei weiß sich ja Reiner von dem "Gemeinen, das uns alle bändigt"; wer sich aber doch bewußt ist, daß er zugleich hoch darüber steht, mag es lächelnd bekonnen; was er gesteht, erniedrigt ihn, daß er es gesteht, erhöht ihn, und so mag er grundschelmisch scherzen:

"Du gehft so freien Angesichts Mit muntern, offnen Augen!" Ihr tauget eben alle nichts, Barum sollt ich was taugen?

Ein andermal weiß sich der Dichter von der Last des traurigen Bissens um der Welt Blindheit und Unfinn dadunch befreit, daß er sie als Dichter vergegenständlicht und sich dadunch vom Leibe gesichafft hat.

"Bie hast du an der Welt noch Lust, Da Alles schon dir ist bewußt?" Gar woh!! Das Dümmste, was geschicht, Weil ich es weiß, betrübt mich nicht; Wich könnte dies und das betrüben, hatt' ich's nicht schon in Bersen geschrieben.

Man erwäge, welches erleichternbe Licht barin gegeben ift über bas buntle Bebenten, bas uns Goethes frühes Wiffen um alle Schlechtigfeit ber Welt erregt hat!

Und bagu nehmen wir als weitere und gange Bernhigung über

die Schwere ber Runft, die Menschenverachtung zu überwinden, die Mare Einsicht in ihre Aufgabe, die aus ben Worten spricht:

Bonach foll man am Ende trachten? Die Belt ju fennen und nicht ju verachten.

Wir haben diefe herstellung der guten Goethe-Matur bis hieher halb nur wie ein Glud, wie einen Sieg des frohen, unverwüstlich hellen Temperaments aufgefaßt. Einen gar feinen, weichen Rern trägt ja in sich, wer sagen kann:

Bierlich Denfen und fuß Erinnern 3ft bas Leben im tiefften Innern.

Es ist aber doch ja natürlich auch mehr als bies, wir brauchen ben Gesichtspunkt ber Moral nicht zu scheuen; es war unzweifelhaft auch Willensarbeit, sittliche Tat. Das leichtblutige Weltkind wußte boch gar wohl:

Wer mit dem Leben spielt, Kommt nie jurecht; Wer sich nicht felbst befiehlt, Bleibt immer Knecht.

Goethe hat sich befohlen, hat den Egoismus besiegt, der am Ende doch die Wurzel der Berbitterung ist. Auch der Faust, der alle Illusion verflucht, sich, sein Selbst zur Welt erweitern und mit ihr scheitern will, ist noch Egoist, aber der Greis Goethe läßt ihn lernen, daß Dienen Bohl eines Ganzen, des Ganzen dienen des Mannes Wahlspruch sein soll. Wir sind aber an den kleinen Sprüchen und führen für diesen Zusammenhang zuerst einen vom Verzeihen an, das ja Borbedingung der Opserbereitheit ist, einen Spruch, in welchem nur die schlimmste Veschränktheit leichte Selbstabsolution sinden könnte:

Fehlst du, last dich's nicht betrüben, Denn der Mangel führt jum Lieben, Kannst dich nicht vom Fehl befrei'n, Wirst du Andern gern verzeib'n.

Ber je hier eine Anwandlung von Difverftandnis fühlte, ber lefe:

Wen wohl das Glint die bödifte Palme bent? Wer freudig tut, sich des Getanen freut.

Und:

3ch Egoist! — Wenn ich's nicht beffer wüßte! Der Reib, das ist der Egpiste; Und was ich auch für Wege geloffen, Auf'm Reitpfad habt ihr mich nie getroffen.

Das Wohlwollen ift mehr als bloße Stimmung, mehr als gute Laune, ift Gefühl, bas in seinem Grunde noch etwas ganz Anderes, als bloß Gefühl ift:

Lueb' und Leidenschaft fonnen verfliegen, Wohlwollen aber wird ewig fiegen.

Wohlwollen ift tatig und seine Tat, sein Wirten ift Berbinden, Ginen:

Entzwei' und gebiete! Tuchtig Bort! Berein' und leite! Begrer Bort!

Aber der Att der Brechung des Egoismus und die Menschenliebe genügt nicht; soll diese zum Tun und Walten übergehen, so will es auch ein Denken, ein Kennen der Stoffe, die gebunden, geleitet sein sollen, Denken über die Welt, Schat von Lebensweisheit. Ban Perlen dieses Schatzes wimmelt es in diesen Sprüchen. Einer ist darunter, ein wohlbekannter und doch von viel zu Wenigen beachteter; Jeder sollte ihn mit großen goldnen Lettern gedruckt an seinem Tisch aufhängen; er sast das Wohlwollen und die Weisheit in Eine; ich schreibe ihn nicht ab, mag ihn nur selbst aufsuchen, wem er je noch fremd ist, er steht am Schluß der vierten Abwilung der zahmen Kenien, beginnt mit den Worten:

"Billft du dir ein gut leben zimmern" -

und schließt:

"Must dich an eignem Tun ergeben, Bas Andre tun, das wirft du schäßen, Besonders keinen Menschen hassen Und das Übrige Gott überlassen!"

Man mußte wenig Begriff vom Ineinander ber Ethit und Reli-

gion haben, wenn man nicht gern einfähe: bies ift fromm, ber Mann ift religids. Wenn einer ber Spruche fagt:

Wer recht will tun immer und mit Luft, Der bege mabre Liebe in ber Bruft. —

fo fagt ein anderer nur mit verschiebenen Worten basfelbe:

Ber Gott abnet, ift boch zu balten, Denn er wird nie im Schlechten walten.

Dieser Geist, so warm er als Dichter sich in das Endliche versenkt, hat seine Heimat doch dort, woher er das himmelslicht holte, das Endliche ins Unendliche zu heben:

Nichts vom Vergänglichen, Bie's auch geschah! Uns zu verewigen Sind wir ja da.

Und nun nehme man die theoretische Seite dieses Dichtergeistes wieder hinzu. Bon einem außerweltlichen Gott hat Goethe nie wissen wollen. Gott ist das Dasein, die Dinge erkennen heißt Gott erkennen, hat er ja früher gesagt. Die späten Sprüche wissen es nicht anders. "Was wär' ein Gott, der nur von außen stieße" usw., diese Gnome weiß jeder Gebildete auswendig und ebenso die manchen Strophen, welche Goethes große Anschauung der Natur als lebendiger Einheit, als aussteigender Formen-Metamorphose in wechselnden, frischen und tiesen Wendungen aussprechen. Bon da blide man zurück auf den oben erwähnten Aussap "Die Natur". Es war Naturpantheismus. Hätte Goethe jest wieder einen ähnlichen geschrieben, er hätte ganz anders, er hätte explicite in das Eine Ganze den Geist eingeschlossen, der in der Natur hoch über der Natur seine ewigen sittlichen Ordnungen baut.

So burchtlart steht Goethe, ber Greis vor uns, ahnlich — nach Abzug des Unterschieds der beiden Dichternaturen — dem gleiche falls nahezu verbitterten Shafspeare in seinem "Sturm". Als dies Bild ist er uns geblieben und lebt in uns fort, wie auf silberner Wolke ruhig niedergelassen, überschauend mit durchdringendem und doch freundlichem Ange und mit dem Lächeln des Wohlwollens. Ein höchst bejahender Geist. Es ist etwas Alt-Varsisches in diesem, boch

mobernen Menschentind : Lichtbienft, reine Freude am Gein, am tuchtig und gediegen Dasein. Das Leben forbern, weil bas Leben gut ift: bas ift feine Stimmung. Rur vorübergebend tonnte ihn Abriman verfinftern. Sonnig, sonnenhaft. Durch bie schneibenbfte Regation, burch glübende Wallungen bes Ginnlichen binburchgegangen fehrt biefe Ratur zu ihrem Wefen gurud. Es ift in aller Rraft milb, fanft. Gott ift ihm wie bem Glias erichienen als ftarter Bind, als Erdbeben, als Keuer. Er ift ja nimmermehr blof Dichter weichen Seelenlebens, er vermag bie Seele in ihrer Tiefe furchtbar an paden, au ichutteln; Beben, Schauer, Graufen fieht in feiner Macht, ein Gorgonenhaupt fann er uns entgegenhalten. Doch folägt er fo tiefe Bunden nur, um fie mit linder Iphigenienhand zu beilen. Und er felbst hat gefagt, an einer ganzen Tragodie - man muß fich eine benten, die alle tragischen Schreden entläßt, wie Richard III. und Macbeth - tonnte er ju Grunde geben. Go bleibt er, wie er auch fturmen mag, bennoch ein weicher Geift und Gott erscheint ihm wahrhaft, er findet ihn wahrhaft wie ber Prophet im stillen, sanften Wehen. Bei ben Worten im unverganglichen und unvergleichlichen Mignonlied muß ich immer an ben Dichter felbst benten:

Ein fanfter Wind vom blauen Simmel weht -

(Altes und Reues, Reue Folge, 1889.)

## Briechische Frühlingstage."

Bat man ein Recht zur Anzeige eines Budges, wenn man von feinem Inhalt durch und burch subjettiv berührt ift, weil es Seite für Seite eigene teure Erinnerungen wedt? Wird man ba nicht befangen fein im gunftigen Ginne, ju unfrei, um Rritit ju üben? -Der Duft ber Fruchte, die auf griechischen Märkten feilstehen, ber Blumen im Pflanzengewirr griechischer Taler ichwebt aus Diefen Blattern mir entgegen; bas Alogon (Pferd) fteht gesattelt, ber Agogiat mahnt aufzusteigen, es geht vorwarts im Sonnenbrand über Berg und Tal, Die Biza (Bolzflasche) am Sattel, fie ift mit Krafi, bem mit Pinienbarg verfetten Weine, gefüllt; man halt am Chani mit ber Aussicht auf Rachtlager ohne Bett, auf ber lieben Gotteserbe. Bas ich nicht finde im Buch, ift bie bewaffnete Begleitung bes Chorophylag (Landwächter, Gendarm); fie tut nicht mehr not, wie meiner Zeit, wo beren zwei auf Tritt und Schritt zur Bewachung vor blutigen Raubern und folgen mußten. Anfchauungen wunderbarer Art lohnen die Müben bes heißen Rittes. Der Traum unserer Rnaben- und Junglingezeit, Die ftille, tiefe Liebe unferes Mannesalters, bas hohe Bilb, bas aus grauer Borzeit zu ben Boltern herüberleuchtet, am Strahl ber Schonheit fie jur Menichlichkeit ergiehend, - es ift tein bloßes Traumbild : Olympia, Argos, Mytenä, Rorinth, Athen und die Afropolis, Marathon, Cleufis, Delphi, Die Thermopylen, fie find, find in Trummern, aber bie Trummer werben lebendig und zeugen. Der Deutsche, beffen Buch mir biefe Erinnerungen wedt, tennt fie, die Spannung, die beilige Angft, momit man folden ewigen Stätten fich nabert, tennt bas entzudte Staunen, wenn ber Traum bem suchenben Auge ju Bahrheit wirb. "Dent' ich an jenen Morgen im Peloponnes, so überfällt mich noch jest immer basselbe Gefühl wie bamals: mir ift, als war' ich noch nie, gar nie in Olympia und weiter barüber hinaus gewesen, und mein Berg empfindet, mit eigener Runft bes Bergeffens, noch bie Schauer ber neugierigen, ahnungevollen Angftlichteit, mit ber man

<sup>\*)</sup> Eduard Engel, Griechische Frühlingstage. 1886.

bie erften Schritte, mutterfeelenallein, in bas frembe ganb hinein tut. Richt Angft vor Gefahren und Beschwerben. Satte ich fie je guvor gehabt, fo fage ich ju Baufe ober manbelte bie Leipziger Strafe in Berlin entlang. Aber wie eine Angft vor bem Bewaltigen, bas mir bevorftand: man geht nicht Olympia, Ithome, Sparta, Mytena entgegen, wie irgendwelchen berühmten Statten ber Schweis oder Tirole." - Der Berfaffer ergahlt, wie er von Gleufis hertomment, Salamis vorüber, Athen zu reift und die Afropolis auftauchen fieht. Dasfelbe Gefühl befällt ihn: Diefe Statten waren ihm versuntene, nur in ben Tiefen ber Erinnerung bewahrte Schape gewesen, und fiehe, fie find wirtlich, die Bergangenheit wird Gegenwart, ja ned viel ichoner, als Phantafie fich gebacht; obwohl bie Werte ber Menschenhand in Trummern, fteben fie ba im golbenen Lichte ber Sonne, die einst ben Marathonhelben, die bem Beritles, bem Phibias geleuchtet. In Athen angetommen, weiht er feine Stunden am liebsten ber Afropolis und genießt bort oben bas Glud, baß tein Zubrang moderner Menschengesichter, wie in Museen und Gallerien, Die fcone Ginfamteit ftort und ber Strafenlarm bes neuen Athens unvernommen an ben Relfen brandet, auf benen boch Die alten Tempel ragen.

Alles Schönfte aus Athens Runftblute fteht auf Diefem einen Museumberge, unter Gottes freiem Simmel, umleuchtet von einem Glang, ber fo vertlärend, fo unirbifch nirgende in ber Belt mehr ju schauen ift. Die atherleichte Luft, Die einsame Stille und Die tiefe Sattigung alles Dentens und Ruhlens verleiht einem Rrafte bes Leibes und ber Seele, die man an fich fonft nicht gefannt hat. Man fieht mit ruhigem Blid: tein Gaffen wie auf die Reihen an Reihen ber Bilber in ben Galerieftabten. hier ift nicht ber Raub aller ganber aufammengefchleppt und in bumpfigen Galen gur Schan gestellt, bas Größte neben bas Durftigfte. Rein, bies ift ein Stud wirklichen Runftlebens auf fleinem Raum, bas Leben eines und teuren Boltes auf feiner bochften Entwidlungsftufe, - nicht aufgeftellt" von Dufeumebirettoren, fonbern ftehen geblieben, wie es aus bem Geifte bes Boltes auf feiner heiligen Statte emporgewachsen ift. — Und bann bas wunderfame Gefühl: mit bemfelben Auge ber Bewunderung haben auf biefe Gaulen auch alle jene Manner geblicht, beren Ramen ichon eine Flut großer und guter Erinnerungen 418 Griechische

wedt. Es haftet an den Tempeln und Toren noch wie ein Dust, wie ein Atemhauch lebender Menschen aus dem Blütejahrhundert der Kunst." Dies ist jedem aus der Seele gesprochen, der, kundig des Altertums, mit lebendigem Sinnen Hellas besucht hat; jeder wird so dem Buche gewonnen sein, weil er der eigenen Stimmung des gegnet. Doch man kann sagen, dies Begegnen begründe noch kein gegenständliches Urteil, die Frage sei, ob ein Buch auch den gewinne, der nicht ebenso selbst erlebt hat wie der Bersasser, der ihm also nicht mit eigener teurer Erinnerung entgegenkommt, — die Wertprobe sei, ob er die vielen gewinnt, die ihm solche Gemeinsamkeit nicht entgegenbringen.

Bare bas Buch nur fur Gelehrte bestimmt, fo mußten wir bie Bertprobe andere bezeichnen. Es ift allerdings auch fur Gelehrte, aber nicht fur Gelehrte allein, nicht fur Gelehrte blof als folde: Als folde mußten fie einfach nur nach Babrheit, nach Richtigkeit sehen. Das Biffen bes Berfaffers, die Frage nach ber Richtigkeit feiner Beobachtungen und Urteile wird und, verfteht fich, nicht uns beachtet zur Seite liegen bleiben, aber was vor Allem zu fagen ift: er reift als Menich, als ganger Menich. Und ba ift tein 3weifel: wer nur mit offener Seele und offenem innerem Auge lieft, ber muß angezogen, erwarmt, gefesselt werben fo gut wie ber, ber bie intime Sympathie bes gleichmäßig Gelbsterlebten bingubringt. Liebe begegnet Liebe. Die Griechen werben fich beeilen, bies Buch ju uberfeten, ein Liebender macht Propaganda für ihr Land und Bolt, für ihre Bergangenheit in ihrer Gegenwart. Berschönert er etwan auch mit bem Auge ber Liebe: es gibt fich boch ficher zu ertennen, bag er tein verliebter Rarr ift, sonden von jenen einer, ber und begierig macht, feine Geliebte tennen zu lernen. - Dies Buch ift fonnig, eine Bohlstimmung geht hindurch, die fich unwiderstehlich bem Lefer. mitteilt. Auf ber erften Seite ichon fieht man, bag biefer Reifenbe die Kahrt mit bem Borfat angetreten bat: ich will mir die Laune nicht trüben laffen, feine buntle Brille tragen. Er eifert mehr als einmal gegen Schwarzseher wie Bierorbt, ber in ber Dunchener Allgemeinen Zeitung fo viel Balle gegen Griechenland ausgeleert bat, gegen bobwillige Boreingenommenheit wie bei einem Tiffot, bem Berleumder Deutschlands, gegen bie Touriftenhaft und Lederei, Die nur mit Birten, Rellnern, Saustnechten, Gifenbahn- und Boll-

beamten und Bufenmebienern in Berührung tommt und banach fich berausnimmt, ein Land au idilbern, er will unter bas Bolt geben und hat baber bie neugriechische Sprache fo aut gelernt, baf er ichon in ben erften Tagen im Bertehr gang leiblich burchtommt. Aber die Sauptsache, er bringt mehr mit als jenen Borfan, fich nicht verstimmen zu laffen - ba ware es ihm boch nur um fich felbst zu tun, - er bringt Bohlwollen mit - und welches Bolf muß nicht munichen, bag ber Frembe, ber es fennen lernen will, mit bem Auge bes Bohlwollens fieht? Und welches Bolt barf es nicht verlangen? Man bentt an Goethe, an bie Unbefangenheit, womit er in Italien reifte, in mertwurdigem Unterschied von Berber, ber wohl auch freudig faunte, aber mehr noch fich argerte, - bes gewiffen Nicolai nicht an gebenten, ber in Stalien nur Berlin fuchte und es überall ichlecht fand. Goethe fah icharf genug, um alle faulen Fleden ber Buftande zu erkennen; bas vierte ber Benetianifchen Epigramme allein fcon beweift es; aber er ließ fich die Stimmung nicht truben und tat recht.

Bir verlangen Gachlichkeit von einer Reisebeidreibung. Aber Die Sachen wollen recht gefehen fein, und bas will einen richtigen Deniden. Ein Buch ift ein Menich, ein Buch ift ein Charatter, - tann freilich auch ein Charafter fein, wie man bas Bort gebraucht, wenn man vom Charafter ber Charafterlofigfeit fpricht. Dier ift ein richtiger Menfch, ein Charatter im rechten Ginn, frifch, einfach, uns befangen, gut, gut mit allem Bolt, Menich mit Menichen, nicht blind gegen Gebrechen, aber mit humor gewaffnet, bag Dornen ber Bers ftimmung nicht zu tief geben. Zugleich bringt er gute Musteln und Anochen mit, wie man fie brancht, wenn man die Dinge in ber Rabe feben will, er ift ruftig und ausbauernb, geht gum Stannen ber Griechen gern ju Auß, mit leichtem Gepad über Stod und Stein in Sonnenglut; gleich ju Anfang erträgt er auf ber Fahrt von Rorfu nach Leutas, mit einem Bataillon Solbaten auf einem Dampfer aufammengepfercht, leichten Mutes eine wilbe Sturmnocht, er waat auf fleinem Segelschiff eine bochft fturmbebrobte Rabrt von Bante nach Elis, Strome, wie ben jaben Rufias, burchreitet er ohne Zagen. Ihm ift wohl bei Landvolt von patriarchischen Sitten, er ift bantbar für bas targe Dahl, bas gaftfreundliche Armut bietet. Sein Geschmad ift terngefund unmobern, et begludt ibn, wandern

au tonnen, wo es noch feine Kabrifen, noch fein Proletariat aibt, es freut ihn, baf ber Grieche Kabritarbeit icheut; er unterhalt fich mit einem mainotischen Birten, ber nicht weiß, mas eine Gifenbahn ift, feine Uhr befitt und - Glud über Glud! er hat noch feine Zeitung gelefen, er ift gang unwiffenb in Allem, mas fich aus Buchern lernen läßt; wer ihn aber bumm nennt, biefen "Rönig ber Berge', ber irrt fich. Bas fich nicht aus Buchern lernen laft, bas weiß er fo aut ober beffer, als wir übertlugen Menichen mit gelahmten Augen und abgestumpften anderen Ginnen". Bafts lichteit hat er in ben erften Tagen fcon erfahren, auf Weg und Steg grußt ber Wanberer ben Wanberer, in gerührter Erinnerung an iene, erfreut burch biese gute alte Gitte fagt er: "noch ift Diesem Beisheit, daß Menich bem Wenschen hilfreich begegnen foll, nicht abkultiviert worben, und 20 Jahre gebe ich ihm noch Frift, bis bas geschehen wirb." — Es fommt mir bei ber erften biefer Stellen in Erinnerung, mas mir ein Wirt in einem abgelegenen Avenninendorf einmal zur Antwort aab, ale ich ihm mit Bilbungefelbftgefühl rühmte, bei und tonne jeber Bauer lefen und ichreiben; "dunque saranno tutti dottori !" fagte er mit fpottlichem Blid und Ton und meinte, ich folle nur mit bem nachsten besten Bauern unterwege ein Gefprach antnupfen und ich werde finden, "quanto bene sa ragionare". - 3m Belos ponnes macht Kalamata eine Ausnahme von der Kabrifscheue. "Sollte man bemnachft hören, daß bier ein Berd weiblicher Entfittlichung, vielleicht gar der Reim zu einem griechischen Proletariat und zur Sozialbemofratie fich entwidelt habe, fo moge man bie herrlichen Dampffpinnereien nicht vergeffen! Leiber gibt es felbft unter ben Griechen Rurgfichtige genug, welche um jeden Preis ihr fcones, auf bie Rultur bes Bobens hingewiesenes Baterland in bas Raberfaufen der Maschinenindustrie hineinzerren, eine blühende Industrie' schaffen möchten. Wenn fie bie Oberhand triegen, fo tann es tommen, baß in den Ausfuhrliften fo und fo viele Millionen Drachmen für Seibe, Baumwolle, Gisenwaren erscheinen. Um biefelbe Zeit wirb man auch anfangen muffen, eine Statistit über bie Bahl ber unehelichen Rinder aufzunehmen, Die jest überfluffig ift, und befondere Berordnungen zu erlaffen zur überwachung bes Dirnenwefens. Erft bann wird Europa Griechenland für ein ebenburtiges Rulturland

anfeben. Soffentlich find bann alle, Die Griechenland lieben, fo wie es ift, tot, um folche Greuel nicht mit anfeben gu muffen."

Es ift wohl feiner unter ben Lefern biefer Zeilen, bem man erft fagen mußte, wie febr aut wir alle wiffen, bag man bem Rab bes Rulturganges nicht in Die Speichen fallen tann, bag bie Rultur mit ben Giften, die fie notwendig mit fich führt, auch ihre Gegengifte erzeugt, bag man bie Finfterlinge ju Rameraben befommt, wenn man mit gangem, bitterem Ernfte in ber Bermunichung bes Doppelwefens aus Lichtgeift und Teufel verharrt, bas wir Aultur nennen. Aber Die Liebe gur ichonen Ginfalt unverdorbener Menichennatur muß ihre Stunden haben, man muß ihr bie Stunden laffen und gonnen, wo fie ihren Born gegen bie Gifte ber Rultur loswettert. Wer ware so bumpf, zu vertennen, was wir ben Gifenbahnen verbanten, und wer fo flumpf, es nicht zu fühlen, was fie verberben, wenn er zusehen muß, wie fie bem ftillen Gebirgstal, wo es noch Unichuld gab, mit bem Touriftenvolt bie Berführung zuschicken, wenn ihr fcriller Pfiff ihm fagt: bu lebft in einer Zeit, wo Alles best, Alles jagt und ber ftillen Sammlung bes Beiftes balb feine Minute mehr bleibt?

Frifde Sinne und frifde Seele: bamit ift fcon gejagt, bag unfer Reisender die Rraft ber Anschauung mitbringt, ohne welche felbft griechische Ratur, griechischer Boben und himmel bem Auge tot und bildlos bleibt - doppelt, ba hier fo viel Land noch unbebaut, wild und wuft liegt. Man muß wie Rottmann feben, wenn man Griechenland verstehen will, man muß im entwaldeten Gebirge ben Bohllaut ber Linie, in ber verbrannten Chene, im versumpften Tale bie malerischen Reize finden und genießen und bies kunftlerische Gefühl mit bem Gefühl bes Tragifchen in ber Berödung gu e in er vertieften, großen Bilbichauung zusammenfaffen. Gin foldes Auge wird bann auch bas rechte fein, bas Bilb ber Schonheit ba, wo es in Form und Farbe jedem verständlich aufgeschlagen liegt, nicht obenhin zu überfliegen, sondern in feinem Bollwerte ju burchbringen, ju umspannen, daß bie Seele fich fagen tann, was es ift, woran fie fich entzudt. Wer fluffifches Land befucht hat, ber weiß, wie an ben Statten, bie fich burd Schonheit bes Raturbilbes anszeichnen, Die großen geschichtlichen Erinnerungen mit bem Gefühle biefer Schonheit unterfchiebelos in eins ausammenfließen. Aber auch wo bie Lanbichaft nicht

icon ift nach gewöhnlicher Borftellung, wo fie bem phantafielosen Auge nur traurig ob ericheint, ba wird fie burch biefe Berbindung ben Charafter bes Siftorifchen erhalten, hiftorifch in bem Sinne, wie die Runftsprache bas Wort nimmt. Man bente nur 3. B. an Rottmanns Sitoon, an biefen tablen Erbruden, ben bie Beichichte gefurcht bat, wie Erlebniffe ein Monidenantlis furden. - In Griechenland ift biefe Berichmelzung von Gefühlen anders gefärbt, gestimmt, gestempelt als in Italien. Dit anderer Stimmung ichaut man von ber Afropolis auf die attifche Chene in ihrem feinen Gilberbuft, auf bas blaue Meer und bie blauen Infeln, auf bie Schneegipfel ber Bebirge bes Beloponnes, als von Vietro in Montorio auf Rom, fein Rapitol, Forum, auf bie Campagna, auf bie Latinerund Sabinerbergzüge. Tragifch angehaucht ift bie Stimmung bort wie hier. Denn groß mar, mas untergegangen ift bort wie hier. Aber bas Große war bort ebenfo icon als groß, eine Ginheit eingiger Art. "Auch bas Schone muß fterben" ift ein anderer Gefühlsinhalt, als: "Auch bas Starte muß fterben," wie man beim Blid auf romifche Trummer, auf bie Riefenrefte bes Roloffeums, ber Triumphbogen leife por fich hinfpricht. Stehft bu bagegen auf ber athenischen Burg und siehst auf ben Parthenon, bas Erechtheum, ben Miketempel - ber eine Blid fagt bir: bas war bas Bolt ber Schonbeit, welches hier atmete, bas Bolf, welches in ewig muftergultigen Formen der Menscheit gezeigt bat, was icon ift, bas Bolt, ohne bas bie Romer und - mir Barbaren geblieben maren. Blide auf bie Olbaume und Platanen ber attischen Chene - bort war bie Afademie bes Plato - und bu fetift bingu: ein Bolt von Philofophen wie von Runftlern. - Wir haben ju Anfang eine ber Stellen ausgehoben, ju zeigen, wie unfer Banderer fühlt in folden Statten; man lefe, wie ihm zu Mut ift auf Rertora, Ithata, in ben Talern, Ebenen, unter ben Bergen bes Peloponnes, in Artadien, Deffenien, Sparta, Argos, Myfena, Rorinth: und man wird mit und in ihm bies geeinte Landschaftes und Geschichtsgefühl erleben.

Und nicht nur blaffe Erinnerungen begleiten ihn, dunner Nachklang aus Gymnasiumszeiten, er hat sein Griechtsch nicht halb vergessen, homer in der Ursprache ist sein Reisegenoß, gleich auf Rorfu liest er die Stelle vom versteinerten Phaatenschiff, auf Ithata landet er mit Dousseus in der Bucht, wie homer heute noch leicht ertennbar sie beschreibt, wandert mit ihm zu der Stelle, wo der göttliche Sauhirt sein Gehege hatte, und weiter zu der Anhöhe, wo die Burg des helden stand, und befindet sich so "am lichten Tage im zehnten Jahrhundert vor Christus". Ein ithalesischer Bootsjunge führt ihn auf diesen Wegen: "man setze eine phrygische Wütze statt des Fezauf seinen Lodentopf, und man hat einen Telemach, wie man ihn sich nicht echter träumen kann. Und wer Odysseusköpfe mitsamt dem bestannten schönen Odysseusbart sehen will, der gehe auf die Patia (Plaz) am Hasendamm, wann die Fischer vom Frühsang landen und ihre zappelnde Meeresbeute auf den weißen Warmorslächen seilhalten."

Argos - Motena - bas Lowentor: wer tennt bie furchtbare alte Sage nicht, wer ift fo phantafiestumpf, bag er nicht ben Agamemnon ahnungsvoll hindurchichreiten, ben Oreftes von ben Eumeniden verfolgt heraussturzen fieht? Roch ungleich tiefer erichüttert wird biefe Stätten ichauen, wem bie Tragodien bes Ajchvlos, bes Sophotles gegenwärtig find wie unferem Geleitsmann. Dit einigen Beamten aus Argos besucht er bas alte Theater ber Stabt. Einer ber Griechen steigt in die Orchestra hinab und spricht mit voller Stimme, mahrend bie anderen auf ben oberften ber alten, aus bem Relogestein berausgehauenen Site fteben und zuhören, die furchtbare Rebe ber Alptamneftra, wie fie, bie Art auf ber Schulter, ben Blutfleden auf ber Stirne, von ber Morbtat hertommt. Bier, auf biefen Stufen, hat einft bie atemlos beklommene Menge ben Borten bes entfetlichen Weibes gelauscht, hat im Bilbe bie grauenhaften Taten bes finfteren Fürstengeschlechtes geschaut, bas bier, eben bier in Argos und auf bem Bugel von Mytena gewohnt, und hat bas ungeheure Schidfal fich vollstreden gefehen.

So lebendig gehen unserem Wandersmann die Geister des Altertums zur Seite. Mit gleich frischer Seele verweilt er vor den erhaltenen Resten der griechischen Kunst, vor dem hermes des Praxisteles in Olympia, den Bauwersen auf der Afropolis von Athen und den Resten der erhabenen Bildwerke des Phidias. Söchst stimmungsvoll schildert er den Ritt von Andritsena nach Phigalia, den Eindruck des Apollotempels auf seiner einsamen Berghöhe, die Aussicht auf das messenische Gebirg und Weer. Aber er reist nicht als Archäolog; nähere Beschreibung überläst er dem Kunstgelehrten, dem Periegeten, er will nicht wiederholen, was in jeder Kunstgeschichte

zu lesen ist. Den Tempel von Phigalia hat eine unbedeutende Stadt aus ihren Mitteln von dem ersten Baumeister Griechenlands, dem Schöpfer der Wunderbauten auf der athenischen Burg, Itinos errichten lassen. In diesem Sinn vor Allem erfreut er sich des hohen Kunstwerks: als eines Zeugen, wie tief und weit das hellenenvolk vom Kunstsinn durchdrungen war. Er hat stets den Zusammenhang mit dem Leben im Auge, den Geist des Bolkes, aus dem einst die großen Künstler entsprossen, aus dem sie als Bildner den Adel der Formen für ihre Wenschendarstellung holten. Und auch hier ist sein Absehen, die Bergangenheit mit der Gegenwart zusammenzusassen.

Da handelt es fich natürlich vor Allem barum, ob ber altgriechische Menschenstamm in ben Reugriechen fortlebt. Engel befampft wiederholt und eifrig die befannte Aufstellung Kallmeravers, Diefe feien weit zum größeren Teile flawisches Blut. Er zeigt, auf wie ichwachen Ruffen Die geschichtliche Beweisführung fteht; ben ftartften Gegenbeweis findet er naturlich in ber Sprache, bie fich bei volliger überflutung von Glawen unmöglich hatte erhalten tonnen. - Bie fteht es mit ber Körperbildung? 3ch habe von meinen Beobachtungen gesprochen in dem Auffat "Aus einer griechischen Reise" (Altes und Reues, 1881\*). Einige Gestalten habe ich gesehen von echt hellenischem Toous in Profil, Glang bes Auges, lodigen Baaren, hohem Buche, ebelftolzer Saltung und wunderbar elaftifder Bewegung; boch nur wenige, bie bies Alles vereinigt zeigen, im Übrigen fand ich, obwohl die letteren Eigenschaften, auch bas lichtvolle Auge, fehr verbreitet find, bas Profil mit gurudlaufender Stirne und scharf geschnittener Ablernase vorherrschend und wollte nicht entscheiben, ob dies dorifc oder füdflawisch fei. 3ch habe aber vom Peloponnes nur wenig gefehen, meine Gindrude find im Reftland gesammelt. Umgefehrt Engel; er hat ben Peloponnes burchreift und vom Festland wenig, fast nur Athen und Umgegend geseben. Es wird angenommen, und awar eben bei ben Griechen felbit, baf am meiften auf ber Balbinfel, vor Allem in ber Maina, ber alte Stamm fich erhalten habe, und unfer frischer Beobachter findet bies volltommen bewährt. Er vergleicht bie iconen Manner, bie er ba gefeben, mit ben burch Schonheit berühmten Montenegrinern und findet ben Borzug bes latonischen Typus namentlich in bem "de Bor",

<sup>\*)</sup> G. hier oben G. 18 ff., 23 f. A. D. B.

in der echt altgriechisch geraden Rase. Er entzückt sich am Abel dieser Erscheinungen so lebhast, gerade wie es in den selteneren Fällen, die mir vorgekommen, mir ergangen ist. Man vergleiche namentlich S. 247—248 seines Buches. Es ist ja wohl eine Freude, einmal wieder Menschen zu sehen, die in ihrer Erscheinung den reinen Wenschenadel darstellen. Der schönste Mann in unserer Kulturwelt ist nicht so naturvoll schön. — Auf den Inseln ist, wie man weiß, das griechische Blut reichlich mit italienischem durchschossen, doch auf dem stillen Ithata muß es ungemischter geblieben sein, eine bestressende Stelle habe ich oben angeführt.

Bochft merkwürdiges Band bes inneren Busammenhanges mit bem alten Bolte find bie fortlebenden Refte des griechischen Druthus. Die Borftellungen baben romantische Umbildung und Sauch angenommen, find aber unzweifelhaft biefelben. Die Rereiden (jest Nepaidec) find Niren geworben, Die als schone Berrinnen" an Bachen haufen, fingen, tangen, aber ben Belaufcher mit geifterhaftem, töblichem Schlage aufs haupt bestrafen. Davon weiß auch Band Soffmann zu erzählen in ber erften feiner Rovellen: "Im Lande ber Phaaten." Der Fahrmann ber Unterwelt Charon, jest Charos, ift in ein Gespenft bes Tobes verwandelt, bas im Sturm ju Rof, Rinderleichen am Sattel hangend, burch bie Lufte fauft. Engel gibt bas Lieb wieder, bas ichon Goethe mitgeteilt hat und das biefer fo hoch hielt; er kannte es vom Lefen, Engel hat es frifch aus Boltesmund, ba fein Begleiter auf bem Bege nach Argoftolion in einem ausbrechenden Gewitter ben Charos fürchtet. - Auf ber gemagten Seefahrt nach Glis ichreiben Die Schiffer, Die ber Begenwind nicht um bas Rap hierata gelangen läßt, bas hindernis ber Lamia zu. Der altgriechische Schreckpopang für Rinder ift alfo eine schlimme Seenire geworden; allerdings scheint bie Lamia ichon urfprunglich mit ber See zusammenzuhängen, ein Dichter nennt bie Stolla ihre Tochter (f. Preller, Griech. Drythol. 1, 507). - Am fünften Tage nach ber Geburt eines Rinbes tommen Feen vom Olimbos (Olymp) herab und bringen ihm Gaben; Gebadenes und ein Beintrug wird ben Geberinnen unter Gebetofpruchen als Opfer hingestellt. Sie heißen Mieren und bas weift auf Moira. Bie mogen and ben Schicffalogottinnen Feen geworben fein? Allerbinge fante ein budliger Schufter zu unferem Reisenben: "Es gibt aute und

426 Griechische

bofe Mieren, ju mir ift eine bofe gefommen;" bies gibt etwa einen Anhalt fur bie Ertlarung.

So Manches in Sitten und Gewohnheiten ist ebenfalls antik. So der Bolkstanz; er ist Reigen; die Tanzenden begleiten ihre Beswegungen mit Gesang; die Geschlechter tanzen durchaus nur unter sich. Die Reugriechen staunten und schüttelten mit Argernis die Köpfe, als sie bayrische Soldaten mit bayrischen Mädchen tanzen sahen. — Antik ist, wie man weiß und wie der Pinienapfel am Thyrsusstab anzeigt, das Harzen des Weines. — Es sinden sich in Bräuchen seder Art gewiß noch reichliche andere Überbleibsel antiken Lebens. Am wenigsten natürlich im Gottesdienst; doch haben, wie Engel ansührt, noch im Ansang des zehnten Jahrhunderts die Wainoten in ihren Gebirgsbörfern zum Zeus und Ares gebetet.

Bereits hervorgehoben ift bie Erhaltung ber Gprache als ficherer Beweis gegen Fallmeravers erwähnte Aufstellung. Gine andere Frage ift bie, wie sich Neugriechisch ju Altgriechisch verhalt, und zwar por allem in ber Aussprache. Lebhaft tritt ber Berfaffer für die sogenannte Reuchlinsche ein, für die Annahme, daß die jetige Die echt antike fei. In Dieses Streitgebiet sei mir erlaubt nicht einzugehen. Überlaffen wir ihm, seine Sache felbft auszufechten, g. B. mit Guftav Mever, ber ihm in biefem Buntt (Munchener Allgemeine Beitung, Beilage Dr. 354, 22. Dezember 1886) entgegengetreten ift, übrigens von feinem Buch erfreut wie wir. Engel hat neuerbings Die Streitfrage in einer besondern Schrift behandelt: "Die Aussprache bes Griechischen, ein Schnitt in einen Schulzopf." 3ch, tein Fachmann in der klassischen Philologie, tann nur fagen, daß auch mir ber überfluß am Laut I nicht einleuchten wollte (nämlich wie man weiß, das Aussprechen von n, ei und oi als i, a l fo, da v bon i nicht unterschieden wird, fünf 3); es gibt ber Sprace etwas Spikes, wofür allerdings ber icone Rlang bes häufigen og bem Dhr Entschädigung bringt. In Konfonantenaussprache hat fich zweifellos bas Richtige erhalten bei d, bas weich mit tieferem Anfat ber Jungenspite ale bei unserem b, und bei 3, bas bem englischen th abulich, aber bis zur Annaherung an R gesprochen wird : fo tonnte bann aus Theodor Reodor und aus Mattheo Maffeo werben. Sch gebe nicht weiter ein, sondern überlaffe bies ben Berufenen. Aber nicht übergeben will ich die frische Lebenstraft, womit das Rengriechische seinen

modernen Bedarf aus dem Altgriechischen schöpft. Ungern verzichte ich auf Ansührung zuströmender Beispiele. Dabei kommt dem Griechen zu statten, daß seine Sprache Wörter verbinden kann, wie es die romanischen nicht können (z. B. ocdnoodoopoos, Eisenbahn), aber dies hat ja die unsrige mit ihr gemein und hierin nicht das geringste der Wittel, sich selbst zu helsen, statt betteln zu gehen. Wahrlich, wir deuschen Wortborger und Allerweltsanpumper dürften uns ein Beispiel an den Neugriechen nehmen!

Run aber ber Boltscharatter? Wie lautet bas Urteil unferes Beugen? Beginnen wir mit ber Frage nach ber Chrlichteit in Sanbel und Wandel. Er hat feine Erfahrungen jum großen Teile im Peloponnes und auf Ithata gesammelt, im Reftland, in ber Bauptftabt Athen, wie ichon gefagt, fich nur turz aufgehalten. Dort ift er zwar vielfach mit Gebildeten, Beamten, Offizieren in Berührung getommen, body natürlich weit mehr noch mit Landvolt, bas von ber Rultur noch nicht belect ift. Auf Grund biefer Erfahrungen lautet sein Urteil fehr gunftig. Rührend gut findet er biefes Bolt, Baftfreundlichteit empfängt ihn, wie wir gleich zu Anfang geseben, überall, besonders auf Ithata: "ich habe auf Rorfu und Rephalonia nur Freundliches erfahren, aber fo lieb und gut wie bier ift man mir bisher noch nirgends in Griechenland begegnet; wenige Stunden, nachbem ich gelandet, war ich schon bas Aboptivfind ber Infel, ich wanderte aus einer dienstwilligen Sand in die andere und rollte wie auf Rebern auf biefer ohnebies fo weichlebigen, ftillen Infel umber. - "Der Wirt bes Parnaffes" (Name bes Gafthofs) "fühlt fich bem Gaft gegenüber nicht bloß wie ein Bimmervermieter und Ernahrer, sondern wie der Pflegevater und verantwortliche Bormund bes Man muß es bem braven alten Rnaben idublosen Fremblings. ganz beutlich fagen, daß man sich auch einmal allein hinauswagen will, fonft folgt er wie ein getreuer Pubel, bamit einem um Gottes willen tein Leid geschehe. Wie bies übrigens auf Ithata ohne unausweichlich höhere Bewalt ober ichweres Gelbstverschulden möglich ware, febe ich nicht ein." Wo er Empfehlung mitbringt - boch gelegentlich auch ohne bas - wird er als Gaft ins Saus aufgenommen, wo bies nicht, wo er im Chani ober Lenobocheion wohnt, fällt überall bie Beche unschuldvoll wohlfeil aus. Alles buzt einander, man vertraut einander, schließt nicht bie Turen. Die Gebilbeten,

428 Griechische

die Beamten sind zutraulich und ebendiese die Gastfreundschaft Abenden. In Andritsena hört der dort stationierte Gendarmerieoffizier, es sei ein Fremder da, und kommt alsbald im Trab geritten, ihn in sein Haus einzuladen, bewirtet ihn und sorgt für seine Weiterreise. Dieser Herr hat eigentlich Jus studiert, ist also kein "Kanadier, der noch Europens" usw.

Ganz entgegengesett biesen Erfahrungen und diesem Urteil lautet nun ein bekanntes, im Orient verbreitetes Sprichwort, das den Griechen an übervorteilender hintertriebenheit über den Italiener, Juden und Armenier stellt, und nicht viel besser das Urteil mancher neuerer Reisenden. Ich selbst habe einige üble Erfahrungen gemacht, auch auf dem Lande, allerdings nicht im Peloponnes, von dem ich nur ein kleines Stück gesehen habe. Wie soll man den Widerspruch lösen?

Unser Griechenfreund fann fagen und fagt, baß fortschreitende Rultur, vermehrter Fremdenvertehr, Buftrömung ber Touriftenflut au vorher landlich unverdorbenem Landvolt, daß ber Begenteffel großer Städte allüberall Bewinnsudyt, überforderung, Betrug erzeugen, und wie fehr hat er recht! Kaffen wir Deutschen uns nur an ber eigenen Rafe! Bergleichen wir unfere Stabte mit Stabten bes Auslandes! Wird man weniger übervorteilt, find die Preise weniger geschraubt? Bergleichen wir auch ben moralischen Buftand unferer Gebirgelander, wie er war, ehe fie von ber Rulturgefellichaft ents bedt waren, mit bem Buftanb, feit fie entbedt find : Die fieht es aus? Wie in ber Schweiz, feit fie ein großer Gafthof ift? Man tann gu Engels Bunften hinzuseten: lage Falfchheit im Charafter ber Bries den, mußte fie fich nicht verraten auch ba, wo bie Berführungen ber Rultur noch nicht wirten? Man tann weiter hinzuseten, bas erwähnte ichlimme Sprichwort ftamme aus ber Zeit ber Turtenherrschaft, wo ja freilich ber Name Rlephte (Dieb) ein Ehrenname bei ben Griechen wurde, weil gegen ben Unterbruder und graufamen Barbaren felbst Einbruch und Raub, wenn nur gewagt, für erlaubt, ja rühmlich galt.

Dagegen ließe sich zu Ungunsten ber Neugriechen wieder sagen: schon ihre Ahnen nahmen es mit der Wahrheit nicht genau, hielten nicht leicht die Finger rein in Gelbsachen, und die Römer sprachen ironisch von Graeca fides.

So mit schwebendem, doch eher zum günstigeren Urteil geneigtem Zünglein muß ich die Wage belassen. Nur vielsährige, nicht Engels, nicht meine, nicht anderer Reisender kurze Erfahrung kann entsscheiden. Und wenn etwas ungewiß liegt, warum soll es nicht schon und wohltuend sein, wenn ein wackeres herz sich frischweg für das Ja entscheidet?

So viel über das Kapitel der Chrlichteit. Nicht der letze Grund des Untergangs Altgriechenlandes war die Wollust, die Entnervung, die sie zur Folge hatte. Wie tief sie in das eigentliche Volk drang, ist nicht zu ersehen; es blieb doch wohl reiner, als wir meinen. In christlicher Zeit wird die griechische Kirche — so wenig sie auch in Byzanz gegen die bekannten Laster, namentlich das unnatürlichste von allen vermochte — doch in Hellas Zügel angelegt haben. Engels Ersahrungstreis begründet sehr günstiges Urteil. Strenge der Frauen, Reuschheit der Sitte sindet er auf allen seinen Wanderswegen.

Der Neugrieche ift nicht faul, wie schon behauptet worden, er scheut nur die Fabrikarbeit. — Trunkenheit ift verpont. —

Das Tier wird geschont, keine Spur von Mißhandlung des Zugoder Reittiers wie in Italien, von der Roheit, womit hier die Bögel
verfolgt werden. Einen unerfreulichen Zug aber teilt der Neugrieche
mit anderen süblichen Bölkern, namentlich den Italienern: er kennt
keine Schonung des Waldes, läßt ihn durch Ziegen abfressen, durch hirtenleichtsinn andrennen. Ich selbst habe einen Weimutstieserwald
in Flammen gesehen. Daher die Kahlheit der einst waldigen
Gebirge.

Das Temperament des Boltes, wie ist es beschaffen? Der Rengrieche ist Sanguiniker wie seine Ahnen. Er ist neugierig, leichtgläubig, leicht lodert seine Phantasie auf, schafft sich ein glänzendes Bild, überschätzt Mittel und Kräfte und wagt, was nicht zu wagen
ist. Das geht nicht ohne Sitelkeit ab, und eitel sind die Griechen
wie alle talentvollen Wenschen. Engels Reise ist mitten hinein in
den letzen Kriegelärm gefallen; Delijannis wollte drohen, nur um
durch Drohen zu erreichen; dem Bolk war es ernst, und blind gegen
die Berhältnisse hoffte es großen Erfolg. Und das war nun freilich
sehr sanguinisch, das erinnerte genau an das alte Athen und den
Leichtstinn, das pulverartige Ausbrennen der Illusion, womit es in

bie Kriege gieng, die fein Untergang wurden. Man lefe bei Engel nach, was er von bem Jubel in Athen erzählt an bem Tage, ba bas dortige Regiment Marichbefehl nach Theffalien erhalten hatte. Gewiff, bas Biel war ein ebleres und gerechteres als bamals, ba Athen feine ganze maffenfahige Mannichaft auf Die Schiffe lub, um fie zur Ervedition nach Sixilien unter Alfibiades hinauszusenden, aber bamals wie heute berfelbe überschwang blinder Buversicht. Man braucht nur bie Schilderung im Belovonnefischen Rrieg' bes Thutvbibes zu lefen, um ergriffen zu werben burch biefe Unveranderliche feit griechischen Boltsgeiftes." Man bentt fo recht an bas Stimmengetofe ber volkswimmelnben alten Agora, wenn man bie jetigen Bellenen in Stunden folden Auflohens fich vergegenwärtigt. Reineswegs ebenfo blind mar aber die Ruftung im letten ruffifche turfifden Rrieg. Damale mußte fich Bellas ruhren; Arglift ber Politit hatte es ja nach feinem Befreiungetriege zu flein gelaffen, es tonnte nicht atmen; bie Berliner Konfereng hat ihm nach biefer tatfraftigen Regung ein Stud von Epirus und Theffalien gugesprochen; immer noch zu wenig, viel zu wenig für ein Bolt, bas ju großem Leben berufen ift und bagu nicht bes Bobens genug hat. 3d habe mid über biefe Lage ausgesprochen im oben erwähnten Auffat ("Altes und Reues", erftes Beft 1881: "Aus einer gries difden Reife und bie Burudverweisung auf Gelbftgefagtes wird ber warmen Teilnahme am Schidfal eines machtig aufftrebenden und von ber europäischen Volitit unleiblich gehemmten Boltes erlaubt fein. Es fieht bem Geift unferer jetigen Zeit nur gang gleich, baß er es liebt, folche noch schwache, fleine Bolter zu verspotten, wenn fie heraus, herauf wollen. Auch ber Rlabberabatich nimmt fie fich gern zum Karitaturftoff. Man vergift, bag auch Preugen tlein angefangen hat. Wie behandelt man bie armen Bulgaren! Gie find fein fo bebeutend angelegtes Bolt wie bie Briechen, aber fie ftreben aus der Roheit nach Bildung — und nicht feit heute — heraus; fie haben fich nicht felbft befreit wie bie Briechen, aber fie haben ihre Taten nachgeholt, haben, geführt von einem beutschen Belben, als Belben gefochten. Dafür werben fie jest von Rugland in einer Beife mighandelt, die man nur teuflisch nennen tann. Denn teuf. lifch ift boch die Berbindung von Brutalität und abgefeimter Arglift. Berfdmorungen angetteln, um ben Borwand jum Ginfdreiten gu

ichaffen, Beftrafung ber Berichworenen nicht zulaffen wollen und Ordnung, Gefet für Anarchie erflaren - bas ift boch wohl Satande arbeit. Darüber hat fich bas sittliche Gefühl Europas und vor allem Deutschlands emport. Diefe Emporung ift bei uns von jenen Varteien mißbraucht worden, die jeder rechte Deutsche verabschent, weil sie mit Giftzahn am Reiche nagen. Aber ber Digbrauch gibt feinen Grund ab, die Bahrheit bes migbrauchten fittlichen Gefühls zu verkennen und es zu verhöhnen. Es ift ja mahr, daß ein foldes Ges fühl in feiner Einfachheit und Reinheit die politische Berwidlung nicht tennt, Moral und Politif nicht zu unterscheiben meiß, nicht bedentt, bag Deutschland für ein Bolt, mit bem feine Intereffen in birettem Bufammenhang nicht fteben, feinen Schritt tun fann, ber uns in einen Rrieg mit bem nordischen Rolog verwideln konnte. Aber geschont will bies einfach ehrliche Gefühl fein, nicht verspotten foll man es, und bies ift auch Politit, benn foldes Gefühl fann man ein andermal gar wohl brauchen. - Wir tonnen es mit Rufland jest nicht verberben, jest auch ber Offfees provingen, beren beschworene Rechte es vor unseren Augen niebers tritt, und nicht annehmen; aber zu viel ift zu viel: fo viel Bergnugen brauchen wir ihm nicht zu machen, bag wir bort ein Opfer noch verhöhnen, hier, angefichts ber rudfichtelofen Ruffifizierung unferer Stammesgenoffen, gang - felbst im Reichstage - fcmeigen. Das folge Deutschland, jest vor Rufland in die Anie gebogen! Und helfen wird es erft nichts! Bei nachster Gelegenheit wird uns ber Eisbar boch in ben Ruden fallen, und fie tann, wenn auch ber frangofische Rrieg nicht so schnell ausbricht, als wir befürchteten, immer noch balb genug fommen.

Wir sind von unseren Griechen etwas abgetommen — nicht zu weit, denn das Verhalten der deutschen Politik in diesen Dingen erinnert traurig genug an Metternichs Verhalten zu Griechenland in der Zeit seines Vefreiungskriegs. Die Hellenen sind ohne Frage das zukunftreichste unter den Völkern, die das türkische Joch abgeschüttelt haben. Es ist von ihren Schwächen die Rede gewesen. Wir könnten ihnen noch stark ankreiden, daß sie den König Otto sortgedrückt haben. Ihren Schwächen des König Otto sortgedrückt haben. Ihren Sterken des Sündenregisters, um so mehr, da sie, wie man weiß; diesen Streich berenen. Sie sind ein geistig strebendes Volk, und das macht viele Sünden gut. Es ist eine stählerne Federkraft in

biefem Bolt, ich weiß tein anderes Wort als bas lateinische stronuitas, - ein ftetiger Drang und Drud nach ber Lichtwelt ber Erkenntnis, und biese Tugend vereint mit bem heiligen Feuer ber angeerbten, eingeborenen Baterlandeliebe. Gie wollen ftolg fein burfen, ein mahres Bilbungevolt zu fein. Diefer Saupt- und Grundaug wird nun von ihrem reifenden Freunde bei jedem Anlag in fein verbientes Licht gefest. Ber Griedenland tennt, bem ift es nicht neu; es tam zu meiner Zeit (1840) vor, daß fiebzigfahrige Greife in Die Schule gingen, um noch lefen und ichreiben zu lernen. Ein Bilb gibt icon, mas Engel bei Erzählung feines beschwerlichen Rittes von Kalamata nach Sparta erzählt. Er macht Salt in einem Chani am Eingang in die wilde Langabaschlucht. Der Wirt Papadatis fagt ihm, daß er ra γραμματα (bas Lefen und Schreiben) von seinem breizehnjährigen Knaben Athanafi gelernt habe. Dieser macht viermal in ber Boche einen brei Stunden langen Beg, ber ihn burch jene fürchterliche, beim fleinsten Fehltritt ben Tob brobende Schlucht führt, zur Schule von Erppi und er hat bort vor allem Geschichte und Geographie bes Baterlandes gelernt, er weiß mit ber Rreibe eine Rarte von Bellas mit ficberem Bug auf Die Bimmertur zu zeichnen, bazu bie Linie bes Begs, bie ein Reisenber von Korfu nach Saloniti zu machen hatte, wobei er von ber Belagerung Miffolonghis, von ber Seefchlacht bei Raupattos (Lepanto), von der Schlacht bei ben Thermopplen zu erzählen weiß. - Ich ermabne von Einzelnen noch die Schule fur Die Menge von Rnaben, Die in Athen fich beimatlos von allerlei fleinem Erwerb, Stiefels puten, Zeitungevertauf und bergleichen nahren; fie ift von einem ber vielen Privatvereine für gemeinnütige 3mede, bem Parnaffos, gegrundet, ber Besuch unentgeltlich; die Jungen benüten fie febr gahlreich und eifrig. Engel besucht biefe Schule bei einer Prufung und fagt: Dort, wenn nicht fonft, habe ich meine Aberzeugung von einer Rulturbestimmung bes griechischen Bolts in ber Levante beftartt. Und ware biefen Nachtommen ber Bellenen vom hellenischen Ibealismus weiter nichts geblieben als bas gernfieber, fo verbienten fie bie Beachtung berer, welche fich um bie Gefchide ber Baltaninfel zu tummern haben." — Es ware noch vom Unterrichtes foftem an roben; hier sei nur mit Rachbrud noch hervorgehoben, was icon bei bem Anaben bes Chaniwirts erwähnt ift: bag bas Baterland, feine Geographie und Geschichte burchaus als Bauptgegenstand behandelt wird. Wie ftand es bagegen in Deutschland noch au unferer Anabenzeit! - Überladung des Unterrichts ift ausgeschloffen. - Wer bezahlt die Landichule? Die Gemeinde, Bir haben Die Schule gebaut, wir bezahlen ben Schullehrer, wir taufen bie Bucher" antwortet auf Engels Frage ber flattliche arfabilde Dimardos Leonibas Spiliopulos. - Die Blute ber Bochichule in Athen ift befannt. Gin Palaft in altgriechischem Stil ift bie Atabemie (befanntlich von zwei Deutschen, Bansen und Biller gebaut), die Schenfung bes Bantier Sina in Wien, Die fünf Millionen Drachmen getoftet hat: ber glanzenbste, aber ja nicht ber einzige Beweis, was in Griechenland ber Patriotismus leiftet. "Biele ber ichonften Gebaube Athens find Gefchente einzelner Burger. Gange Gymnafien, Rrantenhäufer, Maddenschulen, Ausstellungspalafte verbanten ihre Ents ftehung bem großartigen Opfersinn reicher Griechen. Der Staat Griechenland ift vielleicht ber armste in gang Europa; feine B ürger gehören zu ben reichsten. Athen ift bie gufammengefchentte Stadt bes Bellenismus."

Nur ganz Bereinzeltes haben die Neugriechen bis jett in der Kunst geleistet. In diesem Gebiet sich hervorzutun, haben sie noch nicht Zeit gehabt. Es ist abzuwarten. Das Talent wird ja nicht sehlen. — Im übrigen ist die Raschheit bes Kulturfortschritts nur zu bewundern.

Den unzufriedenen Hellasbesuchern hält der Berfasser das Bild dieser ungemein raschen Kulturbewegung entgegen, wie es sich erzgibt, wenn man den Zustand des Landes vor dem Besreiungstriege und in der nächsten Zeit nach seinen Berwüstungen mit dem jedigen vergleicht; man muß bedenken, was auch von Historikern schon gezsagt ist: daß man Griechenland in jener Zeit sich so vorzustellen hat wie Deutschland nach dem dreißigsährigen Krieg. Man kann nur staunen, was ein Land mit so armen Mitteln in der Zeit seit etwa 1835 geleistet hat, als Otto die Regierung antrat; geleistet in Sachen der Bersehrsmittel, der Einrichtungen sur Bequemlichkeit des Lebens, wie Pslege der geistigen Bildung. Nach kurzem Stoden gieng und geht es so schnell, daß kein Reisebuch Schritt halten kann, daß die Schilderungen aus den sechziger oder siedziger Jahren bereits heute nirgends mehr passen. Bedenkt man dies, so wird man billig

fein gegen die Ungleichbeiten, die noch bestehen: wilbe Bege, arms felige Chani, mobelarme Stuben, Schmus, Primitives jeber Art in ben Strichen, welche bie Rultur noch nicht erreicht hat, und unverbittert bes Guten fich erfreuen, bas fie vielleicht verberbt, wenn fie an die gurudgebliebenen Stellen vorbringt. Wir faffen bas Gefagte mit bem Sate im Schlufwort unferes Buches aufammen : "Bei verständigen und unterrichteten Mannern ift bie Tatsache langft ausgemacht, daß die Griechen die wichtigften Rulturtrager bes Drients find und bag fie bei ber lofung ber Baltanfrage eine größere Rolle au fpielen verbienen, ale ihnen bis jest augestanden worden." Der Berfaffer gibt bann einem griechischen Freunde bas Wort zu einer warmen Lobrede auf sein Baterland, worin nicht wenig beherzigenswerte Wahrheit zu lefen fteht, mahrend die Rebe boch übrigens zu boch geht. Dit allem Recht rubmt biefer Batriot, baf bas alte Griechenland ftete uneinig war, bas jetige einig ift, burch bas Reuer feines Befreiungefriege in ungeteilt gleicher Leibenschaft fure Baterland ineinsgeschmolzen; er fest hinzu, bag es teinen Pfahl im Fleisch hat, wie die anderen mobernen Staaten mit ihren alten Standen: Abel, Burger, Arbeiter und Bauern, mit ihren Rampfen amifchen Rirche und Staat, Religion und Wiffenschaft, teine Jubenfrage, tein Irland wie die Englander, feine Bolen, Danen, Frangofen ober Balbfrangofen wie Deutschland, bag frembes Blut leicht und rafc in bie eine Rationalität aufgesogen wirb. "Ein Bolt find wir, eine Sprache reben wir, qu einem Gott beten wir, einen und benfelben Willen haben wir: ben Willen, als Ration zu leben, und wir werben leben." Engel hat teine Ginwendung. Wir batten bie eine und andere. Des befreiten und geeinigten Griechens lands Geschichte ift jung. Pfable in sein Fleisch tonnen noch, werben nicher noch tommen. Rlaffenreibungen, Rechtstämpfe ber Stanbe taum, wenigstens nicht im Ginne ber alten Staaten, Judenfrage nicht, aber bie rein politischen Parteien werben trot ber feurigen Liebe jum Baterland, bie ihnen bort allen gemeinsam ift, bei ber farten anererbten Fattiofitat bem Staate noch ichwere Tage bereiten. Db ihm ber Rulturfampf erfpart fein wird? 3ch glaube nicht. Ein fo geiftreiches, fo lebhaftes Bolt und feine Religion -: bie gries difche, biefer Leichnam, biefe Dumie aus bem alten Bygang, biefe pure Medanit ber Religion, bies Gespenft von Religion -: traus

riges Einheitsband! Dies Band wird übel reißen, wenn ber griechische Geist einmal seine tritische und dialettische Schärse nach dieser Seite richtet. Da ist zwar kein Papst, aber es gibt Papas genug, das Anathema auszusprechen. Engel hätte der warmen Liebe für Griechenland, die seinem Herzen Ehre macht, nichts vergeben, wenn er dem Griechen sein Loblied nicht unbedingt hätte hingehen lassen. Wir zweiseln nicht an seiner Vaterlandsliebe als Deutscher; er hätte sie in diesem Gespräch gegen das noch junge, an Erfahrung noch so viel ärmere Griechenland wohl hervorkehren dürsen.

Diese Ausstellung soll wahrlich kein Abzug sein von dem freudigen Lobe, womit wir das Buch begrüßen, vom Lobe der schönen Wohlsstimmung, die darin atmet; sie geht nur ausnahmsweise auf Kosten des schärferen Urteils; nur ganz menschlich ist, daß sie da und dort zu rosig sieht. — Frisch und frei, wie der Geist in diesem Buch, ist sein Stil. Er lebt, er geht, er watet nicht durch Wurzels und Schilfgeschlinge, stolpert nicht über Stock und Stein wie leider so manches Deutschen schwerfällige Sprachbeine. Die Kritik soll diese Tugend nie vergessen hervorzuheben; die deutsche Literatur ist eben nicht gesegnet mit Schriftstellern, die schreiben können.

(Bom Fels jum Meer, 1886; Altes und Reues, R. F., 1889.)

•

3meiter Teil.

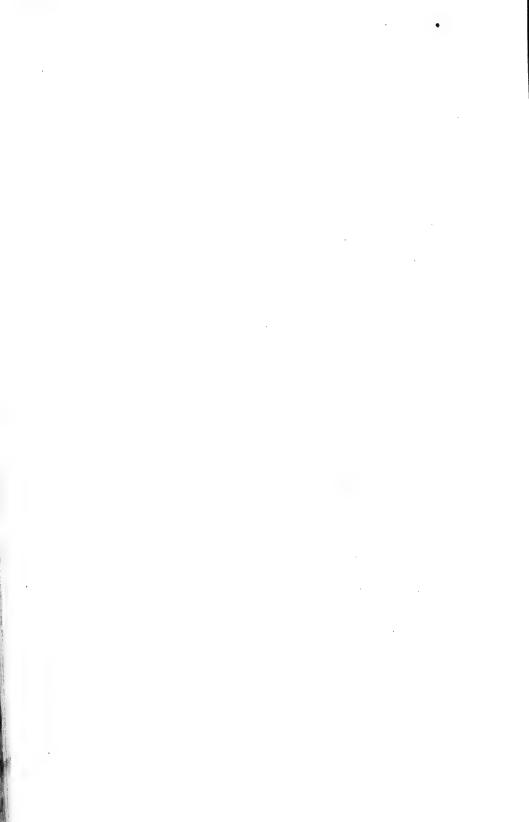

## Mein Lebensgang.

Ich bin den 30. Juni 1807 in Ludwigsburg, der damaligen ameiten Residenzstadt bes Königreichs Wirtemberg\*), geboren. Den Charafter ber Stadt, wie er fich lange erhielt und erft jest allmählich schwindet, hat Juftinus Rerner in feinem Das Bilberbuch aus meiner Anabenzeit" geschilbert; es find mir noch einige ber Driginale in Erinnerung, Die bas foftliche Buch aufführt. Mein Bater war Archibiatonus ("Dberhelfer"), ein freigefinnter Theologe, Rationalift nach bamaligem Stande ber Wiffenschaft, ein flarer und wohlwollender Mensch und fester Mann, der feine Rinder mit liebender Strenge erzog und namentlich zur Punttlichkeit anhielt; eine tuche tige Tracht Schläge fur eine verfaumte Bestellung ift mir in bantbarem Gedächtnis geblieben. Er ift früh, erft 45 Jahre alt, in feinem Dienste gestorben; ber Lazarettyphus raffte ihn weg, er hatte fich durch ben Schauer vor Anstedung und den Rat besorgter Freunde nicht abhalten laffen, an Rranten- und Sterbebetten im überfüllten Militarhospital feine Pflicht zu tun. Es war im Januar 1814: ein Tobfeind Navoleons (ich bewahre noch ein Gedicht voll flammenden Grimmes), vom tiefften Schmerz erfüllt über bie Schmach bes Rheinbundes, hatte er noch die Schlacht bei Leipzig, bas Ende bes verabscheuten Bundniffes, ben Bug bes beutschen (und ruffischen) Beeres nach Frankreich erleben burfen. Ruffische Reiterei gog im Spatsommer burch; ein Teil nahm auf einige Zeit Standquartier in Ludwigsburg; ich fehe bie Strafen meiner Baterftadt noch von fremdartigen Geftalten belebt, Rofaten, Ralmuden, Rirgifen mit Rocher und Bogen reiten über ben breiten Marktplat, wir felber hatten zwei bonische Rosakenoffiziere mit Gefolge im Baufe; ich weiß noch, wie ihre Bedienten meiner Mutter ben Teig bes Weihnachtsgebads wegaßen. Duntle Tage folgten balb auf biefe Rinberfreuden. nach des Baters Tod wurde das Haus wegen der ansteckenden Krankheit abgesperrt, er mußte ohne jebe Begleitung begraben werben.

<sup>\*)</sup> So schrieb man bis jur Regierung Königs Friedrich, der die falsche Form Burttemberg einsubrte, weil ihn Wortspiele mit Wirth verdroffen.

raume Zeit später folgte, nachdem das Grabdentmal vollendet war, bas die Stadt dem tief betrauerten Toten errichten ließ, die Besstattungsfeier am Grabe.

Die Mutter gog mit ihren brei Rindern, beren ich bas jungfte war, nach Stuttgart, ihrer (wie bes Berftorbenen) Beimat. 3ch befuchte hier bas Gomnasium; unter meinen Lehrern nenne ich Roth, später Gymnasialbirettor in Rurnberg, zulest als Pralat wieber in Birtemberg; ich verbante feiner Strenge eine feste Grundlage im Lateinischen; bas Griechische murbe lässiger betrieben. Es mar noch gang die alte Lateinzeit, es herrichte bie Rompositiones, bie Bebbomabarmethobe und alles war eigentlich auf die Buftubung jum "Landesexamen" geftellt. Den Stand bes Realunterrichts zu charatberifieren genügt es, wenn ich anführe, bag mir nie ein Lehrer eine Landfarte gezeigt, mich auch nur mit ben himmelsgegenden befanntgemacht hat; Geographie tam im letten Rurd bes mittleren Gomnafiums vor; fie bestand barin, bag ein Profesor Detinger, foliber Philolog, widerwillig mit diesem Fach für unsere Rlaffe beauftragt, nach Ablauf ber Balfte ber einzigen hiefur bestimmten Bochenftunde halbichläfrig im Lehrfagl ericbien und une aus Alerander von hums boldt Einiges über die ameritanischen Prarien und Urwalber vorlas; wo Amerita liege, wie follten wir es wiffen, die wir nicht wuften. nicht erfuhren, was die beutschen hauptstrome feien, ja woher und wohin auch nur ber Redar fließe!

Ich habe das "Landezamen" erwähnt, die damals noch so hochswichtige Angelegenheit des Landes Wirtemberg; es war die Prüfung zur Aufnahme ins "Aloster". Ich bitte, über diese Dinge die niedsliche Novelle von Hermann Kurz: "Die beiden Tubus" (Novellenschaß, Serie III, Bb. 6) nachzulesen; übrigens ist es wohlbekannt, daß in unserem Lande die Theologie in ungemeinem Wisverhältnis zu anderen Fachwissenschaften durch Stipendien begünstigt ist; sie sind so reich, daß, wer das Landezamen besteht und in eines der Seminarien aufgenommen wird, seine Studien vom vierzehnten Jahre an fast ohne Zuschuß der Eltern vollenden kann. Es ist eine Schöpfung des edeln Fürsten, Herzogs Christoph, verdienstvoll, wohltätig für die alte, von weltentfremdender Wirkung für die neue Zeit; sie hat lange dem Lande ein theologisches Gepräge aufgedrückt, hat Talente gespornt, gepslegt, geleitet, aber auch so einseitig, in so

engen Banden, daß viele berfelben nur durch Rampf, Bruch, Sprengung zu ihrem mahren Ziele gelangten.

Mein Bunich mar eigentlich Maler zu werben. Die Mutter, eine weiche, grundaute, empfängliche, begabte Fran, voll lebendigen Intereffes für Runft und Poefie, ftand in freundschaftlicher Berbindung mit Runftlerfamilien, ich durfte mit ihr die Bertflatten Eberhard Bachters und Betichs besuchen. Alles Bilb entzudte mich. Ein Italiener hangte feine "Bolgen" (fo hießen hier bie Bilberbogen, ber Rame weist auf früheren hollandischen Bandel mit Beiligenbildern in Deutschland, Die Schweizer fagen : Belgen) im überbauten Gange bes noch ftebenben Reftes ber alten Stadtmauer auf (aunter ber Mauer"), bas war bie einzige Runfthandlung bes bamaligen Stuttgart, bier fand ich täglich in faunende Betrachtung verloren. Auch Danneder wurde befucht, ich fah fein schwächstes Wert, feinen Chriftus, entstehen, aber ba ftand bie Schillerbufte, bas Modell ber Ariabne, und am nahen See bes Bartes fein icones Domphenpaar. Weil ich eben von Runft rebe, so sei noch erwähnt, daß ber Belb bes Stuttgarter Theaters damals Eflair war, ben ich in einigen feiner hauptrollen bewunderte; von Poeten fteht mir Uhlande Erscheinung aus jener Zeit noch flar vor Augen, wiewohl ich nicht ahnte, welcher Dichter in der erften Blute seines Talents fich jugendlich vor mir bewegte, als ich ihn im Garten eines naben ländlichen Pfarrhauses auf ben Platten ber Beeteinfaffung im blauen Frad mit gelben Metalltnöpfen, in Sumarowstiefeln mit Bottelchen balancieren fab; er war unser Better wie der Epigrammatist Bang; Matthiffon, das male Dberbibliothekar in Stuttgart, ift mir im Gedachtnis geblieben, wie er auf der Königsstraße wandelt mit einer Ratomiene, ber man nichts weniger als ben fentimentalen Buderbader ber Poefie ansah. - Eberhard Bachter war es, ber meiner Mutter am entichiedensten abriet, mich nach meinem Buniche Maler werben zu laffen; er wußte es freilich aus bitter ichwerer Erfahrung, mas bas Bort befagt: Runft geht nach Brot. Allerbings tonnte man nicht wiffen, ob die Reigung bes Anaben auch wirklicher Beruf fei, benn bie Aribeleien, die ich im Privatunterricht nach der alten Methode bes Nachzeichnens von Borlegeblättern fertigbrachte, lieferten teine Probe, und ohne Beweis vorauszuseten, daß etwas vom Beifte Peter Bischers in mir stedte, ware boch eine allzu tuhne Sypothese gewesen,

auch angenommen, die Tradition, daß wir von ihm abstammen, die allerbinge mit einem fleinen filbernen Rrugifir ale feinem Bert in ber Kamilie überliefert ift, ware urtundlich bewiesen, wie fie es nicht ift, da in Mürnberg die Zunftbucher verschwunden sind. Da war aber noch ein anderes Bindernis; hatte bas Talent auch unzweifelhaft fich angefündigt: wie die Mittel für eine Runftlerlaufbahn erschwingen? Die Mutter war fehr arm; ich bin unter bem Drude ber Not aufgewachsen, und so ift es im Grunde einfach die Armut, Die mich in die theologische Laufbahn führte; es waren die Aloster mit ihren Stipendien, welche bie rettende Band boten; wie mein Bruder wurde auch ich für bas Seminar bestimmt. Ich schied nicht eben leicht von meinem Wunsche, boch auch nicht so schwer, daß ich von widerwilligem Gehorden reben burfte. Der geiftliche Stand galt noch fur ben erften und schönsten, ber Bater war ja Geiftlicher gewesen, und hinter unfern Großeltern, weltlichen Beamten, gahlt ber Stammbaum mehrere Seelenhirten; wir waren mit manden Pfarrerfamilien verwandt, ich hatte ein gar freundliches Bild von der Ibylle bes Landpfarrerlebens in mich aufgenommen und wie konnte ich etwas ahnen von fünftigen Konflitten? Go bestand ich benn mein "Landeramen" und gieng mit vierzehn Sahren burch bie buntle Pforte in bie bunfle Butunft; die "Ginlieferung" (fo lautete die hertommliche Bezeichnung) geschah im Berbst 1821; die Fahrt über die schwäbische Alb wurte von meiner Mutter gemeinschaftlich mit Raufmann Strauß von Ludwigsburg unternommen, ber feinen Sohn Frit hinführte, und bald empfingen und bie Raume bes alten Rlofters Blaubeuren.

Bon ben Lichts und Schattenseiten bieses Seminarwesens übershaupt, von bem Leben in Blaubeuren, ber höchst malerischen Natur bes Feldtales, ben Lehrern, bem Borstand, ben Kameraden hat Strauß in seinem "Christian Märklin, ein Lebenss und Charaktersbild usw." eine einläßliche Darstellung gegeben, auch mein Aufsat "Dr. Strauß und die Württemberger"\*) (Kritische Gänge, ältere Sammlung\*\*) beschäftigt sich mit diesen Berhältnissen, ich kann mich daher hier auf wenige Zusäte beschränken. Unterricht und Studiens

<sup>\*)</sup> Ich muß gelegentlich sagen, daß ich jenen Aufsatz durchaus nicht mehr nach seinem ganzen Inhalt vertrete; es spricht eine Stammeseigenliebe aus ihm, der man noch eine große Enge der Erfahrung ansieht.

<sup>\*\*)</sup> S. hier oben, Band I biefer neuen, erweiterten Ausgabe S. 48-54. A.d. . .

Lebendgang 443

leitung in biefen Rlöftern begen in unfern fünftigen Theologen einen berühmt foliben Grund humaniftischer Bilbung, find aber auch ju einseitig humanistisch : einer unserer Lehrer trug Mathematif por. ein Repetent Geographie Deutschlands, ein anderer aab frangofische Lettion, fpater ein britter Phyfit; aber niemand fagte und eigentlich mit ber nötigen Eindringlichkeit, bag bies Dinge feien, die ein gebilbeter Mensch wiffen muffe; wir bachten eben, wir werben einmal Pfarrer und brauchen bas nicht, es war bei der Mehrheit Mode, in biesen Stunden nicht Achtung zu geben, und ber Unterricht war zu wenig bialogisch, um unsere Aufmertsamkeit zu überwachen. lernten die alte Welt tennen, nicht die neue, nicht die unfere, nicht bie Ratur und ihre Gefete; bag es an Intensität bes Seelenlebens nicht fehle, bafür war burch unsere trefflichen Lehrer Baur und Rern geforgt, aber daß ber Geift nicht nur nach ber Bohe, fondern auch nach ber Rabe und Beite machfen muffe, wurde nicht begriffen. Baurs Perfonlichkeit ift oft geschildert, namentlich neuerdings wieder vortrefflich durch Wilhelm Lang ("Baur und Strauß". Im neuen Reich 1874, I); bod nur wer ihn mit großen Schritten aufe und niebergebend bamals vortragen gehört hat, kennt ihn gang; es kam, wenn er zu hohen Gegenständen übergieng, wenn er uns z. B. in ber alten Geschichte vom Drient nach Griechenland herüberführte, etwas wie ein Wehen von oben über ihn, ein Schüttern, ein inneres Saufen, von bem feine flangvolle Stimme, feine Band erzitterte, fein ernftes, ftart gewölbtes Auge heller leuchtend rollte und feine hohe Geftalt höher erschien. Baur war eine anima candida im großen Stile; es war schwer, gemein zu werben, wenn man unter bem Einflusse biefer teuschen Mannesseele stand. Wie viel wir auch unferm Lehrer Rern verbanten, ift in ben genannten Schilberungen nicht vergeffen, boch nicht genug hervorgehoben, wie angemessen sein Unterricht in Logit und Pluchologie im letten Jahre und auf bas atabemische Stu-Der Borstand ("Ephorus") war, wie man aus bium vorbereitete. jenen ersieht, ein seltsames Driginal, boch erfuhren wir burch feinen geschmacklos lebhaften Bortrag wenigstens etwas von ber neueren Geschichte, auch hielt er fest barauf, daß wir fleißig turnten. Wir waren Teutonifer; Fels und Balb erflang von ben Liebern Jahns, Rollens, Arnbis, Theodor Körners; man überfebe nicht, bag erft feche Jahre feit ben Befreiungetriegen verfloffen waren. Wir

trugen altbeutiches Baar, altbeutiden Rod und offenen Sals; an Sonntag freilich war und im erften Jahr noch Bulinberbut, Frad und turze Sofe vorgeschrieben; ich weiß noch ben Tag, wo biefe gopfige Rleiberordnung aufgehoben wurde: es mar ber 15. Juni 1821; wir feierten die Befreiung durch ein Autodafe, wobei bie furgen Beinhulfen auf einem Solaftof verbrannt wurden. Much bie Periode ber Sentimentalität war ja bamals noch lange nicht abgelaufen und so tam auch hierin unserer Jugend die Zeitstimmung ents gegen. Rlopftod mar unfer Mann und Schillers empfinbfamfte Partien unser Element; wir waren fehr verliebt und eines ber porgeschrittensten Gemuter tam auf ben Gebanten, ben Ramen ber Geliebten auf ein Zettelchen zu ichreiben und biefes zu freffen; eine Ibee, bie ftarte Rachfolge fand, obwohl es nicht besonders fcmedte. Auch Die Romantit ber Freundschaft blieb nicht aus; Liebesbriefe murben felbst mahrend bes Unterrichts im Rollegienfaale gewechselt; schmollte man einander, war man entzweit, so gieng ein Trauern, ein Weinen an, als mare eine Beloife, eine Lotte verloren; um fo feliger war Die Berfohnung. - Freundlich ftanden und mehrere Baufer bes Stadt dens offen, unfer ftarter Appetit wurde gastlich bedacht, wenn wir tamen, und feine reichliche Stillung hinderte und nicht, für bie Tochter, wo es folde gab, und gefühlvoll zu erwarmen. Es wurde gefungen, getangt, Pfander gespielt und hiebei bie Gelegenheit zu Ruffen nicht verfaumt: die Zeit und Sitte war noch unschuldig wie wir. tonnte nicht fehlen, daß Liebschaften baraus erwuchsen, und läßt fich benten, mit welchem Aufwand von Sehnen und Eranen fie geführt wurden; in Ginem Fall wurde ein bleibenbes Band gefnüpft, bas zu einer glücklichen Ehe gediehen ift. Doch die Mehrzahl schwärmte für ein entferntes Ibeal, meift irgendeine Pfarrtochter, am beißesten bann, wenn es gang Ibeal war, b. h. vom Berehrer gar nichts wußte. All biefes "Freudvoll und Leidvoll" hielt und im Beringften nicht ab, Fohlenmutwillen jeder Art zu treiben, aus toloffalen "Rloben" verbotener Beise zu rauchen, unter Rarzergefahr zu tneipen, nachtlichen Mastenball zu halten, Rorners Rachtwächter im Borfaal zu fpielen, turz : beständigen Rrieg gegen bie Alostergefete zu führen, und untereinander und vor allem unfern Ephorus hochft tomifch gu finden und mimifch wiederzugeben, überhaupt im Glemente bes Belächters zu schwimmen. Doch genug, man tennt bie Jugend.

Der Wufit muß ich hier noch gebenten. Bir hatten nicht nur Gefangunterricht, es wurde eine Rapelle gebilbet, Die Inftrumente wurden nach Auswahl bes Mufitlehrers verteilt und an mich tam bas Waldhorn. Die Leftionen des Unterlehrers begannen. Die erfte fiel alangend aus, ich fand ben Anfat leicht und blies nach wenigen Berfuchen die Stala richtig. Die Probe guten mufitalischen Gehors war geliefert, ich wurde fehr gelobt. In ber zweiten Stunde gieng es an die Roten, ich follte ihre Ramen, die Zahlenverhältniffe ihres Bertes lernen; ichlechthin verblufft und verftodt fand ich vor ber Entbedung, baf fo etwas auf Bahlen beruhe, fragte und fragte nach Gründen, fatt bas gegebene Spftem als Tatfache bingunehmen, und ärgerte mit meinem Grubeln ben puren Praftifer fo, baf er endlich Rotenheft und Waldhorn hinwarf, mich aufgab, fortlief. Sahrzehnte fpater, als ich endlich gang die traurige Lude fühlte, nahm ich wieder Unterrichtsstunden, bei bem trefflichen, ber Belt burch feine Rompositionen und Berdienste um das Boltslied wohlbefannten Gilder in Tubingen. Auch bies tam balb wieber ins Stoden, ba fich erwies, baf ich über bie Brude ber mathematischen Grundlagen ichlechterbings nicht hinüberzubringen war. - Dies ift bie Geschichte meiner Bildung in der Dufit. Ich bewahre noch als traurig tomisches Andenken bas Waldhornmundftud. 3ch bin benn für mein ganges Leben auf einen fatal gespannten Fuß mit biefer Dame gu fteben gefommen; ich bin ihren Reizen gar nicht verschloffen, aber weil ich fehr wohl weiß, daß eine Runft nur ber gang fühlt, ber Einiges von ihr verfteht, fo beunruhigt fie mich wie Fragen an einen Eraminanden, ber nichts weiß. Gin andermal, wenn fie einfach faße lich und rührend ift, padt fie mich zu ftart, zu pathologisch. Musit, fo viel Dufit, als man braucht, um Dufit zu verfteben, verftebend zu genießen, muß man in einem Alter zu lernen anfangen, wo man bas Technische noch einfach als ein Gegebenes fich gefallen läßt und blind gehorfam, fraglos fich einprägt und befolgt, was vorliegt. Beit hatte ich es freilich nie gebracht; ich bin aufs Auge organisiert und balte es nicht lang in einem Glement aus, bas zwar an fich bestimmt, verglichen aber mit ber fichtbaren Kormenwelt (wie mit ber Belt ber Bortsprache) unbestimmt, schwebend ift. Bo man fich in Gesprach ergeben möchte, aber Dufit fich aufbrangt und bas Gefprach fibrt. wird fie mir wahrhaft haffenswert. Gang unrecht werbe ich jebenfalls nicht haben, wenn ich fage: ihr schönster Teil ift jedenfalls Rurze.

Im Jahre 1825 gieng es nun ins "obere Seminar" nach Tübingen. Auch über die Universitätsjahre, die äußeren Lebensbedingungen, unter welchen sich die Studien bewegten und die Erstenntnis fortschritt, die Studien selbst, die Lehrer und die Wege des Privatstudiums darf ich auf die oben genannten Quellen verweisen, die nur auf einigen Punkten zu ergänzen sind. Überschaue ich das Ganze dieser Zeit, diese fünf Studentenjahre (denn so lange blieb damals eine Promotion, d. h. Alterklasse), so steht im Grund fein heiteres, steht ein Bild gedrückter Zustände vor mir.

Man lernte, aber es gab feine wahre Jugendheiterfeit. Wir waren eben in einem Rlofter und hiemit boch eine Art von Monden. Dieses Rlofter hielt nicht wie bie alten Raume in Blaubeuren eine auf 42 beschränfte Bahl heiterer Anaben gusammen, unfer bruberlicher humor, unfer fentimentaler Bergensaustausch gerfuhr und gerftaubte im Gebrange von brei alteren Promotionen, mit benen wir fasernenhaft zusammenlebten. Die Raume waren nicht eben bufter, aber unfauber, unreinlich und bie Busammensperrung von Gohnen gebildeter Kamilien mit unerzogenen, roheren Raturen war in Diefer Mifchung verschiedener Alteretlaffen und biefer größeren Ans gahl von Ställen fühlbar und von schlimmerer Wirtung als in tem ftillen Rlofter, bem "nieberen Geminar". 3ch hatte gern ben Stubenten gemacht; immerhin tonnte bamals bas Berbindungswesen ber beutschen Universitäten noch einen Reiz üben; es war noch nicht ber dinesische Bopf wie jest, Die noch junge Burschenschaft nahrte als Bertreterin bes allgemeinen, b. h. bes vaterlandischen Gebantens einen belebenden Begenfat zwischen biefem und bem Partitularismus, bem reinen Bergnügungszwed ber fog. Rorps, man glaubte noch reblich, bas Baterland frei und einig fingen zu können, es war Reuer und Schwung in unfern Irrtumern, man nahm bas Duell ernft und es war baber feltener als jest, bas Stubentenwefen war noch nicht die Hochschule ber querelle de l'Allemand, zu ber es berabgesunten ift. Aber meine Armut, Die Rlaufur und die übrigen Rloftergesetze sperrten mir bie Wege; es war und z. B. burch ein Berbot ber Bauboben verschloffen; was ein Mann tonnen foll: reiten, fechten, fcbiegen mußte ich fpat im Mannebalter nachlernen;

bas Bewußtfein, als "Stiftler" von ben "Stadtburiden" über bie Achsel angesehen zu fein, laftete wie Blei auf und. Bir fuchten bagegen einen Salt in bem Bewußtfein bes miffenschaftlichen Ernftes unferer Studien und fo entftand jene Mifchung von Gefühl bes Drude und von gesteigertem Gelbftgefühl, ben man bas Stiftleregeschmädchen nennt. Dun war schon in ben letten Zeiten meines Aufenthalts in Blaubeuren jener Buftand über mich gefommen, ben auch Die Schilberung in ben alteren Rritischen Gangen erwähnt\*): Die Melancholie, Die nicht auszubleiben pflegt, wo ein tieferes Seelenleben in buntel gabrender Entwidlung begriffen ift. 3ch bewahre noch manche Gedichte aus jener Zeit, voll Rlagen über Berluft bes findlichen Glaubens, über bas allgemeine Richts, voll Gehnsucht nach bem Tode. Dieses Schwarz wurde nun unter der Dufterheit ber neuen Umgebungen noch schwärzer und ich gieng fleißig mit bem Gedanten bes Gelbstmords um. 3d hatte feine Ahnung, bag mein Bruten über bem Richts als ein buntles, tiefes Sichregen bes Denttriebs zur Grundfrage ber Philosophie führe und somit die Anforderung zur philosophischen Arbeit enthalte. Ich habe vorgegriffen. als ich foeben vom ftolgen Gefühl unferes geiftigen Strebens als einem Gegengewicht gegen die Trubbeit unserer Berhaltniffe fprach. Ich ließ vorerst die Flügel hängen, ich war faul. Die Philosophie trat mir im ersten Jahre in Form einer Borlefung von Sigwart über Anthropologie entfetlich langweilig entgegen. Sauptfachlich aber war diefes Jahr noch ber Philologie gewidmet und Tafel ber Profeffor, ben wir hörten. Er ift von Strauf geschilbert, ich fuge bem Bilbe bei, daß bie Art feines Bortrags biefe mar: Binbars Oben-Anfang Χούσεα φόρμιγξ -: "χούσεα, meine Berren, χούσεα, b. h. golben, von Gold, nicht vergoldet, - golden, von Gold!" Bu bem Wort odog: "odog Beg, Strafe, via, strada, chemin, street, Weg, Strafe" ufw. Die flaffifchen Dichter Somer, Sophottes waren in Blaubeuren von Rern geschmadvoll lebendig, Berodot von Baur mit echtem Berftandnis feiner hoben Raivetat behanbelt worben, nichts mare nun naturlicher gewefen, als bag ber Bug bes jugendlichen Beiftes mich zu fortgefester und intenfiverer Befcaftis gung mit ben Rlaffifern geführt hatte. 3ch fonnte ahnen, bag bie

<sup>9</sup> Bier oben Band I, G. 64.

Art meiner Begabung mich bahin weise, ben Bug jum prufenben Denten und ben Bug bes Phantafielebens in mir au vereinigtem Wirten zu rufen, indem ich fritischeafthetische Bebandlung ber Werte ber Dichttunft mir gur Lebensaufgabe ermablte, bann bie bilbenbe Runft in ben Rreis meiner Betrachtung abge und zur Biffenschaft bes Schonen auffliege. Allein wie tonnte mir bamals ein foldes Licht auch nur als bammernde Ahnung aufgehen! Der absurbe philos logifche Lehrer fließ mich ab; im Griechischen mar ich grammatisch nicht recht fest geworben - Rolge ber erwähnten lässigen Behandlung biefer Sprache im Gomnafium und Urfache eines Mangels an Reigung zu ihr, ber mich abbielt, mit meinen Freunden Strauß und Martlin in bas philologische Geminar einzutreten, bas eben jener Tafel, ein ungleich befferer Inftruttor, als Ratheberlehrer, im perfonlichen Umgange munter, ja wißig, leitete und in gutem Bang erhielt. Auch verlangte meine Ratur, die mir einst ben Bunsch eingegeben hatte, ein Maler zu werben, baß mir eine bilbliche Anichauung zu Bilfe tomme, wenn ich mahre Luft fühlen follte, tiefer in die antite Welt einzudringen; ich bin ein finnlicher Mensch, ich muß feben. Bon Runftgeschichte mit Anschauungemitteln wußte aber bamals rings um und feine Seele, auch von Archaologie überbaupt nicht, nicht einmal ber Rame biefer Wiffenschaft tam mir gu Dhren; einige Abguffe von Antiten find viel fpater erft aufgestellt worden, nachdem Balg (übrigens auch ein fehr trodener Ropf) Brofeffor ber Philologie und Archaologie geworden. Ich erinnere mich, baß nach langer 3wischenzeit, als ich Tafel bie Agineten nannte, ber gelehrte Mann nichts bavon wußte. Berlorene Runde gieng unter und um, ein Architett Beigelin lefe Afthetit, Diefer geiftvolle Mann, ber eigentlich ben Grund gur Blute unserer Architekturschule in Stuttgart gelegt hat, tnupfte, bamals in Tubingen angestellt, wirtlich allgemeine afthetische Betrachtungen an ben Bortrag feiner Fachwiffenschaft. Ich tann mich nicht mehr entsinnen, warum wir ftumpf und fern blieben. - In ber Renntnis ber beutschen Dichterwelt suchte man vorzuschreiten, so weit man bei ber Enge ber Weltvorftellung und bem Mangel an Silfe und Leitung vermochte; Goethe blieb, mit Ausnahme bes Bos und Werther, naturlich unverftanben. Diefer Rame führt mich auf einem weniger geraben Bege, als man wohl vermutet, zu ben Raturwiffenschaften. Es war im erften

Commer Phyfit vorgefchrieben; wir horten fie - noch immer ohne Beariff vom Berte ber Maturtenntnis - nur gezwungen, benn in den Rollegien fag ein Ramulus und tontrollierte unfern Befuch : - nebenher fei hiezu bemertt, bag es auch biefer, jest langft nadgelaffene, 3mang mar, ber lahmend auf unfer Streben wirfte. In biefen Stunden nun las ich Goethes Iphigenie; ich weiß noch gut, wie zwischen bie völlige Frembheit, womit bem unreifen Ginne Diefes Runftwert entgegentrat, fcwache Strahlen ber erften Ahnung einer reinen, ideal befeelten Formwelt aufdammernd eindrangen. Davon aber fehlte, wenn ich etwa ju ber Luftpumpe, an ber uns eben ber gute alte Bohnenberger einige Erscheinungen zeigte, von meinem Dreftes und Pylades verbroffen auffah, natürlich die ents ferntefte Bermutung, baf mein Dichter und Die Bhofit vielleicht etwas miteinander hatten zu tun gehabt. Ginem mobern urteilenden Menfchen muß bas gange Bild unferer Studienlaufbahn, wie es auch in ber Biographie Martlind von Strauf vorliegt, als ein wahres Rachtftud trüber Spetulation in weltfremben Mondgellen ericheinen. Dann aber wurde er grundlich ben unbedingten Bert ber Philosophie vertennen.

Er follte mir endlich aufgeben. Ich verbante es ben Auffagen, bie wir im Geminar unfern Repetenten einzureichen hatten. 3d habe von diefer Einrichtung, von ber Leitung ber Studien burch die Repetenten überhaupt, im oben angeführten Auffat ber alteren Rritifden Gange gefprochen\*), und indem ich hinzusete, bag eine folde Bohltat ben Studierenden aller Fatultaten ju wunfchen mare, muß ich hier die Rlage über die einseitige Begunftigung ber Theologie burch die großen Stiftungen im Lande Birtemberg wieberholen. Der Jüngling ift in bem Alter, in welchem er bie Universität betritt, nicht fo munbig, um gefahrlos gang fich felbft überlaffen zu werben; Rlaufur und Legalitatezwang aber find fchlechte Mittel, ihn zu huten; waren alle Fakultaten mit je nen Mitteln botiert, wurde man in allen junge Manner anftellen, Die burch Repetitorien, Auffate, balbjahrliche Prufungen bie Stubien leiten, wurde man ben Genug ber Stipenbien bavon abhangig machen, ob ber Studierenbe biefer Leis tung fich orbnungemäßig fügt, fo ware ein 3wang ohne 3wang ge-

<sup>\*)</sup> Bier oben, Band I, G. 52f.

wonnen, welcher ber jugenblichen Willfur einen Damm fette. -Das erfte Thema, bas mich reizte und angog, war eine Untersuchung über bas daiuovior bes Sofrates, bas zweite über bie Grundzüge ber Rantischen Rritit ber reinen Bernunft, bas britte über bas Wefen bes Bofen; bas Intereffe, ber Forfchungstrieb, bie Gelbfttätigkeit war gewedt, ich war nun im Bug und bin von ba an ein fleißiger Student gewesen. Mit ben Lehrern fah es allerbinge burftig aus, Efchenmayer ift oft charafterifiert, bei Sigmart murte nun Beschichte ber Philosophie gehört und die Partie über Rant mar, wie lebern auch immer die Behandlung, boch fo eingehend und flar, baß fie eine Belt von Fragen in mir wedte. Ber nun aber weiß, welchen Weg die beutsche Philosophie von Rant burch Richte zu Schelling nahm, ber wird sich nicht wundern, auch mich und meine Freunde auf ihm zu finden. Bereitwillig wiederholte die jugendliche Dischung von Phantasie und Denten ben Sprung bes Ibentitatsphilofophen in das Absolute; wie schwach aber die Begrundung fein mochte, der Dualismus war einmal überwunden, ich war und blieb Monift, Pantheift. Bon Begel erfuhren wir vorerft fo viel wie nichts. Bu welchem phantaftischen Myftizismus Schelling ben Grund legte, wie fich barauf - neben bem Digbrauch bes Richteschen 3ch jur Beschönigung ihrer "Fronie" - bie romantifche Schule ftutte, ift betannt. Strauß warf sich nun uns voran in die mystische Naturphilosophie, ben Magnetismus, Die mondbeglangte Baubernacht ber Romantif. Man barf bie Zeit nicht vergeffen, Tied wurde noch bewundert; "Aufflarung ift Seichtigfeit!" biefe Lofung war ausgegeben und beherrichte mit ihrer Salbmahrheit Die geweckteren Beifter. Es zupfte mich wohl etwas, aber ich wußte nicht, was? und gieng eben gögernd, unbewußten Borbehalt im Innern, auch fo mit im eleusinischen Buge; boch führten mich nicht bie Bunber ber Somnambulen, nicht ber Ruf Juft. Rerners, fonbern bie Weinlesfeste und alte Familienbefanntichaften nach Weinsberg, benn mein Bater war früher bort Diakonus gewesen. 3ch habe aber bamals 3. Rerner tennen gelernt und berglich liebgewonnen. Der Mann war eine "Ratur", er bilbet ben Mittelpuntt meiner Erinnerungen aus jenen heiteren Tagen ber Berbstfeier. An fein Somnambulismuswefen tonnte er glauben mit bem halben hintergebanten, bas Ding tonnte viels leicht auch anders fein, alfo glauben und buntel nicht glauben, es

war psychologisch möglich, ba er selbst mit seinem humor unbewußt frei über sich schwebte. Die Seherin von Prevost habe ich nur einmal gesehen und gesprochen, sie war im wachen Zustand und erzählte mir von den Geisterbesuchen wie von Dingen, die sich von selbst versstehen.

So kamen wir in die Theologie hinüber. Wein erstes Wort muß eine Rlage sein, wenn ich die drei Jahre übersehe, die ich in dieses Studium gebannt war. Wein größter Schaden war die Gewissenshaftigkeit der Legalität. Ich muß ein gutes Drittel der besten Jugendzeit als verloren betrachten, vergeudet in dummem Fleiß an Stoff, der meinem Geist und Leben keine Frucht getragen hat. Ich habe bei dieser Rlage natürlich nicht die Theologie im Auge, wie sie unzweiselhaft wissenschaftliche Elemente enthält, sondern als eine Qualbemühung, zu halten, was nicht mehr zu halten ist, und brauche nur zu erwähnen, daß ich sogar unter der Warter der Borlesungen des redlichen und beschränkten Dr. Steudel über Dogmatik ausgehalten, ja nachgeschrieben habe! Hätte ich in derselben Zeit neuere Sprachen getrieben, ja nur Romane gelesen, wie viel bester hätte ich getan!

"Ein Drittel" — wenn es nicht allzukomisch ift, Unberechenbares auf Bahlen zu bringen -: fo blieben also icone zwei Drittel übrig; von biefen ift bas eine negativer, bas andere positiver Be-Der negative: ich habe burch bas Studium ber Theologie hinter die Rulissen, ich habe ber Rirche und bem Dogma in die Karten gefehen; bies ift ein Borteil, ber burch teine andre Art wiffenschafts licher ober weltmäßiger Befreiung bes Dentens gang erfett wirb. Wer recht zusieht, wie bie Rirche geworben ift, muß auch begreifen, baß fie einft vergehen wirb, und bie Beschichte ber Dogmen ift bie Beidichte ihrer Auflösung wie ihrer Entftehung. Jebes Dogma ift ein Konvolut aus einem Gedanten, ber ein Problem ber Philos fopbie ift, und einem Stud Drothus; ber erfte Bestandteil loft nach und nach den zweiten auf und schalt fich heraus. — Die Theologie besteht auf ben Universitäten als Fafultat und wird noch lange bestehen. Sieht man fie naher an, so fallen ihre Teile an 3weige einer andern Fatultat auseinander. Die Eregefe gehört zur Philosophie, die Rirchengeschichte gur Geschichte, Dogmatif und Dogmengeschichte gur Religionsphilosophie, die driftliche Moral, ba es doch nicht zweierlei fittliche Bahrheit geben tann, zur Ethit. Lauter Aufgaben ber Philofophie. Die Theologie icheint eine eigene Katultat zu forbern, nur weil die falfche Unterscheidung amischen geoffenbarter und natürlicher Wahrheit fo hartnädig festsit, und fie fitt fo fest, weil mit ihr ber magische Rimbus bes Priefters, bie Anmagung ber Zaubermacht fteht und fallt. Kommt je eine Zeit, wo bie falfche Untericheidung fich aufloft, fo ift ber "Geiftliche" einfach etbischreligiöfer Bolterebner und Boltepabagog ober einfach bas Lettere, benn bas Erstere ift barin einbegriffen. Die Babagogit ift aber ebenfalls ein 3weig der Philosophie, und soll von dem, was jest noch als Theologie eine Katultat für fich bilbet, noch etwas Besonderes übrig bleiben, fo ift es bie Aufgabe, fünftige Boltsergieber herangubilben; dies Besondere begründet aber teine eigene Fatultat, sondern eine Settion ber philosophischen. Darf eine Butunft gehofft werben, Die begriffegemäß ordnet, fo wird biefe Katultat brei Gettionen haben : Die naturwiffenschaftliche, Die eigentlich philosophische (mit ber philologischen und historischen) und die padagogische. So, wie es jest noch fteht, lernt ber Theolog gerade von dem, was er vor Allem lernen foll, am wenigsten; die "Pastoral Theologie" ift bas fünfte Rab am Wagen, worin er zum Gramen fährt.

Dies ist ein Traum von einer ungewissen Zukunft. Doch ist schwer zu glauben, baß sich die Menschheit ewig mit dem Gegensat von Staat und Rirche, d. h. mit dem unheilbaren Zwist im Körper der Gefellschaft schleppen werde.

In der Zeit, von der die Rebe ist, war ich natürlich noch weit entfernt, so weit zu benken, sondern stat selbst noch fest in dem Konvolut von geahntem Gedanken und geglaubtem Bilde, worans das Dogma besteht; brauchte ja selbst unser verehrter Baur, der nun mit Kern nach Tübingen versetzt war und diese Fächer vortrug, noch lange Zeit, die ihm das Auge kritisch frei und hell wurde, und stritt er noch mehrere Jahre später, als wir die Universität schon verlassen hatten, mit Möhler nicht bloß um den ethischen Kern des Protestantismus, sondern gut theologisch auch um seine Dogmen. Das jezige Geschlecht — ich meine den Teil, der klar sieht, — weiß gar nicht mehr, wie sest die Borstellungen saßen, wie schwer und langsam das Herauswachsen vor sich gieng und welcher Unterschied ist zwischen der Zeit, da Strauß die freie Auwendung des Mythusbegriffes auf das Neue Testament entdest hatte, und jener, da dies

Lebendgang 453

ungemeine Expediens noch nicht gefunden war. Wir waren Vantheisten geworben, aber, wie gejagt, im Stile Schellings; baff aus bem Pringip des Pantheismus mit eiserner Konsegueng Die Ausichlieftung bes Wunders aus bem Bange alles Beichens, Die Besemäßigkeit besselben als ungerreißbare Rette fich ergebe: wie tonnten wir das erfassen, da es der geniale Philosoph selbst nicht erfaßte? da feine Geisteslehre eine mystische Physit und feine Naturlehre eine mustische Psuchologie war und fein Absolutes fich porbehielt, in beliebigen Momenten geisterhaft in ben Naturausammenhang einzubrechen? Allein still und unbewußt gieng boch etwas in uns vor fich, worin die fpatere Losschälung fich vorbereitete; ein leise wachsendes Merken mußte fich boch einstellen, und was noch nicht Ginsicht mar, rührte fich wenigstens als humoriftisches Borgefühl, wenn 3. B. die Belt von Absurditat und geiftlofer Runftlichfeit in den rationalistischen wie den supernaturalistischen Wundererklärungen und Widersprüchevertuschungen in ber Eregese und Spnopfe an und porübergieng.

Der andere große Bewinn war die ftetige Rudtehr zur Philosophie, welche die theologischen Fragen als Nötigung mit fich führten. Insbesondere gab bas Studium Schleiermachers Anftog zu erneuter Beschäftigung mit bem nicht phantaftischen Bantheiften, mit Gpis noza. Wir find, wie bekannt, in die Zeit gefallen, ba jener scharfe und feine Geift bas große Wert ber unvermertten Aufloderung ber Theologie durch dialektische Ginschmuggelung ber spinozischen Philosophie vollzog. Ich barf fagen, baß ich ihm balb auf bie Schliche tam, und zwar erinnere ich mich namentlich, bag mich die subtilen Berhüllungen seiner wahren Ansicht, welche bie perfonliche Fortbauer nach dem Tode ausschloß, in der Lehre seiner Dogmatik von den letten Dingen nicht zu täuschen vermochten. Ich gestehe, daß, fo fleißig ich ihn studierte, so viel ich aus ihm lernte, er doch nie eigentlich mein Mann war. Seine Dialettit übte teine Illufion auf mich, weil ich einsah, daß fie als eine von außen arbeitende Schraube zur Befestigung von Dentresultaten biente, bie er auf anderem Wege gefunden; in feinen Reben und Monologen widerftand die Gelbstbespieglung bes göttlich autonomen Ich meiner Art zu fühlen, und fein gräzisierenber Stil ift mir immer affettiert erschienen. Darum verkannte ich natürlich feine Bebeutung nicht, er war auch mir eine Größe, aber teine angenehme; die Wischung herrnhutisch angewehter Frömmigkeit mit diesen Elementen, mit griechischer und spinozischer Philosophie und mit der narzisartigen Selbstbeschauung des Ich, war eben gar nicht meine Liebe; in Einem aber tat es der Wann mir an, und dies ist ein neuer Beweis für die Langsamtelt des innern Befreiungsprozesses: Schleiermacher rettet, wie man weiß, die Gottmenschheit Christi durch den Begriff der Urbildlichsteit. Das nahm und hielt mich gefangen, es sehlte noch immer die Scheidung zwischen philosophischer und geschichtlicher Wahrheit. Ich erinnere mich noch eines Gesprächs mit meinem Freund Wärklin, worin ich hartnäckig den Iweiseln gegen diese Vermengung widersstand, die in ihm schon ausgegangen waren und die er mir vortrug.

Endlich tauchte Begel an unfrem Borizont auf, es war fpat, gegen ben Schluß ber Studienzeit. Wohl hatte ich ichon lang von ihm fagen hören und hatte es mich im tiefften Beifte beschäftigt, bag er, wie ich vernahm, vom Nichts ausgieng, bas, ibentisch mit bem blogen Sein, bas Berben gebaren folle. Das war mir eine große Botichaft, benn bas Bruten über bem Richts hatte fich ftete wieber eingestellt; ich bachte immer: bas wird bein Mann sein, ber wird bir Licht bringen. Ich begriff noch lange nicht, daß bas Nichts, bas mir fo viel Rot machte, nichts Anderes fei, als die Ginheit der unendlichen Fulle und Bielheit ber Belt, wenn man fie gur Abstraftion erhebt, b. h. eben vom Beltinhalt trennt, beffen Ginheit fie ift; ich begriff aber auch noch nicht, daß wir bas Geheimnis bes ewigen Übergangs ber Ginheit in die Bielheit nie entratfeln werden, daß die Philosophie nur Gines gewiß weiß: so tann es nicht augeben, wie Die positiven Religionen es sich erklaren; bag fie sich bescheiben und bamit tröften muß, einzelne Blide in bas Bentrum ber Dinge au tun, auf beren Erfenntnis fie angewiesen ift, und baf fie trot biesen Schranten bas Ebelfte und Sochste bleibt, was ber Menich treiben fann. 3ch nahm mir vor, Begel aufs eifrigfte zu ftubieren, aber für jest war bas Eramen zu nahe; Strauß und mehrere feiner Freunde ließen fich baburch nicht abhalten, gemeinsam die Phanomenologie zu lefen, ich tann mich nicht mehr entsinnen, was mich von ber Teilnahme abhielt; es wird eben Isoliertrieb, Gigensinn gewesen sein. Bas aber bas Berhaltnis ber Philosophie gur Relis gion betrifft, fo entlehnten wir nun von Begel jenen Standpuntt,

ber und fo lange noch als eine hochft gulangliche Austunft erscheinen follte: Die Religion als Borftellung hat in bilblicher, fymbolifcher Form benfelben Inhalt, ben bie Philosophie in ber Form bes Wiffens als Begriff hat. Auch Strauf hat fich, wie man weiß, lange mit biefer Taufdung getragen. 3ch finde zu meiner Bermunberung, daß ich noch 1841 in einem Auffat "Aber allerhand Berlegenheiten bei Besetzung einer bogmatischen Lehrstelle in ber gegenwärtigen Beit" (er tam in ben Jahrb. b. Gegenw. und ift in ben Rrit. Gangen alt. Samml. abgebrudt) gang getroft und naiv fage, ba fei nun eine Philosophie getommen, die boch bas ebelfte und augleich gelindefte Mittel ber Abhilfe in berlei Schwierigkeiten gefunden habe, indem fie ben gangen Gehalt bes Glaubens anerfenne und nur ufm.\*). Run aber, wohlgemerkt, die Unklarheit war eine boppelte: baff bie Religionevorstellungen nur fo gang harmlos ale Bilber fur Ibeen ju betrachten und zu verwenden seien, dies war nur die eine unserer Täuschungen; wie weit die bloß symbolische Bahrheit in diesem Bilderfreis fich erstrede, auch bies war und noch in Rebel verhüllt; ein Teil diefer Bilber tonnte boch auch geschichtliche Bahrheit fein; Die 3weifel eines Freundes an der Gottheit Chrifti, Die ich oben erwähnt habe, blieben noch 3weifel; erinnere ich mich recht, fo habe ich damals auch die Auferstehung noch für eine Tatfache gehalten. Mit diefem Rezepte gang zufrieden gieng ich benn nun dem Examen und burch biefe Pforte bem Rirchendienst entgegen.

Inzwischen war Uhland Professor geworden und las Geschichte der altdeutschen Dichtung, leitete auch praktische Übungen in Poesie, Stil, Beredsamkeit. Es war zu spät für mich, ich hospitierte, so oft ich konnte, die Borbereitung auf das nahe Examen ließ nicht zu, daß ich im Jusammenhang hörte, und so floß der gesunde Quellstrank, gereicht in körniger Granitschale von diesem Grunds und Kernmanne, nur in unterbrochenen Schlücken in die dürstende Seele. Die damals moderne Poesie hatte und natürlich nicht stumpf gessunden; Tieck war in neuer Gestalt, als Rovellist, ausgetreten, heine hatte der Romantik neue Glut und zugleich zersehndes Gift einges gossen, er packte und wie alle Welt, von einem Abschluß des Urteils war natürlich noch keine Rede. Den wahnstnuigen hölderlin habe ich

<sup>\*)</sup> S. hier oben, Band I, S. 117ff.

456 Wein

einigemal besucht, ohne noch gang zu erkennen, welch ein Geist in ihm zertrummert vor mir ftand.

Das Examen wurde flott bestanden: Ia; ein früher errungener Predigtpreis, eine Silbermedaille, war mir — ich muß meine Schmach bekennen — vom guten Universitätspedell — Paper hieß ber Unwergesliche — aus ihrer Aunstform hilfreich in brauchbares Silber für die immer leere Börse umgetauscht worden.

Ich wurde nun Bikarius im Dorfe Horrheim. Es war ein Dris ginal von Pfarrer, in beffen Dienst ich trat, bergaut, gaftfrei, rechts gläubig ohne allen Fanatismus, Freund bes Scherzes, soweit nicht feine Kranklichkeit, mehr noch Sypochondrie ihn abhielt. Diefe gab ihm unter Anderm ein, er fonne die Berührung ber Saut mit Stahl nicht ertragen, baher er sich wochenlang nicht rasserte und mir beim ersten Eintritt in das haus mit einem Kinn voll ftarter Bartftoppeln entgegenkam, was zu der Dudelkappe mit vieredigem Boben und großem Blechschilb, Die er aufhatte, feltfam genug ließ. Er behauptete Erstidungsanfalle zu betommen und befam fie baher auch richtig, wenn er im Freien gehend Gewitterwolfen auffteigen fah. Meine Jahresbesoldung (neben Wohnung und Roft) betrug 90 Gulben - splendid, benn das Gewöhnliche war nur 80. Eines Tages unternahmen zwei seiner Töchter einen Gang nach einem benachs barten, etwa zwei Stunden entfernten Ort, ich erbot mich gum Ravalier und fie nahmen die Begleitung unbefangen an, nicht ahnend, was dabei in meinem Innern vorgieng im Bewußtsein, baß meine Baarschaft ganze 6 Kreuzer betrug, während ich boch am Reifeziel nicht tonnte gulaffen wollen, bag fie auf Erfrischung verzichteten ober folche felbst bestritten. Ich berebete den Bater, ein Stud mitzugehen; wir waren nicht gang halbwegs, als Bolten aufftiegen, er wurde es nicht sogleich gewahr, ich bot eine bemosthenische Beredfamteit auf, ihn über bie Balfte ber Wegftrede hinüberguplaubern, bald aber merkte er und wollte umkehren; nun fagte ich ihm, er habe ja jett weiter gurud, ale vorwarte gu unferm Biele, allein es blieb noch der Anstand, daß er mit seinem Bartstoppelfeld und seiner polnischen Sacktappe boch nicht wohl in eine fremde Ortichaft einziehen könne; ich riet, burch eine hintergaffe bafelbft ein-Budringen und fich in einem abgelegenen Wirtshaus zu bergen, er lieft fich's gefallen, die Tochter machten ein paar Gintaufe, fanden

sich bann mit uns zusammen, der Alte ließ munter auftragen und man war recht heiter. Abends wieder zu Hause fand ich ein Päckschen vor, worin mir eine gute Tante ein Pfund Rauchtabat und 48 Areuzer schickte, die in meine Börse sielen wie Regen auf verstrocknetes kand. Es war ein dies faustus. — Ich könnte auch noch vom Geiste erzählen, der im Pfarrhaus umgieng; der Pfarrer glaubte daran wie die ganze Gemeinde; von unerklärlichen mittersnächtlichen Geräuschen hätte ich zu berichten, müßte aber das Wunder trocken rationell aus Scharrbewegungen des Spithunds auf einem wackligen Stuhl erklären\*).

Ich predigte, katechisterte, reichte das Abendmahl, tauste, traute. Noch im Jahr 1870 hat mich ein altes Ehepaar mit Rührung besgrüßt, das ich kopuliert habe. Wein Morgenstudium war, wenn ich die Enten und Hühner aus dem Fenster gefüttert hatte, Hegel und immer Hegel; der Abend aber wurde den Wusen geweiht, ich bestenne verschämt diesen geheimen Umgang; doch, er wurde später der Welt eingestanden; unter den Gedichten, die unter dem Namen Treuburg im Jahrbuch schwäb. Dichter 1836 erschienen, stammen ein paar aus jener Zeit (so "Pfarrers Abendspaziergang") und die zwei Novellen, die ebendaselbst stehen, Geschöpfe kindlicher Unreise, sind damals begonnen.

Ein Jahr darauf, Herbst 1831, wurde ich zum Repetenten im Aloster (niederen Seminar) zu Maulbronn ernannt; die Promotion war frisch eingetreten, rotbackige Knaben, an benen ich meine Herzendsfreude hatte und mit denen ich nicht nur griechisch (Jakobs) und lateinisch Ezzipieren traktierte, sondern auch den Macbeth nach Schiller las und rührig turnte. Die berühmten Alostergebäude brachten den ersten Reiz des Interesses für die Architektur. Mit meinem Rollegen Rau, einer urkräftigen, grundehrlichen Natur, jest auch schon unter den Toten, schloß ich mich gern reisenden Künstlern an, die Kreuzgang und Kirche besichtigten, und wir staunten, wenn wir sie sagen hörten: "das ist nun später, das ist angesetzt," denn wir wußten vom Unterschiede der Stile Null; es kam einmal ein alter Baurat nach Maulbronn, auf den wir uns stürzten, um von ihm Unterschied und Zeitsolge von Byzantinisch (so sagte man noch für

<sup>\*)</sup> S. auch oben, Band III, S. 478f. A. d. D.

Romanisch) und Gothisch zu erfahren; er belehrte und, jener fei ber fpatere Stil. Wir hatten, im Turnus mit ben Profefforen, auch gu predigen; Rau konnte ben Predigtstil nicht finden, wir flicken feine Predigten miteinander zusammen und fo tonnte bie Andacht nicht groß fein, wenn ich bann in ber Rirche bas gur Balfte eigene Bert anzuhören hatte, ja ich mußte einmal angefichts meiner Gemis naristenherbe mubiam einen icanbliden Lachtrampf bezwingen. Das Dottorbiplom murbe um biefe Beit mit einem Auffas über bie Glieberung ber Dogmatif errungen, im Sommer bann bie zweite theologische Prüfung, bas "Diensteramen", bestanden, ich rutschte um eine ganze Klaffe (also in IIa), benn hier eraminierten nicht Universitätelehrer, sonbern Konsistorialrate, Rirdenmanner, tie scharf auf den rein gelehrten Teil hielten, den ich schon start verschwist hatte und für den mein Gedächtnis immer schwach mar; ich bin wirklich mit diefer so absolut wertvollen mechanischen Geistesfraft trauria schlecht ausgestattet.

Im Berbst 1832 wurde nun die hergebrachte Magisterreise unternommen. Gang erfahrungelos, gang weltuntundig, schüchtern und wieder lebhaft zutraulich wie ein Rind, voll Ginn für Form und ohne jede Formbildung, aber auch herzlich unblasiert zog ich mit 25 Jahren in die Welt. Ich hielt mich zuerst brei Monate in Göttingen auf. Dort traf ich meine Mutter und Schwester. Meine Mutter war eine geborene Stäudlin, einer ihrer Bruder jener Gotts hold, den man als jugendlichen Rivalen Schillers tennt, er hat frühe fein Leben burch Selbstmord geendigt; einer Schwefter von ihr gelten Bolberlind Gebichte: Freundeswunsch, an Rofine St. und: an eine Rose, ihre Anmut und Schönheit gewann ihr alle Bergen, fie ift als Braut Ludwig Reuffers, bes Dichters und übersegers, gestorben; meine Mutter und eine Tante hörte ich öftere von ber herrlichen Erscheinung bes jugendlichen Bolberlin noch in spaten Tagen mit Bewunderung fprechen; gelegentlich fei hier erwähnt, daß ich jene öfters von Begels Unbeholfenheit erzählen hörte, die fie in einer gemeinschaftlichen Tanzstunde einst zu fühlen batte. Giner ihrer Brüder nun war ber Theologe Stäudlin in Göttingen; Diefer nahm meine Schwefter, um ber Mutter ihre Lage zu erleichtern, in ihrem vierzehnten Jahre als Pflegefind zu fich, fie verheiratete fich dort an Profesior hemsen, auch einen Theologen, von der Infel Fohr

geburtig, verlor fruhe den Mann und ich fand fie nun als Bitwe mit brei Rinbern; Ontel und Tante waren gestorben; meine Mutter war ichon vor mehreren Sahren ebenfalls nach Göttingen gezogen, und fo war mir benn biefe Stadt eine zweite Beimat geworben. Daß ich aber im eigenen gande feit Jahren die Mutter hatte entbehren muffen, dies hat mir, fo schmerzlich es war, vielleicht boch auch gut getan. Ich bin zwar schuldig, ihr zu bezeugen, baß sie uns nicht verwöhnt hat, boch bas Jungste wird ja immer leicht verzogen, verweichlicht, und ich weiß manche, bie als Manner fo hilflos blieben, daß fie nicht einmal paden tonnten, weil ihnen einft bas Mütterchen alles getan. Übrigens hatte mich ja bas Geminar ichon frühe vom Mutterhaus entfernt, in Blaubeuren hatten wir uns rauh und hart gehalten, und die fteilen Relfen Diefes Alptales febe ich heute mit Schwindel an, wenn ich unseres waghalfigen Rletterns gebente. - Aber wie fant es nun um mein Geiftesleben? Immer noch gleich metaphysisch. Ich habe von meinem Göttinger Aufenthalt Unglaubliches zu befennen. Jatob Grimm las beutsche Grammatit, Otfried Müller Archaologie, und ich hörte fie nicht. Ich war wie in einen Berentreis gebannt, es gab für mich nichts außer Philosophie, alle Rraft und Zeit follte ichlechtweg ber Erforschung bes Beltratfels gewidmet fein, ja mir ichien, man fei nicht mundig, 3. B. nicht berechtigt, zu beiraten, folange man fich nicht wenigstens bas Dunkel der Frage über Freiheit und Notwendigkeit geloft habe; mas aber Archaologie eigentlich fei, hatte mir noch immer tein Mensch gesagt. Ich faff zu Saufe über meinen Buchern und lief nur in die Borlefungen Wendte über Geschichte ber Philosophie, worin ich blutwenig Reues hörte. Doch begieng ich einen Diebstahl an meiner nur bem ewig Einen gelobten Zeit; ich fand in ber Bibliothet bes Saufes bie Berte Shaffpeares in ber übersetzung von Schlegel und Tied; ich fannte bis bahin nur ben Macbeth und Samlet; ich fieng an zu lesen, tonnte nicht widerstehen und eine neue Welt gieng mir auf, ich fah ftaunend in bies feuerrote, von mildweißen Strahlen himms lischen Athers burchschoffene Nordlicht. Goethe war mir in ber 3wifdenzeit naher getreten und boch eigentlich noch fremd geblieben. Der hauptgrund bavon lag natürlich in meiner Jugend, ich war noch lange nicht reif für ihn; boch hat er auf meine Art von Phantafie auch nachher, als ich feine Milbe, feine an klassischer Sonne gegorene

Traubenfüße und Traubenweichheit verstand und fühlte, niemals so sympathisch gewirkt wie Shakspeare mit seinem nordisch naturwahren und doch so hoch bewegten, leidenschaftlichen, brennenden, wie aus wunderbaren Geistertiesen aufglühenden Stil. Seine wettersharte Männlichkeit besonders war es, welche mich leicht über alle Fleden hinwegführte, die und von ihm abstoßen und durch die er seiner Zeit ihren Tribut zahlt; kurz, er wurde und blieb mein Liebsling. So gewann ich doch etwas für immer, was ich nicht gesucht hatte, während ich so heillos einen andern Gewinn verscherzte, den ich hätte suchen sollen. Selbst die persönliche Bekanntschaft mit Otsfried Müller und den Brüdern Grimm brachte mich nicht auf die Fährte. — Auch Ewald lernte ich kennen, er was damals noch ein bescheidener und vernünftiger Mann.

In der zweiten Balfte des Winters (1832/33) gieng es nun nach Berlin. Immer noch war die Losung: Philosophie vor Allem! Sie war mein Privatstudium, ich hörte bei Bennig Logit, bei Gans Philosophie der Geschichte, hospitierte bei Michelet; um philosophische Fragen, um Begel vor Allem brehten fich am liebsten bie Besprache mit ben zwei Jugenbfreunden aus ber Seminarzeit, Die ich in Berlin antraf, Märklin und Binder, bem jetigen Direktor bes Studienrats, ben fürglich die Dietistenpartei vergeblich in feiner Stellung zu erschuttern gesucht hat\*). Doch baneben wurde bie Dichtfunst nicht vergeffen, ich hörte bei bem finnigen Sotho über Goethe als Dichter und mein Bug zum Bebiete bes Schonen gab fich bie festere Gestalt, zwar noch lange nicht eines Lebenszweckes, boch eines einzelnen Borfates: ich hatte die Aussicht, Repetent am Tübinger Seminar zu werden, Diese jungen Beamten haben gesetslich bie venia docendi, ich tam in jener Beit auf ben Gebanken, biefes Recht zu einer Borlefung über Goethes "Fauft" zu benuten. Bei Schleiermacher hatte ich Afthetit boren fonnen und - ließ es nach einer Sospitierstunde bleiben. Er gieng in biefer Stunde von der Plaftit zur Malerei über und fagte, biefer übergang fei beutlich im Relief gegeben, ba boch bie Farben im Gemalbe, wenn man genau hinfehe, torperliche Erhohungen zeigen, also bereits eine Art Relief barftellen. Ich zweifle freilich, ob eine einzelne aberwißige Bemerfung mich fortgetrieben hatte, wenn mir

<sup>\*)</sup> S. oben Band I S. 296-308.

Rebendgang 461

der Mann fonft nach dem Bergen gewefen mare. Deine Unluft gu ihm war aber inzwischen verstärft worben burch ben Empfang, ben ich bei ihm gefunden, als ich ihn besuchte. 3ch führte mich mit einem Briefe von bem Theologen Lude in Gottingen ein; möglich, daß es ein wohlmeinender Uriasbrief war, der mich als hartgesottenen Begelianer mehr feiner Rorrettion als feiner Gute empfahl; er hieß mich nicht figen, richtete einige Fragen an mich und empfieng bann einen Leutnant mit fo absichtlich in Kontraft gesetzter Freundlichkeit, daß ich mich rasch verabschiedete. Eigentlich war es gerechte Strafe bes himmels für die Torheit zu meinen, man muffe berühmte Manner aufluchen auch bann, wenn man eine Reigung zu ihnen nicht fühlt, einen Rapport nicht begehrt. Übrigens war es meinem Freund Martlin juft ebenso gegangen (vgl. Strauf 2. D., S. 78). Die Theologie wurde in Berlin wie auf der gangen Reise bei Seite gelegt; mich interessierte fie nur noch, fo weit fie zur Religionsphilos fophie führt; für bie nachfte Lebensftellung, bie, wie gefagt, in Ausficht ftand, blieb fie mein offizielles Fach und die weitere Butunft lag mir im Dunkel. Gifrig besuchte ich bas Mufeum und lernte burch Anschauung, was man ohne Bortenntniffe, ohne Rat und Leitung lernen tann. - 3ch weiß noch, daß ich damals ben zwei Freunden nicht wenig ausebte mit dem ftete wiederholten Andringen, wir follten eben auch in die Belt hinein. Bie bas anfangen, wußte ich naturlich felbft nicht. Etwa auf Balle? Tangen zu lernen war ben Stiftlern großmutig erlaubt gewesen; wir hatten aber ben Unterricht bei einem achtzigfährigen Franzosen, einem alten Karlsatademieschüler genoffen, ber fich, wenn er einen Pas vormachte, an einem Strid halten mußte, welcher aus einem an ber Dede befestigs ten Aloben herabhieng; von ben neuen Tangen, Polta, Mafurta, Galopp wußte der Runftler nichts und fo gedieh unsere Bildung in ben Runften Terpfichores nicht über Frangaife, Walger und über ben hopswalzer hinaus, eine orcheftische Form, welche fich bamals noch ber fogialen Achtung erfreute. 3ch erlebte fpater, als ich ben erften größeren Ball besuchte, ein ganges Drama innerer Bangigfeiten und Spannungen. - Inzwischen forgten in Berlin freundliche Familienfreife bafür, bag wir vor ber Sant einen zwar fleinen und ftillen, aber recht auten und iconen Teil ber weiten Belt tennenlernten. Die Baufer Bitige und Frorieps waren und mit gaftlicher Bute

geöffnet; dort lernte ich Chamisso und Augler kennen, hier Felig Mendelssohn und Frorieps Bater, der aus den Areisen von Weimar herüberkam. Adolf Schöll, alter Kamerad noch aus Ihmnasiumszeiten, gieng in diesem Hause mit mir aus und ein. Bei Gand, Hotho, Marheineke, Batke, damals Privatdozent, fanden wir ebenfalls gastlichen Empfang und freundliches Entgegenkommen. Bom Theater ist mir nichts Bedeutendes im Gedächtnis, Ludwig Devrientwar gestorben, die Erelinger erinnere ich mich nicht in einer großen Rolle gesehen zu haben.

Am Enbe bes Wintersemefters machte ich die Rudreise mit ben zwei Freunden gemeinschaftlich bis Dresben; bort hörten wir Tied ben Fauft und Macbeth vorlefen und faben bie Gemalbesammlung noch im alten Lotal, ber Besuch mußte noch ertauft werben, es war fehr falt, ba gab es fein verweilendes Anschauen, bas nachhaltig wirken konnte; boch verfehlten auch fo bie berühmten Perlen ber Galerie nicht ihren tiefen Ginbrud. Auch bie Mengeliche Gipelammlung wurde natürlich nicht verfaumt; boch ift es mir mit ber Antike ergangen, wie anderen, die hoch über mir stehen: ich lernte sie nur langfam fühlen und gang erft bann, als ich fie in ihrer Beimat fab. - Ich trennte mich nun von den Freunden und wandte mich nach Prag und Wien. Für die bohmische Reise hatte ich die alten Sagen bes Tschechenvoltes in Sagets Chronit nachgelesen, ich tam jum erften Male in nicht beutsches Land, ber Reiz bes Frembartigen, ber Zauber jener Sagenbilber umwob mir bie Lande und die malerische hauptstadt mit bem Lichtglanz eines wunderbaren Traumes. Prag war übrigens noch nicht beutschseindlich, wie jett, sondern eine zutrauliche, gemutliche Stadt, icon in Bohmen empfieng mich ofterreichisches Behagen, öfterreichischer humor und Raivetat. Rach Wien gieng es per Stellwagen; ich war fehr gewarnt nicht zu politisieren, ftaunte baher nicht wenig, als ein mitfahrenber Leutnant aus Therefienftadt, bei bem ich alebalb bie Erfahrung bet betannten Affabilität bes öfterreichifchen Offiziers machte, ex abrupto anfieng: "aber Sie, ber Borne, bes is e Morbterl"; er versicherte mich auf mein verwundertes Fragen, bag biefe und andere verbotene Bucher fich in allen Regimentebibliotheten finden. Run giengen wir fart in bas Beng; ich war, wie man fich vorstellen tann, nicht talt geblieben in ber Bewegung ber breißiger Jahre; ich habe bavon, von

ber Polenbegeisterung, von ben Polenburdzugen, bie auch Maulbronn berührten, nichts erzählt, weil nichts zu melben war, als was alle Belt bei ber Berührung eines ingendlichen Gemuts mit großen Wendungen im politischen Leben fich benten tann; ich habe in Diefe Sphare erft einzugehen, wenn wir an bas Jahr 1848 gelangen. -Wer Wien damals fah und jest wieder besucht, tennt es nicht mehr. Es war noch eine Ibylle, vor Allem wohlfeil und man weiß, baß Bohlfeilheit nicht bloß die Borfe angeht, fondern als Bilb einfacher Buftande auf die Grundstimmung wirtt; ber Speisezettel und Die großen Portionen nebst ben fabelhaft billigen Preisen verbreiteten wohligen Frühlingeduft über ben füddeutschen Dilger, ber von ben targen Schuffeln ber Berliner Reftaurationen tam; Berg und Magen giengen auf; in Raffees, Weins und Bierhaufern faß noch ber behagliche, bide alte Wiener und eine unbefannte Belt von humor quoll mir in Raimunds Studen und Spiel entgegen; Reftroy stand noch in seiner ersten, unverborbenen Beriode; ich lachte in Diesen Luftspielen, bag mich bas 3werchfell fcmerzte. Bie viel Geift bleibt in Deutschland latent fur bie Welt! Steht ein Raimund an Gewalt und Fulle ber tomischen Phantafie unter Molière? Aber all fein Reichtum ift an ben Dialett gebunden und ichon hiemit lotal gebannt, eine Spezialitat ber Buhne und Literatur. Bom Burgtheater ift mir die alte Schröder als Medea in Grillpargers Tragodie unauslöschlich vor dem innern Auge geblieben; da fah ich zum ersten Male großen Stil, aber bie Runftsprache tannte noch nicht bie Unterscheibung ber Stilgegenfate, und wofür noch tein Bort befteht, bas wird, wie es auch im Gefühle nachwirken mag, nicht fruchtbar für Die Ertenntnis. Roch im erften Bande meiner Afthetit fucht man vergeblich eine allgemeine afthetische Grundlegung für ben großen Unterschied ber Stilrichtungen, ber in aller Runft fo pringipiell wichtig ift; erft bie folgenden Bande führen biefen grundwefentlichen Punkt nachträglich in bas Syftem ein. - Die Beimreise machte ich von Ling an zu Fuß durch das Salzkammergut, dann das Biller- und Innthal bis Innebrud. Ich fah zum erften Mal Bochgebirg, Bergvolt, bas noch Raffe hat, und Trachten von malerischem Stil. Die Gegenben waren noch nicht so zerreift wie jest. Ich habe wohl an mehreren Stellen meiner Schriften fpater bie ungemeine Birtung biefes gang neuen Einbrude auf mein Borftellen und Fuhlen erwähnt. Sie haftete so in mir, daß ich von da an niemals in meinem Leben Pochgebirg und moderne Welt, moderne Sitten, anspruchsvolle Gasthofe, Beutelschneiberei der Bevölkerung beisammen habe ertragen lernen, daß beim Anblid der Zerstörung der idpllischen Zustände im Gebirg durch die eindringende Reiseflut der Städter mich immer ein stechendes Gefühl wie Eisersucht überkommt, als müßte ich zusehen, wie ein frisches, schönes Landmädchen von einem Stuper verführt und verderbt wird.

Mein letter Aufenthalt war in München. Die Gemälbesammlung war noch in ben alten Raumen über ben Artaben, Die Fresten in biefen größtenteils vollendet; in ber neuen Rofibeng fand ich Schnorr mit ben Dibelungenbilbern beschäftigt, magte es, ihn anzureben, und erhielt freundlichen Aufschluß über feine Intentionen, Die Gloptothet ftand und die Wandbilder von Cornelius fcmudten bereits die befannten Gale. Es will mir nicht gelingen, mich auf flare Unterscheidungelinien in ber Runftfreude gurudzubefinnen, in ber ich schwamm, als ich alle biefe Schape fah. Ich habe ebenbaher, als mich ber Lefer nach Wien begleitete, von bem Ginbrud ber bortigen Gallerien geschwiegen. Unbewußt muß fich bamals bie Wendung meines Sinnes zu ber Welt ber reinen Formen als feiner eigentlichen Beimat entschieben haben; allein bies Entzuden verband fich noch immer nicht mit bem Begriffe eines Lebenszwedes, es blieb baber Genug ber Betrachtung, allgemeine ichwungvolle Bebung bes Innern mit wohl schwachen, ber Erinnerung entschwindenden Anfaten zum Studium. 3ch hatte ja g. B. noch gar teinen Rahmen, ben Schulen und Meistern ihre geschichtliche Stelle anzuweisen, noch feinen Anhalt, ben Unterschied ber Stile aus einem Entwidlungsgang burch kulturhistorisch und ethnologisch bedingte Epochen und and biefem Standpuntt auch bas Frembartige und Abftogenbe, 3. B. bas Durre und Barte ber beutschen Meifter, Die überfetten Formen eines Rubens zu begreifen. Aber ein gutes Teil ber Unbefangenbeit, die man fich auf diefem Bege erwirbt, wurde mir vorerft burch bie Barmlofigkeit ber lieben Ratur erfett und ich glaube fagen gu tonnen, daß ich nichts Gediegenes fah, was mich nicht hoch erfreute. Den Streit über Inhalt und Form gab es noch nicht und fo fdwelgte ich ohne Strupel, ob ftoffartig ober nicht, im Gangen. Bollig flar aber hebt fich mir aus bem Bellbuntel ber Erinnerung ber Ginbrud

von Nottmanns Fredfen hervor. Bas in ihrem Anblid mir aufgieng, habe ich anderwarts zu oft und nachbrudlich gefagt, um es hier au Die Stulptur begann endlich mich warmer anguwieberholen\*). nehmen; am meiften hat fich mir ber Moment eingeprägt, wo ich vor ber Ronbanischen Mebuse ftanb. Go weiß ich auch noch, wie mich ber Anblid ber Aginetengruppen begludte; hier war es freilich leicht, ben noch unfreien Teil ber Formengebung von bem gleichzeitig weit vorgeschrittenen, seiner Inospenden Anmut, feinem warmen Gefühl bes Rleisches, bem Reuer und ber Rraft feiner Beweatheit an untericheiben und ben raiden Entwidlungsgang ber griechischen Runft au ahnen. - Unmöglich mare es gewesen, in Munchen gu verweilen und Schelling nicht zu besuchen; ich bedurfte als entfernter Berwandter feiner Ginführung, wurde freundlich empfangen und auf ben Abend eingeladen. In gespannter hoffnung, trop bem Familientee etwas von bem neuen Potenzenspftem zu erfahren, flopfte ich zur genannten Stunde an; man war ausgeflogen, hatte mich vergeffen : eine nette neue Lehre für mich, berühmte Manner nicht aufzusuchen, wenn man noch eine Rull vor der Belt ift.

Im Juni nach Sause gurudgefehrt, mußte ich alebalb bas Umt antreten, zu bem ich bereits ernannt war: aus Luft, Licht, Gebirg und Runftwelt führte ber Weg wieder ins Rlofter, ich war nun Repetent im Stifte zu Tubingen. Doch begann jest ein ungleich frischeres Leben für mich in diefen Raumen, als ber Seminarift es bier geführt hatte. 3ch traf unter ben Rollegen meine Freunde Straug, Martlin, Binder wieder an und es entwidelte fich ein Austausch, bem ich ein unberechenbares inneres Bachstum verbantte. Der Erftere batte fcon feine vielbesuchten, wirtungereichen philosophischen Borlefungen gehalten und tonzentrierte jest alle Beit und Rraft auf die Audarbeitung des "Leben Jefu". Die Illufionen, Die und Schleiermacher und Begel noch gelaffen, habe ich oben aufgezeigt. Daß bie eine berfelben fiel, bies verbantten wir Strauß; es war bie Beit, wo ihm die Ausbehnung bes Mythusbegriffs auf bas Bange aller neutestamentlichen Wundererzählungen aufgegangen war, ber Gebantenvertehr mit ihm hat und von ber Täuschung befreit, als ob

<sup>\*)</sup> S. hier oben Band I S. 331, Band V S. 261, 272 und in ber Afthetif bes Berfaffers, Stuttgart, Maden 1846—1857, L. Infl. Minden, Meper & Jeffen 1922, die Paragraphen 508, 527, 677 f., 700. A. d. D. Bifder, Kritifche Gänge VI

466 Mein

einige unter ben Symbolen aus bem übernatürlichen Bilberfreise ber religiösen Phantafie boch zugleich Tatfachen sein tonnten. Die andere Illufion blieb noch fteben, wir glaubten noch immer, ber Geiftliche tonne mit bem Borbehalte, bag ihm felbft nur Symbol fei, was bem Bolte als wirklich seiendes Befen ober Tatsache gilt, getroft por biefes treten, aus ber Schale bes Bilbes ihm bie Bahrheit eingießen, bie es in Gebankenform zu faffen nicht fabig fei. 3m Gangen und Großen hat Strauß wesentlich scharfend auf meinen Beift gewirkt. Die Rrafte waren in ihm tlarer auseinandergefest, Denten und Phantafie mar in mir buntler ineinander verflochten; Strauf mar por allem ein unterscheibenber Beift. Bas Martlin uns allen mar, welches Charafterbild in ihm und vorleuchtete, hat Strauß in der genannten Monographie, in biefem Monumente ber Freunds ichaft, bleibend ein für allemal hingestellt. Wir standen in ben Sahren bes vollen jugendlichen Schwunges; Strauß hatte noch nicht erfahren, wie der Giterbif ber firchlichen Berfolgung tut. Martlin noch nicht, wie es einem Beiftlichen ergeht, ber in unfern Rons fiftorialfirchen und halb pietistischen Gemeinden mit jener Untericheibung und innern Burechtlegung burchautommen glaubt; wir waren getragen von heiterem und ftolgem Bertrauen, in ber Begels ichen Philosophie, die wir zur machsenden Berrichaft bei ber ftubierenben Jugend führten, die wirkliche Wahrheit zu besiten, saben mit frohem übermut auf bas Beraltete und Mittelmäßige in unferer wiffenschaftlichen Umgebung und unfer geselliges Leben sprudelte von humor. Wesentlich forberten mich bestimmte amtliche Aufgaben; neben ben einzelnen Repetitorien in ber Dogmatit hatte ich einen fogenannten philosophischen locus, ein burch ein Salbjahr fortlaufendes Repetitorium, zu geben, wobei man jedoch frei und felbständig vorgehen konnte; ber Gegenstand war die praktische Philofophie; ferner waren Auffate zu geben und bie Ausarbeitungen zu prufen, am Schluffe bes Semefters hatte man zu eraminieren. 3m zweiten Commer führte ich ben erwähnten Borfat aus, über Goethes Rauft zu lefen. Ich behandelte ben Gegenstand natürlich noch Beges lisch spekulativ und untritisch enthusiastisch, aber ba bie Natur boch gescheiter zu sein pflegt, als ber in Abstrattionen gebannte Beift, fo war boch Leben in meinen Bortragen und ba bie Jugend bies gar wohl fpurt, fo fanden fie großen Untlang.

Im Berbst 1834 geschah etwas höchst Romisches, worin aber bie Schidfaleband gar ernft zu fpuren war. Ein paar Rollegen tommen mit einem Blatt zu mir und geben mich an, ich folle zu zwei andern tollegialischen Namen noch ben meinigen als Unterschrift fügen. Auf bem Papier ftand geschrieben eine Melbung um bas Diakonat herrenberg (Stabtden 3 Stunden von Tubingen entfernt, bem Schwarzwald zu gelegen). Die Sache verhielt fich fo: hertommlich werben ben Repetenten bie beffern geiftlichen Anfangerstellen que geteilt; geht eine folde auf, fo pflegen fich brei barum gu melben; unter brei Gemelbeten wird jedesmal einer ernannt, und fo tann es nicht fehlen, daß immer ein Repetent in biefe Stellen fclupft. Ich erklärte meinen Rollegen, ich könne nicht unterzeichnen, benn ich wolle burchaus nicht Belfer werden, wiewohl ich nicht wiffe, was ich sonft werden wolle. Run bewiesen fie mir, daß aus ben und ben Grunden gang unzweifelhaft bie Bahl ben erften, im außerften Fall ben zweiten Unterzeichneten treffen muffe, ben britten aber gar nicht treffen tonne; die Unterschrift fei rein pro forma notig, bamit tein magister communis (Nichtrepetent) fich in die Stelle einschmuggle. Ich war so unvorsichtig, meinen Namen herzugeben, ein unerwarteter Bufall, ben ich nicht mehr anzugeben weiß, lentte bie Wahl von ben zwei über mir ftehenden Namen ab; ein Rollege fturzt mit bem Donnerwort auf mein Zimmer: bu bift Belfer von Berrenberg! und im September hatte ich mein Defret.

"Nicht mit sechs Hengsten bringt man mich nach Herrenberg" war mein Entschluß und Ausruf. Der Unstern hatte die heilsame Wirfung, die Selbsterkenntnis zur Reise, das Bewußtsein, daß ich innerlich von meinem bisherigen Stande bereits geschieden sei, zur Klarheit zu bringen. Ich fühlte die reine Unmöglichkeit. Der Prozeß der innern Loslösung von Theologie und Kirche hatte still in mir gegraden und war vollzogen, ehe ich mir davon Rechenschaft gesgeben. Ein unsehlbares Symptom war eingetreten: ich schämte mich an meinem Stande. Ich gieng mit dem Kollegium, so sehr ich die Einzelnen liebte und ehrte, nicht gern durch die Straßen, wenn es zur gewohnten Stunde aus der Klosterpforte zum Spaziergang andzog in langen blauen Röcken und ziemlich gleichmäßig mit soliden Bambusstöcken versehen. Aber wie nun mein unglückliches Glück mir vom Halse schaffen? Man hielt mein Sträuben für Wahns und

468 Wein

Starrfinn; ein Dottor ber Theologie fagte, man werbe mid icon mit Gewalt (Golbaten ober ganbidgern) nach herrenberg bringen: ben Bergang meiner Bewerbung tonnte ich nicht wohl verraten : mein Gefuch um Enthebung tonnte fich auf nichts berufen, als barauf, baß in ber 3wifdenzeit zwifden ber Welbung und ber Ernennung ein völliger Banbel in meiner geistigen Reigung, in ber Richtung meiner Studien eingetreten fei; hatte man aber je eine folche innere Umwalaung begriffen, fo hatte man mir boch wirklich nicht glauben tonnen, bag fie in fo gar turger Beit entstanden und verlaufen fei; ber Minister sprach von Frivolität; in meiner Rot wandte ich mich an ben Staatsfefretar bes Ronigs, Minifter von Bellnagel, meinen Berwandten, gestand ihm die Geschichte meiner Weldung und bat ihn um Bilfe. 3ch trat nach Abgang biefes Bittichreibens eine fleine Aufreife an, benn es war Batang und alles flog aus; ich mufte bie Ungewißheit auf meine Wanderung mitnehmen; wenn ich fo bes Beges gieng, fab ich oft meinen Schatten an in 3weifelsqualen, ob nun bas ber Schatten eines Belfere feit ober nicht; im Irrenhaus in 3wiefalten erlöfte mich ein Tobfüchtiger, ber mich erfannte, benn er war Schuster in Tubingen gewesen, aus meinen Finfterniffen; er war gerade im vernünftigen Zustand und verfündigte mir, bag ich meines Belferamte enthoben fei; er hatte es foeben im Schmabifchen Mertur" gelesen. Dach meiner Rudtehr traf ich einen Brief von bem freundlichen Berrn Better, ber mir feine wohlwollende Berwendung bei bem Ronig und ihren Erfolg melbete; es hieß barin: "Sie wurden dem König als ein etwas feuriger junger Mann geschildert." So war ich benn erloft, aber wie weiter? Borerft befchlof ich, ferneren Gebrauch von ber Berechtigung zu Borlefungen zu machen, und arbeitete eine zweite aus, über Afthetit. Ich fand bamals ben Abergang vom Schonen jum Erhabenen, von ba jum Romifchen, ten ich später in meiner Schrift "über bas Erhabene und Romische" entwidelt habe\*). Die tonfrete Runftlehre fiel naturlich noch mager aus; mas ich 3. B. über bie Gaulenordnungen vorbrachte, mar aus Sulgere Theorie ber iconen Runfte und Biffenschaften geglaubt; man vergeffe nicht, bag ju Dtfr. Müllers Bandbuch, aus bem ich nun enblich boch lernte, was Archaologie ift, ber Bilberatlas noch fehlte, und bebente, bag ringe um mich nicht Rat noch Bilfe war; ich habe

<sup>\*)</sup> S. hier oben Band IV S. 3-158. A. d. D.

in allem, was ich lehre, nie einen Lehver gehabt. - 3m Sahre 1836 erichien bas oben genannte "Jahrbuch ichwäbischer Dichter", worin ich als "Treuburg" figuriere; findet man ben Damen affettiert, fo barf ich ju meiner Entschuldigung fagen, baf es ber Ehrenanname eines Ahnvaters ift, ber ju Melacs Zeiten als Geißel nach Franfreich giena. Unter ben Bebichten, bie gu ben alten Enfubrationen nen bingugetommen waren, barf ich am eheften ben "Bafferfall" nennen, entftanden aus Eindruden ber Salzburger Reife. "Fauftiche Stimmen" und "Stille" find Tone aus ben ichon erwähnten Schwermutoftimmungen, aus benen man erficht, bag ich mich mit bem Ribilismus trug lang ehe Schovenhauers Schriften befannt wurden; von bem freilich ichon 1819 erichienenen Buch : "Die Welt als Wille und Borftellung" wußte ich fo wenig ale bie Deiften. Bie "ber Bafferfall", "Die Bygginthe" und "Bas fich in Cannftatt" ufw. in biefem Sahrbuch, fo zeigen auch ein paar lyrische Beitrage jum Deutschen Mufenalmanach für bas Jahr 1834" von Chamiffo und G. Schwab, ("Bunder" und "bas Raplein"), bag biefe Geelenschatten nicht ohne Lichtstreifen waren, welche Aufhellung verfprachen\*). Die Novellen: "Freuden und Leiden bes Stribenten Felig Bagner" und "Corbelia", waren in Maulbronn fertig geworben, fie find mir wenigftens übung in ber Runft bes Ergablens gewefen\*\*). - Der Sauptinhalt bes Jahrbuchs ift von Sbuard Mörife. Ihn hatte ich als Anabe früh aus den Augen verloren, denn brei Sahre alter gog er aus unferer gemeinschaftlichen Baterstadt schon 1818 ind Rlofter Urach (fein Gebicht: "Befuch in Urach" gable ich zu feinen iconften); in Tubingen ftudierte er noch ein Sahr mit mir, aber ich tam nicht in feinen Rreis; erft feit wir ausstubiert hatten, traten wir uns naber und wurden aus ben zwei Landsleuten Freunde. Er las mir eines Tages einen großen Teil aus bem Manuffripte feines "Maler Rolten" vor; es ift mir eine unvergefliche Stunde; Mörite war bamals Bitar, fpater, in feinen beften Jahren, Pfarrer auf bem Lande, gulet Lehrer ber beutiden Literatur am Ratharineninstitut in Stuttgart.

<sup>\*)</sup> S. Lyrifche Gange von Fr. Th. Bifcher, Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt, und Dichterische Werke von Fr. Th. Bischer, Leipzig, Berl. d. weißen Bucher 1917, 3. Sb. A. d. D.

<sup>\*\*)</sup> S. Allotria von Fr. Th. Bifder, Stuttgart, Bonz, 1892, und Dichterifche Werfe Bb. 5. A. d. D.

Seiner lyrischen Aber, voll, rein, echt, wie wenige, war die ibplische Stille gunstig; seine epische, die so viel versprechend in jenem Rosmane sich ankundigte, konnte in der Ferne von der Welt wohl zu kleineren phantasies und humorreichen Ersindungen, nicht zu größeren, umfassenden Lebensbildern gedeihen, und so weit, als die Bershältnisse ihn hinderten, sich im Weiten umzuschauen, muß ich ihn zu den Opfern unserer wirtembergischen Klosterbahnen zählen; aber auch so hat er des unbedingt Schönen genug geschaffen für die Unssterblichkeit\*). Was ich ihm verdanke, brauche ich nicht auseinanderzussen; eine wirkliche Dichternatur unter den Lebenden zum Freund haben, dies ist ein Gut, dessen Wert keines Rühmens bedarf.

Nun aber stand die Frage: was werden? immer noch unbeants wortet am Horizont. Wenn man bedenkt, daß heute noch nicht alle unsre Universitäten einen Lehrstuhl für Asthetif und deutsche Literatur haben, so wird man eher begreisen, daß vollends damals, wo ein solcher, wenn ich nicht irre, nirgends errichtet war, mir der Gedanke nicht von selbst kam, in diesen Fächern als Privatdozent mein Glüd zu versuchen. Es bedurfte erst eines Anstoßes. Ehe dieser kam, gestieh die innere Abblätterung des Kirchlichen bis zu dem Grade in mir, daß ich, als eines Sonntages mich die Reihe traf, in der Stadtstirche die "Kinderlehre" (Katechese) zu halten, und zwar über die Himmelsahrt Christi, mich einsach für insolvent erklärte. Die Kollegen bestritten mir heftig eine solche Berufung auf innere Unmöglichkeit, aber ich blieb starr, und so entschloß sich denn endlich doch eine eble Seele unter ihnen, das Opfer für mich zu bringen. Weine letzte kirchliche Kunktion war die Austeilung des Abendmahls in der

<sup>\*) (</sup>Anmerkung 1882.) Als ich den obigen Sak niedergeschrieben, blieb mir das Gesübl, daß bier die Wahrhaftigseit, wie sie selbst gegen den Freund, ja gerade recht gegen ihn Pflicht ist, noch einen Zusak erfordre; beengt von den gesteckten Raumgrenzen gelangte ich nicht dazu, den Punkt genauer zu bestimmen. Mörike bat qualitativ Unsterbliches gedichtet, aber quantitativ hätte er dessen mehr schaffen können und sollen; der Umstand, daß ihn sein Lebensgang von ausgedehnterer Weltsenntnis abschloß, entschuldigt ihn nicht genügend, auch Kränklichkeit nicht die in der Sat nicht sehr von Belang war. Er gab sich zu gern der Beschaulichkeit hin, die dem Dichter so natürlich ist, ihn aber auch leicht vergessen macht, daß er berusen ist, nicht nur zu schauen, sondern auch der Weltzum Schauen binzugeben, was er schaut. Seine Manen werden mir diesen Zusak und seine Verspötung verzeihen.

Spitalkirche. In der Zerstreutheit meines Widerwillens wurde ich nicht gewahr, daß der Rüster den Kirchenrod vergaß und mir das bloße Kirchenhemd über den Frad anzog; nach vollendetem Werke seierlich zur Sakristei zurückschreitend bemerkte ich erst die seltsame Unvollständigkeit meiner Gewandung; glücklicherweise war sie wohl den Spitalkeuten entgangen und ich der einzige Zeuge der Komit in meinem Abgang von der Bühne der Kirche.

Der Anstoß kam. Ein reiner Zusall hat mich auf meinen Weg geführt. Eines Tags sagte Strauß zu mir: Du, da hat sich Einer als Privatdozent für beutsche Literatur gemeldet; ich meine, das könntest du auch. Und ich: "So? Ja, das ließe sich ja versuchen." Der Gemeldete war Abelbert Keller; es war nicht seindselige Nebenbuhlerhandlung, daß ich neben ihm auf den Plan eilte, sondern die eiserne Notwendigkeit, denn da war auf der weiten Welt kein anderer Rat. Die verschiedenen Fächer haben sich später naturgemäß zwischen ihm und mir friedlich verteilt.

Mit leichtem Entschlusse verließ ich benn vermögenslos, wie ich war, eine Laufbahn, die ein gesichertes Brot mir vor den Mund hielt; gar Mancher nannte meinen Schritt verrückt und mit meiner bessorgten Mutter hatte ich einen schweren Kampf. Ostern 1836 versbrannte ich die Schiffe hinter mir, disputierte im folgenden Winter über einige Thesen, die meiner gleichzeitig erschienenen Schrift über das Erhabene und Komische entnommen waren, und schlug mit meinem Schildknappen, dem jetzigen Prälaten von Gerof, den ich unter den Studierenden zum Respondenten für mich erkoren hatte, mich so ordentlich durch, daß die Sache ganz vergnüglich ablies.

Bon da an ist mein Leben öffentlich und ich kann mich kurzer halten. Zuerst habe ich eine Gunst des Glücks zu erwähnen. Schon im Jahre 1837 wurde ich zum außerordentlichen Prosessor ernannt; Eschenmayer war gestorben, ich erbot mich neben meinen Fächern auch zu philosophischen Borlesungen; mein verehrter, wohlwollender Lehrer Baur war in jenem Jahre Rektor und konnte mein Gesuch mit Berufung auf den Erfolg meiner ersten Borlesungen als Repetent und Privatdozent so kräftig unterstützen, daß die Gegner im Senate nicht durchdrangen. Ich habe jedoch nur zwei philosophische Borlesungen gehalten: zuerst eine Darstellung des Legelschen Systems, später Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften.

An diefer zweiten machte ich die Erfahrung, daß ich in ber Philofophie nicht produttiv fei; ich hatte einzelne felbftanbige Gebanten vorzubringen, begrundete bie Umftellung gewiffer Teile bes Begels fchen Spftems, aber eine fruchtbare pringipielle Ibee ju einem Reus bau auch nur wefentlicher Sauptteile gab mir ber Geift nicht ein. Daß bie Art von Metaphpsit, die nach ber naturwiffenschaftlichen Induttion nicht umichaut, fich mit Begel eigentlich ausgelebt batte. ertannte bie Beit nicht und ich nicht. Aber bies geschichtliche Punttum - ober beffer Semitolon - hatte, falls ich es auch ertannt, mich nicht über mein Unvermögen getäuscht; ich fah ein, bag ich nichts mehr zu fagen habe, wo Anschauung und Phantafie nichts mehr zu fagen hat, bag ich aber allerdings mit Bilfe ber Philosophie über bas Gebiet, worauf bie Ratur mich gewiesen, mehr zu fagen habe, Tieferes und Rlareres, als wer ohne biefe Führerin, ohne ihre Difziplin, wer ohne Dialettit, ohne ben Ginn ber Einheit, bes Unterschieds und des Fluffes zwischen beiben, den nur bie Philos jophie ausbilbet, an Stoffe ber außern und innern Erfahrung geht. So wurde mir die Philosophie jum Schluffel, jum Wertzeug, aber fie blieb mir treu noch in gang anderem Sinne, in jenem, ben ich ichon oben angebeutet habe. Nicht bie Summe beffen, mas man burch Philosophieren herausbringt — fie ift klein genug —, aber bas Philosophieren gibt bem geistigen Auge einen Sehwintel, beffen Berte fein Wert irgendeines Gutes auf ber Welt gleichkommt. Und erwähne ich auch nur ben Gewinn an Genuß im Elemente bes Ros mifchen, ben es abwirft, wenn man mit geubter Denffraft guhört, wie sich die Menschen in Berstandes-Distinktionen verwirren, fo habe ich bem, ber bas tennt, schon übergenug gesagt. Es wirb nicht ju ftolz gesprochen fein, wenn ich hinzusete, bag ber hintergrund folden Gewinns für bie humoristische Betrachtung boch wohl erhabener Art fein muffe, ba ber genannte Sehwinkel nur von einer Stellung in ber Bobe herrühren tann. - Ich werbe hier nicht verfolgen können, wie ich aus Begel allmählich herauswuchs. Bur Beit, als ber erfte Band meiner Afthetit erschienen war, schrieb mir Strauß: "mir ftedt Begel nur noch wie ein wadeliger Jahn im Munbe"; es war bei mir noch ein nur etwas erschütterter Stodzahn, erschüttert jeboch allerbings, wie jeder finden wird, ber nicht nur auf Die Anochen, fonbern auch auf bas Fleisch bes Buches fieht. Doch nies

male fo habe ich mich von Begel befreit, daß ich ihn nun einfach für abgetan bielte. Abgetan ift die logische Konftruftion bes Weltalls, abgetan die Dialettit, die ihre Bewegungen für Weltbewegungen halt und aus bem Begriffe bie Ratur herausspinnt; nur baf bie Philosophie an die Stelle diefes als falfch erfannten Berausfpinnens noch nichts Befferes zu feten vermocht hat; benn wenn boch ber Monismus die einzig mahre Weltanficht ift, wenn alfo Natur und Beift an fich Gines fein muffen, wer hat benn bis jest erflart. wie fie Eines find, wie bie Ratur aus bem Beift ober wie ber Beift aus ber Ratur tommt, wie und warum es fo ift, baff beibe als ein fo furchtbarer Begensatz erscheinen? nicht abgetan ift Begels Dialettit, fofern fie lehrt, Die Belt ale eine fluffige zu betrachten. bie Entwidlung und ben Widerspruch zu begreifen. Begel hat die Endlichkeit, die bloß relative Biltigkeit ber famtlichen Reflexions-Unterscheidungen aufgewiesen wie tein anderer Philosoph, und bies bleibt unvergänglich im unbedingten Berte. Es bestraft fich in ben jetigen Rampfen zwischen Naturwiffenschaft und Philosophie ichwer genug, bag man meint, ihn gum alten Gifen werfen gu burfen; man behandelt Gegenfate, die im innerften Grunde der Dinge feine abfoluten fein können, als absolute, wie wenn nie ein Begel bas abstratte Entweder Oder burch fein Weder Roch, fein Sowohl Albauch widerlegt hatte. Dies angewandt eben auf ben Grundgegensat aller Gegenfate, ben ber natur ober ichlieflich ber Materie und bes Geiftes, fo find die Materialisten und die bualistischen Idealisten tom if d gegenüber ber Rlarheit, welche bas Denten aus Begels Dialettit fcopft. Aber auch von einer gewiffen Seite feiner Ethit hat keine neuere Wendung der Philosophie mich gang trennen tonnen. Begel hat allerdings faliche, unfreie Ronfequenzen aus feinen Prämiffen von der ftreng objektiven Ratur ber Pflicht, bes Gefetes, bes Staates gezogen, aber ich glaube, daß biefe Pramiffen Recht haben gegen ben üppig wuchernden Individualismus ber Zeit. Eine ber Früchte biefer Zeitrichtung ift ber Peffimismus. Wenn ber Alte noch lebte, möchte ich gerne zusehen, wie er über bie Blafierten fame und ihnen - fdwerlich fehr höflich - einscharfte: arbeitet, fatt zu bruten, fo werbet ihr euch aus bem Rachen bes lingeheuers Beit und bes Beltelends ind Ewige erheben, ober, wenn ihr boch arbeitet, warum arbeitet ihr, bie Luft und ben Segen ber Arbeit zu untergraben?

Im Sommer 1839 trat ich bie Reise nach Stalien an. im Rrube ling 1840 fuhr ich nach Sizilien über und von bort über Malta nach Griechenland; ich fehrte im Berbfte biefes Sahres gurud. 3d werbe nicht wiederholen, was Tausende über die Frucht ber Anschauung ber flaffifden Lander gefdrieben haben. Im Gangen und Großen genügt es, zu fagen, bag ich gar nicht mußte, wer ber ift, ber noch übrig bleibt, wenn ich es vermöchte, von mir auszuscheiben, was ich biefer Reife verbante. Stalien bat es mir angetan wie unzähligen Unberen, es trieb mich immer wieber hin, ich bin noch acht Mal bort gewesen, habe auch ba und bort etwas über biefe Besuche geschrieben, mar aber, wie billig, immer weit entfernt, eine eigentliche Reifebeschreis bung herauszugeben. Gehr wenig vorbereitet zog ich bamals aus, man tennt die Armut ber Literatur jener Zeit über Stalien und feine Runftgeschichte. Fr. Auglers eben erschienene Geschichte ber Malerei und Otfried Müllers Bandbuch ber Archaologie waren fast mein ganges Borftubium. Statt aller anderen Luden meines Rennens will ich anführen, bag mir bie vorraphaelischen Schulen und Meifter nur Namen waren. Wenn ich jest nach Stalien tomme, wunsche ich immer, noch einmal einen Fiesole, Dom. Ghirlandaio, Verugino, Fr. Francia zum ersten Male sehen zu können. Das Entzuden über bie rührende Unschuld, innige Anmut und herrliche Naivität biefer Quattrocentisten hatte mich zum Nazarener gemacht, ware nicht sonft bagegen gesorgt gewesen. Doch ich muß abbrechen, sonst könnte ich kein Ende finden, mußte von den großen Cinquecentiften, von ben späteren Meiftern, von der Antite, von Land und Leuten ichreiben, wie alles bas auf mich gewirft, und es wurde boch nichts zu Tage fommen, ale ein neues Beispiel ber Trantung, Umbilbung, Befruchtung nordischer, subjektiver, zu fehr nach innen lebender Menschennatur burch bie große, freie, objektive Ratur bes Gubens, ber flassischen Runft und ber Renaissance. "Subjektiv": auch ich trug ja nicht wenig bes truben Befens in mir um, bas "über fein Sch, bes unbefriedigten Beiftes duftere Wege ju fpah'n, ftill in Betrachtung verfinft". Man weiß, wie die Große Roms den faunenben Baft anfangs bestürzt und niederschlägt, dies summierte fich in ben erften Bochen auch in mir mit bem franken überschuß von Innerlichkeit im nordischen Naturell und so wandelte ich recht melancholisch burd bie Straffen und Ruinen; aber bann erlebte auch ich, baß ber

Geift fich aufrichtete, die Rleinheit seines grüblerischen Ich vor einer fo erhabenen Welt vergaß, hingab, hinwarf und bie ausgeweitete Seele gefund und heiter wurde. Rach fleißiger Tagesarbeit, emfigem Laufen und Schauen genoff man muntere Abende in einer echt ros mifden Offeria und wurzte ben Trunt auf gut ftubentifch mit froblichen Gefängen. Ich tann bie braven Rameraden, Runftler und Aunstfreunde nicht aufzählen, nur ber Berftorbenen sei turz gebacht: bes alten Reinhardt, ber, in ben achtzig noch frifch, Die fefte Grunds faule unferes Birtele bilbete, Schirmere aus Duffelborf, Reinich aus Dredben, bes talentvollen Bildhauers Rummel aus Bannover, bes biden, geiftvollen, fprudelnden Rahl aus Bien. Anselm Reuerbach, ber Archaolog, tam in jenem Winter an; ich fah mit ihm bie Billa Ludovist und vergeffe nicht ben ftohnenben Laut bes Entgudens, mit bem er vor bie Junobufte trat; auch Otfried Muller war gleichzeitig in Rom, ich sah ihn jedoch nur in den Sammlungen, er lebte in einer Anstrengung, beren Unablässigfeit ihn balb nachher in Griechenland getotet hat.

Auf der Überfahrt nach Sigilien erlebte ich gum ersten Dale einen Sturm; er bauerte vierundzwanzig Stunden; ich war fo gludlich, nicht feetrant zu werben, also bas große, einzige Schauspiel mit flaren Sinnen betrachten zu können. Als ich mich endlich in meine Roje niedergelegt, war mir beschieden, noch einmal Prediger gu werben. Gin Rapuziner jammerte und weinte fo unerträglich, baß ich ihm vorhalten mußte, ob benn er, ber vom täglich Sterben täglich fich und anderen vorpredige, fich nicht schäme vor mir, bem Weltmenschen, ben er gang ruhig febe? Naturlich blieb meine Erbauungerebe ohne Erfolg. — Rach ber Ausschiffung klarte fich bas Wetter auf und ich durfte Palermo mit den unvergleichlich ichonen Formen bes Monte Pelegrino im Glanze ber Sonne und bes tiefblauen himmels genießen. Die Reise burch die Insel machte ich mit einem Ruffen, Baron Chludow (ob er wohl noch lebt?), unter fcmeren Strapazen durch fast beharrliches Unwetter; balt Schirotto, bald tagelange Schirofto-Sturgregen, balb Sturmwind waren gegen und verichworen, Die Wege großenteils in Morafte verwandelt, in welche die Maultiere öftere bis an die Bruft einsanten, die Kluffe angeschwollen und, ba vielen die Brude fehlte, ber Durchritt fehr fcwierig und gefahrvoll. Diese Abel trubten, wie fich versteht, nicht wenig ben Blid und bie

Stimmung; boch mar und vergonnt, wenigstens bie Sauptpuntte unferer Reife, Segeft, Selinunt, Birgenti, Spratus bei freundlicherer Laune bes Wetters mit ungeftorten Ginnen bewundernd ju ichauen. Taormina lag nicht auf unferer Linie; hatte uns ber himmel begunftigt, fo batten wir ben Umweg naturlich nicht gefcheut; wen fcmerate es nicht, biefer Stelle ber Welt nabe gewesen au fein und fie nicht gesehen zu haben? - Die Raubergefahr war bamals nicht fo groß wie jest, boch mabnte unfer Maultiertreiber Stefano an mandem Abend zu porfichtiger Gile und notigte und, gegen bie muben Saumtiere bie puntarella ju gebrauchen. Er ift fpater von Raubern ermorbet worben; "was macht Stefano?" fragte ich acht Jahre nachher Cavallari, ben in ber Runftliteratur wohlbefannten Architetten von Valermo; hier hatte ich ihn tennengelernt und sah ihn nun 1848 in Frantfurt wieder, er tam von Göttingen, wohin er fich als politischer Flüchtling gewendet und als Dozent habilitiert batte; jest amnestiert, berührte er auf ber Beimreise bie Mainftabt; man tennt in Valermo bie einzelnen Frembenführer, fo erhielt ich benn die Austunft: "è ucciso dai ladri, il povero." Die Strapazen und Gefahren waren in Griechenland noch gang andere als in Sixilien; ich erwähne fie, weil es heilfam ift, auch Goldes burche zumachen; es ift ein gefundes Stahlbab für ein Studierstubenleben; man follte ieden Gelehrten einmal hineinstoßen, ihn auch nur eine mal versuchen laffen, wie es tut, ein paar Wochen lang ohne Bett und Stroh auf Erbe ober Brettern zu schlafen. — Bon Syratus nach Malta, von da nach der Insel Spra fuhr ich im herrlichsten Wetter und werbe namentlich bie wunderbaren Mondnachte nicht veraeffen, bie ftete am Schiffe fpielende Delphine und ben iconen, bleichen, ichlanten, jungen Mond, ber mich in unfern nächtlichen Gefprächen gur fatholischen Rirche zu befehren suchte. Er geftand ehrlich und liebreich seine Absicht und ich sehe ihn noch vor mir, wie er, ba ich ihm die hoffnung genommen, im Mondichein die Arme erhebt und seuszent ausruft: "mi fa dolore, perchè avrei tanto desiderio, di rivedervi nel paradiso!" Ich kam am Oftermontag in Athen an bei taltem Regen, ber auf bem hymettus und Venteliton als Schnee nieberfiel. Doch balb flarte fich bas Wetter und am Dienstag barauf beleuchtete bie Sonne Griechenlands die Afropolis und males rische Gruppen tangender Griechen am Theseustempel; es ift ein

nationaler Festag und geht die Aberlieferung, bag biefer Tang von Thefeus eingeführt fei und bas Labyrinth von Rreta barftelle. 3d barf im Erzählen und Schildern biefer erften Tage nicht fortfahren, benn fo eben entfinne ich mich, bag ich bereits im Buge bin, gu wieberholen, mas ein Auffat in ben Jahrbudern ber Gegenwart ("Bopulare Archaologie" 1844) ichon gebracht hat. Diefer bricht ab. wo man ein Bild ber Afrovolis und ber Ausficht von ihrer Sibe erwartet\*). Seither ift über biefe wunderbare Statte, ift über Griechenland überhaupt fo viel geschrieben, baff es mir nicht schwer fällt, in einer biographischen Stigge, Die nicht augleich Reifebes ichreibung fein will und foll und bie noch fo Manches zu berichten hat, mich auf Weniges zu beschränten. Wenn ich vorerft hinzusete, baß ich bas Starte, Strebenbe, Dentenbe, Die Schnellfraft in jenem begabteften aller Bolter nun auch aus ber natur feines gandes begriff, welche viel gedrangter ale die italienische, bas Berbe, Steinige, Steile, ftreng und icharf individualifierte Formen an bas Lachende, Weiche, fanft Geschwungene ichiebt, - auch barauf barf ich nicht eingehen, benn es ift befprochen in meiner Afthetit (Lehre vom Naturschönen\*\*\*). Es wird erlaubt fein noch anzuführen, daß ich einige Teile ber Reise in Bortragen vor größerem Buhörerfreis gu verschiedenen Malen, in Tübingen, Zürich, Stuttgart behandelt habe; ich erwähne es zum weiteren Beweis, daß ich barum, weil ich tein Buch barüber geschrieben, nicht meinte, Die Kruchte Diefes Lebendgange für mich behalten ju durfen. In die Zeit bes erften Aufents halts zu Athen fällt das heitere Restmahl, das die Universität bem vor mir angefommenen Otfried Muller auf "Platos Atademie" im attischen Olwalde gab und wozu ich miteingeladen war; es gieng fehr munter zu bei bem gebratenen Lamme, bas zuerft unzerlegt feierlich um ben Tisch getragen wurde; man fang alte Studentenlieber, Gaudeamus igitur und andere, die meiften Professoren batten in Deutschland ftubiert. Wir ahnten nicht, daß fobald barauf Gott

<sup>\*)</sup> Der Auffas ist mit der Überschrift: "Aus einer griechischen Beise" mit Beglaffung des Anfangs und Endes, dagegen mit hinussigung eines neuen Stud's ("Mitt von Lamia auf den Otherho") in das erste heft der gegenwärtigen Sammlung aufgenommen \*\*).

<sup>\*\*)</sup> G. bier oben G. 3-38, A. b. B.

<sup>•••)</sup> G, die Paragraphen 264, 279, 325, 348f. A. d. B.

Apollo ben Ehrengast mit seinen versengenden Pfeilen toten werbe. Bon Deutschen traf ich in Athen noch Banfen, Rog, Urliche; bie Abende brachte ich heiter mit beutschen Offigieren gu; zwei berselben waren mit Griechinnen verheiratet, Die und gern griechische Lieber fangen und mich gewöhnlich mit xale dedaoxale (quter gehrer) begrüßten; einer ber luftigften im Rreise war Tiebemann, beliebt und fehr geachtet bei allen Rameraben; neun Jahre nachher ftellte ihm in ber Kerne seine bewegliche Phantasie ben babischen Aufstand als einen ibealen Rampf vor, führte ihn als Rommanbanten in bie Mauern von Raftatt und in ben Tob. Er hatte fich inzwischen auch mit einer Griechin vermahlt und man horte ihn in feiner letten Racht bitterlich um feine Rinder weinen. - Gin Landsmann, Dottor Rofer, Leibarat bes Ronigs, melbete mich ohne mein Borwiffen bei biefem zur Audienz; jugendlich ichon ftand Bafileus Othon in feiner griechischen Rationaltracht vor mir neben ber reizenden Blone bine, seiner Gemahlin; 1858 habe ich ihn wiedergesehen im Gladpalaft zu München, noch in griechischem Roftum, bas Angesicht von Erfahrungen und Sorgen gerfurcht und welt, noch fvater ale vertriebenen Ronig im frantischen Bivilkleibe. Unter Briechen mar es Professor Philippos, mit bem ich in freundschaftlichen Bertehr tam. Ein Glüdoftern führte mir jum Begleiter auf ber Reife im Reftlande ben Profeffor Göttling von Jena, ben mohlbefannten Philologen gu, eine ber liebenswürdigften Raturen, bie ich im Leben fennen gelernt habe; Gemeinschaft mit einem folden Mann in Dube fal und Gefahr auf heißen Ritten burche wilde Land, aber auch Gemeinschaft im Entzuden ber Anschauung fo erhabener Bilber: bies muß wohl Freundschaft grunden. Zugleich war mir vom größten Gewinn, mit einem Philologen ju reifen, ber gang andere ale ich mit Renntniffen ausgeruftet war. Gines Abends, als wir verfpatet von Dawlia (Daulis) aufgebrochen, bei rauhem Wind in die Felse taler bes Parnaffes hineinritten, hielt Göttling ploplich fein Pferd an : "halt, hier muß bie zoiodog fein!" Wir waren an bem Scheibes weg angefommen, wo nach ber finsteren Sage Dbipus feinen Bater erschlagen hat. Diefer Moment und die folgenden Rachtstunden ges hören unter bie Erinnerungen, bie fich mir am ftartften eingeprägt haben. Wir ritten nun ben Weg, ben ber Unfelige von Delphi berab nach Theben gewandelt ift, aufwarts burch rauhes Geftein in ber

finfteren Schlucht, in beren Tiefe ber Pleiftos rauscht, wir wuften, baß eine grausame Rlephtenbanbe in jenen Gegenben fputte; in einem einfamen, leer ftehenden Rhani wollten bie brei Agogigten (Pferbebesitzer, die mitlaufen), Leute, benen nicht zu trauen mar, burchaus übernachten, ich mar entschieden bagegen; Die zwei Chorophylaten (Gens d'armes) ftimmten mir bei, - wir find nie ohne biefes ichugende Geleite gereift, bas und ein Ferman bes Dberft Robner verschaffte, eines Bayern, beffen großes Berbienft in Schaffung bieses Korps auch von ben Griechen hoch anerkannt mar -; Gotts ling aber, immer vor Allem human und häufig nicht hart genug für folche Situationen, wollte fich vom Mitleib mit ben ermubeten Leuten erweichen laffen; wir fetten unfern Willen burch, bie Agogiaten ließen und im Born mit ihren Pferben giehen und traten in bie Butte ein; nach einigen hundert Schritten tamen fie boch nachgerannt; einer von ihnen, ein Alter mit echt neugriechischem Ranbvogelprofil, rif fein Fes herunter, warf es vor bem einen Chorophylar, einem Manne von antifer Schönheit, einem mahren Achill, ju Boben, trat barauf - ein Zeichen ber Berwünschung - und verfluchte ben Rönig; ber Bachter zog aus und gab ihm eine fo volle Dhrfeige, baß er fiel; ich fehe ihn noch im Mondschein über ben Rasen hintugeln; es wirtte und man jog friedlich weiter; bas Gestirn beschien unfern Beg, feit wir aus ber ftundenlangen Schlucht heraus waren, und nun wurde es leicht, die verdriefliche Szene, Gefahr und Mubigfeit zu vergeffen, benn jest erschienen schimmernd im Lichte bes Schnees, ber fie noch bebedte, bie zwei Gipfel bes Parnaffes auf bem schwarzblauen Grunde bes griechischen Rachthimmels. Wir übernachteten im hohen Gebirgeborf Aradowa, fahen am andern Morgen Delphi und tranten aus ber taftalischen Quelle.

Bu ben großen Erinnerungen der Reise gehört denn ferner der Ritt von Lamia auf das Othrysgebirge, von dessen Höhe wir den Olymp sahen; Göttling hat den herrlichen Tag beschrieben (Gessammelte Abhandlungen aus dem klassischen Altertum B. 1) und nicht versäumt zu erzählen, wie uns dort oben im Aloster Antinizza der alte Papas mit dem langen Silberbart bewirtete, wie wir das gesbratene Lamm im Rebengrun am Boden sitzend schmausten, mit Wein in silberner Schale bedient von malerisch national gekleideten Horophylaken (Grenzwächtern), im warmen Gespräch mit Oberst

Perrhaibds, bem alten Türkentriegshelben, wie wir mit triegerischem Geleite in ber herrlichen Macht wieder nach Lamia hinabritten, während feuerrot ber Mond hinter bem Ota aufstieg, bort, wo einst Herakles aus Flammentod zu ben Göttern aufschwebte\*). Man mag sich benken, welche Bilder vor unserer Seele schwebten, als wir den Grabhügel des Leonidas und seiner Spartaner bestiegen. Wir sind dann dem euböischen Meerbusen zugeritten, haben Chalkis und bort den Philhellenen Oberst Fabricius besucht und unser letzter Halt auf dem Rückwege war Warathon.

Bom Peloponnes habe ich nur Epidaurus, Nauplia, Tirynth, Argos, Wykene, Korinth gesehen, ich entbehrte meinen lieben Besgleiter Göttling, der ihn schon bereist hatte. Einzeln reisen ist in Griechenland äußerst schwierig, und, wenn man es nicht wagen will, sich auf die Begleitung des Agogiaten zu beschränken, sondern Reisediemer (der zugleich Dolmetscher ist) und Gendarmen mitnimmt, sehr kostspielig, in beiden Fällen ungemütlich, da man sich nicht aussprechen und mitteilen kann. In Nauplia, von wo ich die Reise nach Patras antrat, gab mir Oberst von Sit (später General in Bayern) einen Unterossizier der Artillerie, der italienisch sprach und nach Korsu, seiner Heimat, in Urlaub reiste, als Führer und Beschützer mit; ich hatte ihm dafür Zehrung und Pferd zu zahlen. Hinter Wykene, im selsigen Paß Treton, nicht weit von Nemea, zeigte mein friegerischer Hort eben nicht den Mut, den ihm die Nähe der Herfulestaten hätte einslößen sollen; es war nicht geheuer, dort

<sup>\*)</sup> Ich habe also diesen Tag (vergl. heft 1 dieser Sammlung und die Ansmerfung S. 305 im gegenwärtigen Best) nun dennoch auch erzählt. Den Grund, warum ich es mir nicht versagen wollte, gibt eben der Zusaß im ersten hefte: "Aitt von Lamia auf den Othros" and.). Man wird es nicht unstattbast oder beschwerlich sinden, wenn zwei dasselbe erzählen, das sie miteinander ersledt baben, auch bedarf es seiner Bersicherung, das von einer Absicht, die lebensvolle Beschreibung Göttlings zu übertressen, nicht die Rede sein kann. — Der nächstsolgende Text dieses Lebensgangs entbielt im ersten Druck einige Züge zur Beschreibung des Thermopplenpasses, dann des Schlachtselds von Marathon. Dies ist jest abgefürzt, weil ich den Besuch beider Stätten im ersten heft, eben im Zusaß zu dem Artisel: "Aus einer griechischen Reise" ebenfalls erzählt babe. Am folgenden Tag gieng es durch die Thermopplen.

<sup>\*\*)</sup> Bier oben G. 23-38. A. d. B.

waren graufame Raubertaten vorgefallen, feit bie Bilbheit bes Alephten fich mit bem Saffe gegen ben Fremden verband; ber Rorfiot fah immer angftlich umber, fragte mich, ob ich Baffen habe, und öffnete, ba ich nur zwei Terzerole bei mir führte, feinen Roffer, worin er außer bem Gabel, ben er trug, noch einen zweiten bewahrte, ben er mir nun übergab, — naturlich alles gleich Rull, wenn wir überfallen worden waren, ba bie Alephten nur in überlegener, mohlbewaffneter Mehrzahl angreifen. Endlich gelangten wir an einen Posten von Chorophylaten, ich zeigte meinen Ferman vor und betam zwei Albanefen, wilbfrembe Rerle mit Turtenbunden, Die auch griechisch nicht sprachen, zu Begleitern bis Korinth. Ich schweige von dem tragischen Bilbe ber Statte, wo einft alle Berrlichkeit ber Welt vereinigt war. Die Fahrt im Segelschiff auf bem torinthischen Meerbufen war nicht lange auszuhalten : Bindftille, Gluthite, bann Gegenwind, baher flieg ich in Boftiga aus und hatte von ba noch einen zwölfstundigen Marterritt auf ichredlichen Begen unter Durftqualen bes verlechzten Gaumens an ber Rufte hin nach Patras gu überstehen, wo mich endlich ein ordentlicher Gafthof "eig rip agdoriar" empfieng. Als ich am andern Morgen bas Dampfichiff betrat, bas mich nach Trieft bringen follte, rief es in mir: ach, hier, Gottlob! gang hin ober gar nicht! Dan muß wiffen, welche Berftummlungen bie Rlephten ausübten, um biefes Aufatmen bes Erlöfungegefühls gang zu verstehen. Run war die Fahrt wieder herrlich. Bald erschien fublich Bante, bann fteuerten wir nahe an Ithata (weftlich) vorüber. Ich hatte meinen homer bei mir und schon auf ber Kahrt nach Syra, zwischen ben blauen Juseln hinschwebend, mich aus ihm erbaut. Man mag fich bie Andacht vorftellen, mit ber man bie Dopffee lieft, wenn ftatt tahler Schulmande Die Beimat bes Dulbers bem Lefer vor Augen fteht.

Die Quarantane in Triest war überstanden, Wien wieder gessehen, einige Wochen blieben von meinem Urlaub, die ich verwandte, die Nachwehen eines Ansabes von griechischem Fieber, der in Rauplia mich befallen hatte, in Gräsenberg mit Wasser zu bekämpfen, — von Griechenland in die Waldberge Schlesiens geschlendert und vom Priesnishumbug umgeben! Doch in meinem einsachen Falle tat die Kur gut und gründlich erfrischt kam ich in Stuttgart an.

hier begegne ich auf meinem ersten Ausgang einem jungen Bifder, Kritifche Bange VI

482 Wein

Manne, einem Buchhändler, den ich in Athen kennen gelernt hatte. Mit aufgerissenen Augen ruft er mich an: "Ja, was tun denn Sie da?" "Run ich werde doch existieren dürsen." "Sie sind ja aber gesstrorben!" Das Rätsel löste sich damit, daß ihm auf der heimreise ein Gerücht zugekommen war, das mich mit Otfried Müller verswechselte und für tot ausgab.

Ich eilte zuerst zu meinem Bruber, damals Pfarrer in einem Dorfe auf ber schwäbischen Alb, war nun plötlich in tiefer Stille und entschlummerte nach so bewegtem Leben unter bem Ruse bes ländlichen Nachtwächters, dem Platschern bes Brunnleins.

Eine formelle Beränderung, die ich nach meiner Rudtehr in meinen Borlesungen burchführte, will ich nicht übergehen. Ich hatte bis bahin burchaus vom Manuftript abgelesen, Die Befreiung von biefer Reffel für eine Unmöglichkeit gehalten. Roch auf ber Reise wurde beschloffen, bag bies andere werben muffe, und bann bem Beichluß Folge gegeben. Bon ba an habe ich nie einen Bortrag geschrieben, fonbern nur eine Stigge entworfen, oftere burchbacht und bann frei gesprochen. Ich verweise auf bas Borwort zu meiner Rebe: "Der Rrieg und tie Runfte"\*). 3ch will feine Gelegenheit vorüberlaffen, gegen ben abgelesenen Bortrag, ber immer leblos bleibt, mich auszusprechen, in hoffnung, bag ich boch ben Ginen ober Anbern Die freie Rebe ift allerbings erschwert, wenn man gut fieht und von Gindruden bes Auges leicht zu Borftellungen gereigt wird. Die Arbeit ift bann eine boppelte, man hat es mit zwei Borstellungereihen zu tun, mit berjenigen, bie ber Gegenstand forbert, und mit berjenigen, bie aus ben Gefichteeindruden entspringt. Da erkennt man einen Bekannten, bort ift einer unruhig, bort lächelt, bort schwatt jemand; jeden Augenblid broht bie Befahr, bag, indem man folche Dinge bemertt, auf Die zweite Borftellungereihe zu viel Afzent falle; fie muß mit Gewalt niedergehalten werden, man hat nicht ein Paar, fondern ein ganges Bufchel von Zugeln in ber Sand, Wohl foll bas Feuer ben Rebner ba ift bas Kahren nicht leicht. tragen, aber hinter bem Reuer muß bie Besinnung fein, und fie ift furchtbar bebroht burch bie bunte Belt bes Gefichtes. 3ch geftehe, baff ich baher trot aller langen übung heute noch nie ohne Sorge und Spannung ben Lehrstuhl besteige, baß ich mir zum Schute gegen

<sup>\*)</sup> S. bier oben Band II, S. 479 ff. A. d. B.

biese Gesahr aus dem Konzepte zu kommen, ganze Partien der Rede zu überspringen, mir ihre Gedankenfolge in strenger Borbereitung mehr als einmal einprägen muß und daß der Schein der Leichtigkeit und Freiheit nur die Frucht harter Bemühung ist. Daher rede ich äußerst ungern und schwer, wenn mir die Zuhörer nahe sind, wie an der Tasel bei Trinksprüchen; ihre Nähe drückt auf mich, der Gebanke: da sigen sie und warten, droht jeden Woment den Faden entzweizuschneiden. Nun zudem noch die Sorge, man möchte sich lächerlich vernennen, von den Ibichen des Kranykus sprechen u. del.! Kurz — es will Schweiß, ist aber auch "des Schweißes der Edeln wert".

Im nächsten Winter zog ich die Geschichte der Malerei, im übernächsten Shakspeare in den Kreis meiner Borlesungen. Die erstere
wurde durch die Unzulänglichkeit der vorhandenen Anschauungsmittel
eine sehr mühsame Sache; die Bibliothek bot deren noch sehr wenig,
Photographien gab es noch nicht. Den Shakspeare habe ich damals
noch philosophisch zerstückt; ich konstruierte mir eine Einteilung:
Grundidee, Charaktere, Schicksal, nahm die Dramen auseinander
und preßte ihre getrennten Glieder in die Felder meines Rahmens;
ein spezieller Teil über die Form sollte solgen und solgte nicht, weil
er die Borlesung über mehrere Semester ausgedehnt hätte\*). Doch
darf ich glauben, daß, was der Prosessor in der Anordnung verderbte, der Mensch in der Ausksührung gut machte; denn stets gewohnt, mein inneres Leben, mein Selbst in den Gegenstand hineinzugeden, werde ich diese Zutat am wenigsten einem Dichter vorenthalten haben, der meine persönliche Neigung ist.

<sup>\*)</sup> Es fei erlaubt bier eine persönliche Bemerkung anzuknüpsen. Ich habe eine Stelle in Rümelins Schrift: "Shakipearestudien eines Realisten", die von solchem abstraft gewaltsamen Berfabren eines Professors spricht, auf mich gedeutet (s. Shakspearejabrbuch, Jahrg. II)\*\*); er gab mir in einem sehr freund-lichen Briefe die Erklärung, daß ich nicht gemeint sei; ich versprach ibm, bei Gelegenheit öffentlich zu sagen, daß er sie mir gegeben. Dies habe ich bisher nicht darum unterlassen, weil es mir irgend schwer geworden wäre, sondern verschleppt, vergessen. Eine Anmerkung Rümelins in der zweiten Austage ist so gehalten, daß es mir scheinen will, er habe sich die Unterlassung mit Unrecht im ersteren Sinne erklärt.

<sup>\*\*)</sup> G. hier oben G. 177ff. A. d. B.

Es verfloffen heitere Jahre im Umgang mit jungen Rraften ber Bochicule, benn ich bielt mich immer gern ju Jungeren; es waren Dogenten, Affistenten und Stifterepetenten. 3d nenne bie letteren noch aus bem besonderen Grunde, weil ich baburch einem obigen Morte nachhelfe, namlich : "ich schamte mich meines Stanbes"; man wird nicht meinen, baß ich ben Stand ber boberen Boltbergiehung in feinem wahren Wesen geringschäte; was ihm Unwesentliches geschichtlich noch anhangt, tann ja natürlich einen vernünftigen Menfchen nicht gegen ihn blenben und gieng mich nichts mehr an, sobalb ich bies Anhangfel, bas gegen meinen Gefchmad ift, nicht mehr an mir felbst tragen mußte. Unter ben Repetenten in meinem Umgange waren Reufchle, Feuerlein, jener im naturwissenschaftlichen, Diefer im philosophischen und theologischen, auch literar-historischen Gebiete feither bekannt und geehrt, Dortenbach, nachher Geiftlicher wie Keuerlein; ferner gehörten zur Tafelrunde in verschiedenen Perioden Schwegler und Zeller, die fich ichon ale Privatbozenten habilitiert hatten, Griefinger, ber Rliniter und Irrenarzt, Rofer, ber Profeffor ber Chirurgie, bamals noch Affiftenten, Dottor Rreufer in berfelben Stellung, Bierordt, ber Physiolog, ale Profesior berufen, Reichardt, Philolog, Bibliothetar im Stift, Rarl Pland, ber Philosoph, nach Reichardt in berfelben Stelle, Maler Leibnig, ben ich in Rom tennengelernt hatte, jest als Beichenlehrer angestellt, fpater auf Grund ge-Diegener tunftgeschichtlicher Bortrage jum Professor ernannt (er bewahrt ein Buch, worin wir als Karifaturen verewigt find); Springer, ber Kunfthistorifer, brachte einige Jahre in Tubingen zu und war Schwegler unternahm und redigierte bie mit in unserem Rreife. Sahrbücher ber Gegenwart, worin sich die geistigen Rrafte nach allen Richtungen der Wiffenschaft in ber Frische jugendlicher Mannlichkeit rührten. Bon jahem Tode ift biefer feine Geift frühe hingerafft, auch Rreuser, Reichardt, Dortenbach, Griefinger find in ben beften Mannedjahren gestorben; man fühlt, wenn man altert, gar oft bie Bahrheit bes Goetheschen Wortes:

> "Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Rlage Des Lebens labprintbisch irren Lauf Und nennt die Guten, die, um schone Stunden Bom Glud getäuscht, vor uns hinweggeschwunden".

Mein ehrwürdiger Freund Baur ermutigte mich gegen bas Sahr 1844, mid jum Ordinariate zu melben, es wurde gegen bie Dehrheit ber Stimmen ber philosophischen Fatultät im Genate burchgefest, baß ich vorgeschlagen wurde, bie Regierung bestätigte im herbst 1844 und ich hielt im Winteranfang die befannte Antritterebe, die mir eine Suspension auf zwei Jahre eingetragen hat\*). Es waren barin freilich einige Stoße jugenblicher Leibenschaft geführt, Die ich in meinen fpaten Jahren nicht tann vertreten wollen. Doch wußte man im Rreise meiner Buhörer wohl, wie ber "offene Bag", ben ich ankundigte, eigentlich zu verstehen war. Man hatte gegen mein Borruden mit unrechten Mitteln gewirft, hatte aus Stoff, ber bagu nicht ben Grund gab, ben emporenden Borwurf: Mangel an Charafterhaltung gesponnen und in ein Gutachten gefest. 3ch funbigte folden Gegnern in mir einen offenen Feind an, ber nur mit geraden Mitteln tampfen werbe; aller und jeder Jesuitismus einer Partei, die eigentlich über ber Boltereligion fteht und fie aus Berrichs fucht fünstlich vor Lichtung hütet, war freilich unter diefer Ertlarung leicht verständlich mitinbegriffen. Ich hatte wohl auch früher Biele ichon gereigt und wußte immer, daß ich Krieg gegen Krieg qu erwarten habe, aber ich habe nie eines Gegners Privatperfonlichkeit angegriffen, nie fein menfchliches Bohl, um feine Sache gu befampfen. Es ift befannt, bag mir nun ber "offene Bag", ber folder Rriegeführung galt, als Proflamation bes Saffes gegen bie Boltse religion gebeutet murbe, es ift ebenfo betannt, welcher Sturm von Beitungsartifeln, Petitionen, Brofchuren gegen mich losgieng, wie auf ben Rangeln garm gefchlagen murbe; ba bie Rebe zu wenig Anhalt bot, rif man Außerungen auf bem Ratheber aus bem Bus fammenhang, verdrehte fie ichandlich (ich tann mit grellen Beifpielen bienen), durchftoberte meine Schriften, migbeutete ben Ginn herausgeflaubter Stellen und erreichte endlich, bag ein für fich gang freis benkender Minister dem allgemeinen Argernis zwei Jahre meines Wirkens glaubte als Opfer hinwerfen zu muffen. Bon ba an erft ift mir ber gange Bag gegen Pietismus, Rirchen- und Pfaffentum in die Seele eingebrannt; wer nicht an fich felbst erfahren hat, wie ihr Stich tut, mag leicht von Dulbung fprechen und fich verhullen,

<sup>\*)</sup> S. hier oben Band I, S. 130-181. A. d. S.

486 Mein

daß wahre Tolerang die Intolerang gegen die Intolerang in fic folieft. - Diefe Bitterfeit ift auch Strauf geblieben, man batte gegen ihn genau nach bem alten Sauptpaftor-Goze-Rezept, wie jest gegen mich, gehandelt. Doch feine lette Schrift verfieht man gang und tann man fich gurechtlegen erft bann, wenn man biefe Bitterfeit versteht. Doch er wurde fur immer aus ber Laufbahn gestoffen, ich nur auf zwei Sahre. Freilich tonnte ber Berfaffer bes "Leben Jefu" nicht mehr Theologie für tunftige Rirchenlehrer vortragen; Die protes stantische Rirche hat formell Recht gehabt ihn auszustoßen, und er wußte es; bennoch hat fie im hiftorifden Ginne Unrecht gehabt, benn fie foll bie Entwidlung in fich bulben, foll begreifen, baf gerabe ihre innern Widerspruche bie Beichen und Burgen ihres innern Lebens find, daß die Ronfequenz bes Ratholizismus, icheinbar feine Größe, seine innere Totenhaftigkeit, baß es ber Borzug und bie Tugend ber protestantischen Rirche ift, in ber Gelbstauflosung begriffen zu fein. - Ich aber habe mein leichteres Abkommen teuer bezahlt; ber Preis war fein kleinerer als ein Gewissensbrud, ben ich von ba an Jahre lang mit mir trug. Das tam fo: Senatsmitglieder beabsichtigen einen Protest gegen die Suspensionsmaßregel, Freunde fragten mich, ob ich bamit übereinstimme und beitrete. Nun war vorauszusehen, daß dem Protest ein Separatvotum entgegengesetzten Inhalts jedenfalls von einer nicht kleinen Minderheit fich anschließen murbe; ich aber wollte bei nichts mithalten, mas biefer Minberheit Gelegenheit gab, bas gange Gespinft ber Denunziation noch einmal aufzunehmen und nun forporativ zu redigieren. Ich fragte mich, ob ich nicht viels mehr meinen Abichied nehmen folle. Davon hielt mich bie Erwägung ab, daß ich hiedurch ben Feinden ihren wahren Bunich erfüllen wurde, mahrend, wenn ich aushielt, jene Macht bes Wirtens gegen ihre Pringipien mir verblieb, die nur ber Ratheber gibt. Diefe Ermägung war nicht flichhaltig und unbewußt faß hinter ihr boch ein anderes Motiv: ich hatte eine Familie gegründet, ein Rind lag in ber Wiege und fein Bermögen war ba. Go ließ ich bas Unrecht benn über mich geben und mir blieb ber Stachel bes Borwurfs in ber Bruft, bag ich nicht einfach nach bem Gebote ber Ehre gehanbelt habe. Bohl fdrieb ich in ben Guspenfionsjahren - neben ben zwei erften Banden ber Afthetit, Die aus biefer Dufe hervorgiengen -Artifel in die Jahrbucher ber Gegenwart, Die zeigten, bag mir ber

Mut der Wahrheit nicht gebrochen sei, und gab dem Minister von Schlaper — der, wie ich später aus glaubwürdiger Quelle vernahm, seinen Schritt bereute — eine Dentschrift ein, die keine seige Sprache führte; aber die Last wich nicht von der Seele, die mir das Schickal ein Mittel bot mein Gewissen zu besveien.

Che ich ju biefer Wendung ber Dinge gelange, bin ich foulbig, von meinen Erlebniffen im Jahre 1848 zu ergahlen. 3ch war trunten wie billig vom Beine ber Zeit und untlar wie alle Belt. Bunachft tamen bie Tage bes Frangofenlarms. Gie waren groß. Ein Gaftwirt mufterte auf bem Martiplat als Rommanbeur fammtliche bewaffnete Macht, Die verschiedenen Truppengattungen, Die gegen ben wilden Feind geruftet ftanden: Beingartnervoltewehr, Stubentenforps, Burgergarbe, Sicherheitswache. Die lettere mar im Sahre 1847 nach einem vorbildlichen ober vorbotlichen Tumult errichtet, in welchem ich als "Major" eine Rriegsschar von Studenten gur Bewachung refp. Berteidigung bes Schloffes tommanbiert hatte, bas mit einem Sturme zur Befreiung gefangener Tumultuanten bebroht war, eine Großtat, die friedlich mit der Erfcopfung einiger Bierfäßchen schloß; bie Regierung hatte bann hundert Dusteten gegeben, um eine Schutymacht gegen etwaige Biebertehr folder Sturme gu bilben, und ber fo ausgeruftete Truppentorper prangte jest als ber Rern ber versammelten reifigen Schar, als ber Glangpuntt im militärischen Schauspiel auf bem Forum von Tubingen. Der Gaftwirt belobte bie gemusterten Truppen wegen ihrer "propreté". Die Burgergarbe befaß eine alte Ranone, ju Feuerlarmfignalen vom Schloffe bestimmt. Diefe wurde auf Die Strafe geführt, auf ber man bie elftaufend Mann ftarte Feinbeschar erwartete, und bort aufgestellt. Gegen Abend wurde die Artilleriemannichaft ihres Dienftes etwas mude und jog fich ein benachbartes Birtshans gurud; Die Ranone blieb einfam ftehen in ftiller Racht. - Rachber wurde Profesor Bolg Oberkommandant und führte einmal ein Rorps gu einer Refognoszierung nach Rotenburg in ber Richtung bes Schwarzwalbes; fein Abjutant ju Fuß war ber Turnlehrer, ber fich beeiferte, burch Achilleischen Lauf ein Pferd zu erfeten. 3ch gieng gum Parlament ab, ale eben bie Burgerwehr im Lande organisiert wurde, barf mir aber bas Zeugnis geben, baf ich nie eine Illufion über Diefes Institut hatte, sondern von Anfang an darüber bachte, wie

ich später schrieb\*). Doch schwebte ich bis dahin in der Täuschung, die unhaltbare Einrichtung könne die Übergangsform zu einer neuen bessern Wehrverfassung bilden, fügte mich daher nach meiner Rückkehr vom Parlament in das tatsächlich noch bestehende Geset, freute mich nicht ohne Bosheit an den Strafen, die über renitente und säumige Rollegen verhängt wurden, machte die Offiziersschule unter einem förmlich als Rommandanten aufgestellten Leutnant durch, brachte es zum Hauptmann, habe aber niemals meine Rompagnie gesehen.

Wohl war es redliche Begeisterung, daß ich um die Wahl jum Reichstagsmitglied mich eifrig bewarb; aber es ftat boch viel Ehrgeiz bahinter, genährt burch ben Beifall, ben für viel Bathos und wenig Bernunft meine Reben auf Boltsversammlungen gefunden hatten. Ich hatte viel Komisches von ben Tagen ber Wahlumtriebe ju ergablen, von Bergpredigten auf Rainen und auf ber Landstraße, von rhetorischen Leistungen auf Marttpläten und in Wirtefalen, naments lich auch von Prügeln, benen ich mit knapper Rot entgieng, und von folden, vor benen ich mit ebenfo knapper Rot bie Gegenrebner ichuten half, benn meine Reutlinger trugen noch immer etwas vom Blute ber alten Gerber und Farber in fich. Doch bas tennt, wer 1848 ges gefehen hat. Schade mare es tropbem, wenn ich gang von ber feierlichen Stunde schwiege, ba mir nach burchgesetter Bahl auf bem Martte in Reutlingen die Burgerwehrfahne vorgeführt wurde; benn ich will nur beichten, daß in meiner Apostrophe bie großen Worte portamen: "wenn bu einst von Rugeln ehrenvoll zerfett fein wirst" ufw. (Stürmischer Beifall.)

Ich habe ben Ehrgeiz gründlich abgebüßt; das Jahr in Frankfurt war ein Marterjahr. So blind war ich doch nicht, daß mir nicht schon in den ersten Wochen ein Instinkt des Denkens gesagt hätte, wir werden nichts zu Stande bringen. Es war nicht schwer zu ahnen, daß von allen Formen für die Einigung Deutschlands, die in Borsschlag und Frage kommen konnten, keine möglich sein werde: preußisscher Erbkaiser, Direktorium oder Trias, Turnus, Wahlkaiser, Repus

<sup>\*)</sup> Das Bürgerwehrinstitut, oder: ist der Jammer noch länger jum Ansehen? Eine bitterliche Rlage und dringliche Bitte an das Wirtembergische Ministerium von Fr. Bischer. Stuttgart 1849, Göpel\*\*).

<sup>\*\*)</sup> S. hier oben Band III, S. 410-436. A. d. S.

blit - ich fage nichts weiter, man tennt bie bamalige Lage Deutschlands und ben Stand ber Parteien. Mit biefem Borgefühl in ber Seele gieng ich bumpf und freudlos umber, etwas wie Gefpenfterbangigkeit lag auf mir. Für bie Wahl bes Erzherzoge Johann jum Reichsverwefer ftimmte ich nicht; bag bie lange Beichäftigung mit bon Grundrechten reiner Zeitverluft fei, begriff ich; wenn wir aber statt beffen auch handelten, und mit einer Dacht, einem Parlas mentsheer umgaben, mas hatten wir ju ichaffen vermocht? Dennoch hat das Varlament eine Zeit lang tatfächlich regiert und dies brachte ein Gefühl ber Berantwortung mit fich, welches bie Bentnerlaft vermehrte, die auf mir lag. Die Begierbe als Rebner hervorzutreten, bamit die Taufende von Bahlern, die mir im Geifte wartend über Die Schulter faben, boch von mir hörten, fließ fich am Sindernis bes Bubranges zur Rebnerbuhne; bie ewige Bebe, nach ben langen Situngen die Rlubdebatten bis tief in die Racht, die tagliche Berfehrung der gewohnten Lebensweise: alles arbeitete an ben Rerven und wie so viele meiner Rollegen habe ich bamals einen Stoß auf meine Gesundheit fürs gange Leben erlitten. 3ch war Mitglied ber "gemäßigten Linken"; Pringip: fanfte Borbereitung ber Republik. Wer hat sich sehr zu schämen, wenn er bamals im Phantasierausche ber Zeit nicht erkannte, mas uns sonnenklar ift, nachbem mir ben Untergang ber bamaligen frangofischen Republit im Staatsftreich, Die Kommune, ben Bahnsinn in Spanien erlebt haben? Fallt ben Menschen, wie fie in unseren alten Rulturftaaten find, ber Superlativ vernünftiger Staatsform, die Republit, in ben Schoff, fo ift er ihnen noch nicht superlativ genug, er soll noch superlativer, er soll fuperlativst werden; die Proving, die Gemeinde foll gang felbständige Republit in der Republit fein; folgt, daß auch jede Kamilie, und endlich, daß jedes Individuum eine Republit fein follte, - und ber Staat ift fertig. Dann pflegt einer zu tommen, ber biefen ungahligen Republiten in der Republit über die Ropfe haut. Das tonnte man freilich schon aus ber ersten frangösischen Revoulution wiffen; aber Die Geschichte muß eine folche Lehre oft vortragen, bis fie fich unfern harten Röpfen einprägt. Ja, konnte man eine alte Republik machen, bas ware etwas anderes! - 3ch war alfo ein eventueller Republifaner, bachte mir aber ale letten Bielpuntt eine recht ftrenge und nichts weniger als tosmopolitisch fentimentale Republit. In ber Tat war von den zwei Prinzipien, um die es fich handelte, das ber nationalen Ginheit und Macht im Grunde viel ftarter in mir als bas ber Freiheit. Natürlich fehlte viel, bag ich mir barüber flar geworden mare, wie mich biefe Gefinnung eigentlich von ber Demokratie trenne, welche, wie sie einmal ift, die Freiheit auf Roften ber Einheit will. Bang langfam vollzog fich meine innere Loderung, bod in prattischen Fällen, wie fie die damalige Lage Ofterreichs brachte, verhielt ich mich so streng beutsch - freilich nach meinem bamaligen Standpuntte großbeutsch - gegen fremde Rationalitaten, baß meine Parteigenoffen und ich felbst meinen fünftigen Abfall leicht hatten voraussehen tonnen. Großbeutsch also und berglicher Geaner ber preufischen Partei im Reichstage! Der Sat ftand mir feft, baf ein Teil bes Gangen fich nicht anmaßen burfe, bas Bange au fein, b. h. an feine Spite gu treten. Darin war Logit; man fann fagen, es war Logit ftatt Politit. Allein wo waren bamals Die Erfahrungsbeweise, daß es im Teile bes Ganzen eine Intensität ber Rraft gebe, die in ber Wirklichkeit bas logische Berhaltnis umzudrehen und ihn burch bie I at über bas Bange zu ftellen vermöge? Das Parlament hat ichlieflich burch ben befannten Beichluß ben Ronig von Preußen zu biefer Tat eingelaben. In ben Tagen, bie bem Beschluffe bieser Einladung — benn was anderes war die Berleihung der Erbfaisertrone an Breußen? — vorangiengen, lag ich in einem fürchterlichen Rampfe, ich war bankerott in allem meinem Denten über die Form ber Ginigung Deutschlands und Diefer Banterott brudte fich barin aus, baß ich mich ber Abstimmung enthielt. Dies Berhalten eines Ratlofen mag armfelig icheinen, aber wie hat fich benn ber Rat bewährt, ben die Weisheit ber Andern wußte? Rann bas Bolf, tann bie Freiheit einen Ronig bitten, fich burch Revolution an ihre Spite zu feten? Bollende, wenn ber Ronig ein Romantifer ift? - Doch ich springe ben Tatfachen voraus. Man muß nicht vergeffen, baß es bie erbfaiferliche Partei im Parlamente war, die, verbunden mit ber Feigheit, welche fich allerwarts findet, bas moralische Lebensprinzip bas Parlaments zerfnickte, als fie ben Baffenftillftand von Malmö guthieß. Es folgte ber 18. September, ber Barrifabentag. Ich habe einige Momente biefes Tages und ben Tod Lichnowstys beschrieben (Rritische Bange, B. 4, S. 23 ff.\*).

<sup>\*)</sup> S. hier oben Band I, S. 469. A. d. B.

Man verlor die Zeit weiter mit ewigen Debatten über die Grundrechte, über Schule und Rirche. Gegen ben Frühling 1849 grundete bie Linke ben Margverein, bestimmt, gang Deutschland fur eine neue Revolution ju unterwühlen, für Burttemberg auf ben Sturg bes Marzministeriums berechnet. Meine bemofratischen Bahler forberten kategorisch, ich muffe eintreten; ich antwortete, ich laffe mich nicht zum Parteisimpel machen. Der babische Aufstand brach los; ich habe mich keinen Augenblid getäuscht, daß bies traurig verspätete, unfruchtbare, hoffnungelofe Weben und Rrampfe feien. Es war aus. Der Reichsbermefer hatte einige Luft und zu fprengen, es ware ein wurdigerer Ausgang gewesen als ber in Stuttgart. bin im Sommer mit bem Rumpfparlament hierhergezogen, mit flarer Einsicht in ben Unfinn, aber ich wollte nicht austreten, weil ich es für Pflicht hielt, das Schwere auf mich zu nehmen, das in ber Oppositionsstellung auf mich wartete, bie ich nun mit Wenigen gegen bie Mehrheit einzunehmen hatte. Auf ber Reise nach Stuttgart schwebte ich mit vier Kollegen einen Abend und eine Nacht lang in nicht geringer Gefahr, ba wir in Beppenheim übernachten mußten. Es waren die Stunden bes Gefechts bei Bemebach; die hessischen Golbaten im Gafthof zum Salbmond glaubten, wir wollten bem babiichen Aufstande gugiehen, weil wir Baffen bei uns hatten (Scheibenftupen, Bürgerwehrfabel, wirklich ganz harmlos einst nach Frantfurt und jest, ba wir bas Gefecht nicht ahnten, auf bie Rudreise mitgenommen); wir haben erft nachher erkannt, bag unfer Leben bedroht mar. General Schafer von Bernstein war noch abwesend im Gefechte, Morgens frühe erbaten wir und von ihm einen Borweis jum Durchlaß burch bie Borpoften, er gab ihn mit bem Bemerten, wir follten fcnell abreifen, nach einer halben Stunde tonne er und für nichts fteben. Wir brauchten langer, bis wir einen Bagen für unfer Gepad befamen, benn bie Gifenbahn mar unterbrochen; nun fragte ich in aller Unschuld einen Dragoner unter ben Golbaten, bie im Bofe umberftanden, ob wohl bie Gefechte fich nicht erneuert haben, benn bas Bort bes Generals hatten wir fo verftanden, als tonnten neue Rampfe unsere Reise aufhalten; wir ahnten nicht, daß es bes beutete, langer konne er und nicht vor ber But ber Goldaten schützen. Ein Genbarm hört es, melbet es einem Sauptmann, biefer tritt vor und ruft, auf einen Anschlag zeigend : "wiffen Gie, was auf Spionage gesett ift? Bier fteht es geschrieben: ber Tob!" Ich trat ihm entgegen und forberte ihn auf, mit mir zum General zu geben und in seiner Gegenwart zu vernehmen, wie ich fein Wort verstanden und warum es mich zu biefer unverfänglichen Frage veranlaßt habe; allein die Rameraden zogen mich fort und wir wanderten hinter unserem Rarren burch bie Blutlachen und Pferbeleichen auf ber Weinstraße nach Beibelberg, mitten in Die Wirbel ber Aufftanbifchen. In Stuttgart ftand es unheimlich genug; bas land fah täglich und ftunblich einem Losbruch entgegen. Die Opposition, zu ber ich alfo nun gehörte, bestand aus nicht mehr als feche Rollegen, in ihrer Mitte Uhland; wir ftimmten natürlich gegen die Reichbregentenwahl und vor ber letten Situng, Die gehalten worben ift, fagten wir uns, es follte boch auch einer von und reben; feiner fprach einen Entschluß aus; es mußte einen wilben Sturm herbeiführen, wenn jemand gegen bie erhitten Gemuter ben Mund auftat. glauben, daß man es nicht für Prahlerei ansehen wird, wenn ich nun erwähne, daß ich es auf mich nahm, als R. Bogt fünf Willionen gur Wehrbarmachung bes Boltes forberte, und bag ich nun einer Reihe giftiger und mutiger Angriffe ftanbhalten mußte. Es war ja nichts Besonderes; taufend Andere haben unter mehr Gefahr mutig gesprochen, aber ein Schickfalsbild ift es. Mit fliegenden Hoffnungen für meine ganze Nation war ich im Frühling ausges zogen und bas Ende mar nun, bag ich froh mar, als Einzelner aus bem Schiffbruch bes Bangen mein Gewiffen rein herausgebracht gu haben, indem ich unter schwierigen Umftanden nicht schwieg, sondern ben Marren es laut fagte, baß fie Marren feien. In ben Dzean schifft ---

Bon der Sprengung habe ich Einiges erzählt in dem Auffat über Uhland (Krit. Gange S. 4, S. 132 ff.\*).

Im herbst dieses Jahres starb Märklin. Ich darf als bekannt aus dem Buche von Strauß annehmen, wie er von der Kirche zur Schule übertrat und was er als Prosessor in heilbronn seinem Amte gewesen ist. Mit ihm war dem alten Freundestreise die rechte Mitte ausgebrochen. So grau wie der lichtarme herbsttag erschien mir die ganze Welt, als ich von seinem Begräbnis einsam, stille Waldwege aufsuchend, nach Tübingen zurückgieng. Und nun sentte sich das

<sup>\*)</sup> S. bier oben Band II, S. 389 f. A. d. B.

breite Blei ber langen, ftumpfen Reaftion auf Deutschland. Stille Arbeit war einzige Buflucht. Inzwischen aber war in all ber Zeit bie Laft bes Bewuftseins, burch meine Suspension Unrecht gebulbet ju haben, nicht von mir gewichen. Endlich tam ber Tag ber Ehrenrettung. 3m Jahr 1855 erhielt ich ben Ruf an bas Polytechnitum und die Bochschule in Burich. 3ch tonnte zu teinem Entschluffe gelangen und eben biefe Unentschloffenheit brachte mir Licht, wie ich nun zu handeln habe. 3ch nahm eine Audienz bei bem bamaligen Rultminister von Spittler-Bachter. 3ch erflarte ihm gum Boraus, baß ich nicht, wie fonst in solchen Källen üblich, tomme, um mit bem Ruf in ber Band eine Befoldungserhöhung zu erwirken. Das ware freilich jedenfalls ein törichter Berfuch gewesen; wußte ich boch 3. B., daß der giftschwangere Vasquillroman Eritis sicut Deus mit wohlangebrachten Bleiftiftstrichen von geschickter Sand auf einen Schreibtisch an höchster Stelle hingeschoben worden war; ber Minister hatte felbst beim besten Willen nichts für mich tun tonnen. 3ch legte ihm nun alle Grunde für und gegen Annahme ber Berufung einfach fachlich vor und ichloß mit ben Worten, ich fürchte, es tonnte mich reuen, wenn ich gienge, aber auch reuen, wenn ich bliebe; bas Lettere gewiß in dem Falle, wenn ich auch ferner befürchten mußte, daß die Regierung, indem fie Denunziationen ihr Dhr leibe, mich unter einer Art von frezieller Aufficht halte. 3ch muß hier nachholen, daß inzwischen neue Angebereien vorgetommen waren, daß auf eine berfelben, die ich nicht nenne, weil der Urheber mir fpater eine genugtuende Erflärung in Ehren gegeben hat, ber Minifter mir burch ben Rangler (von Gerber) einen "Wint" hatte zufommen laffen. Bett bemertte er mir, es seien ihm eben auch aus ber Zeit nach ber Rehabilitation aus achtungswerten Quellen Mitteilungen angegangen, aus denen hervorgehe, daß ich die rechten Grenzen noch nicht einzuhalten miffe. Ich erwiderte, mit bem Bewuftlein, unter einer besonderen Kontrolle zu fteben, tonne ich nicht in meinem Wirten verbleiben; ein Lehrer fpreche oft ein tuhnes Wort, bas er im Berlauf des Bortrags ober im folgenden gurechtrude, ergange, milbere, und wenn die Roffe einmal feurig rennen, folle man nicht fogleich beforgen, es fite tein Ruticher auf bem Bod. Ich führte einige Beispiele von gemeiner und boshafter Berbrehung verschlenpter Ratheberäußerungen an und ichloß mit ber Bemertung, anbers, als ich sei, könne ich mich allerdings nicht machen, wolle man mich mit ber Schneide, der ich meine Erfolge verdanke, so möge man bedenken, daß ich nicht mit stumpsem Wesser schneiden könne. Nach einer Pause ließ der Minister mit leichtem Achselzucken noch die Worte folgen: daß könne er immerhin sagen, daß ihm neuerdings nichts von Aussschreitungen zugekommen sei. Damit war es genug; daß sich der Knade gar noch solle gebessert haben, das war nicht hinzunehmen, ich stand auf, dat um Auskunft über die Formeln eines Entlassungsgesuchs, erhielt sie höslich, empfahl mich und stieg im Borgefühl der baldigen Trennung vom Baterland und doch mit wie erleichtertem Herzen! die Treppen hinunter. Hier begegnete mir ein Kollege, der mich mit den Worten grüßte: sieht man Sie auch hier? "Diesmal und nicht wieder," antwortete ich. Viele Jahre nachher sind mir Äußerungen von ihm berichtet worden, aus denen ich entnahm, daß er ohne Zweisel zur den "achtungswerten Quellen" gehörte.

Ich bin elf Jahre in ber Schweiz gewesen. Ich habe gastliche Aufnahme gefunden, bleibende Bande ber Freundschaft geschloffen, ich bin von ben Behörben in burchaus nobler Beise behandelt worden. Ich muß ber Schweiz bezeugen, baß ich trop bem gefährlichen Forts schreiten bes Gelbgeiftes, bem ich zugesehen, im allgemeinen eine gewiffe Ungebrochenheit ber Charaftere bort gefunden habe, wie fie nur eine gesunde Republit erzeugt. Der Schweizer ift herber und rauher als ber Deutsche, und baburch läßt fich mancher Frembe abs ftogen, ben ich boch bitten mochte, Schillers Abhandlung "Uber bie notwendigen Grenzen im Gebrauch ichoner Formen" zu lefen. Sober Rulturstand einer Nation bringt immer auch eine Beichheit, Ges schmeidigkeit mit fich, die leicht auf Rosten ber Wahrheit höflich und traulich wird; ein Teil bes Alemannenstamms hat sich von ber Mation getrennt und mit Bruchftuden von zwei andern Bolfern nach helbenmäßigen Rämpfen eine Republit gegründet, beren sicherster Grundpfeiler ein tuchtiger Ginn ber Birflichfeit und bes Birfenben, eine unbeirrte Nüchternheit ift, tonservativ im rechten Sinne bes Eine folche Republit tann bestehen, benn sie zerstort bie Freiheit nicht burch ben Wahnsinn, ber die Republikversuche in unfern alten Rulturftaaten zu Grunde richtet, und fie befitt die Beilmittel, Siege und zeitweise Berrichaft ber extremen Parteien im einzelnen Ranton zu überwinden, Torheiten zu überleben. Belde Lebendgang 495

Arifche ber Beifter und Charattere in ber Schweig zu Baufe ift, zeigt Die Energie bes jetigen Rampfes gegen bie ultramontane Berrichsucht. Die reformierte Kirche hatte fich feit Jahren, namentlich im Ranton Burich, ben neuen und freien Bewegungen in der beutschen Theologie lebensträftig geöffnet. Angesichts von Mannern, wie Diatonus Birgel, ben fein freies, an ber Tubinger Schule genahrtes Denten nicht hinderte, mit Apostelfeuer zu predigen und zu wirten, findet man fich in eine Antinomie gebrangt. Es ift mahr, bag es ohne gewiffe Berhüllungen, Bemantelungen, ja fagen wir es nur: ohne Unwahrheit nicht abgeht, wenn ein theoretisch heller Geift noch im Bolte religiös wirten will, es ift nur gang begreiflich, daß Männer ber ftrengen logischen Konsequenz wie ein Strauß hart und ftreng gegen bie fogenannten freisinnigen Theologen vorgeben. Allein es handelt fich ja nicht blos um Ansichten und innere Ronfequenz, fonbern auch um Praxis, um Wirken. Was wurde folgen, wenn bie Manner, bie in biefer Lage find, ihre Sand vom Bolte abzogen? Es hatte teine Erzieher mehr, es fiele gang in Pfaffenhand. Daber ift es boch eine Wohltat um ein vernünftiges Berfaffungewefen, bas biefen "Salben" Luft und Raum gonnt. Auf bem Ratheber zeigte Biebermann, wie man fritisch frei benten tann, ohne barum bas ethische Band mit ber Bemeinde zu gerreißen, und erwarb fich bie Liebe aller jugendlichen Gemuter; mit gehaltener Burbe lehrte und predigte ber flare, gebiegene Alexander Schweizer; Beinrich Lang wurde bamals nach Meilen und nach bem tief betrauerten Tode Birgels an beffen Stelle in Zurich berufen. Im Senate war einer ber Freunde, die ich in Zurich fand, Orientalist Bigig, die charaftervolle Bauptftute ber liberalen Mehrheit. Es fehlte nicht an Bertehr mit Rünftlern, ich nenne nur ben genialen Tiermaler Roller, meinen Rollegen Ulrich, ben Lanbschaftsmaler, ich erfreute mich bes Umgangs mit ber ternhaften, echten Dichternatur Gottfried Rellers; in Schweizerfamilien, in bem magenatisch gaftlichen Saufe bes beutschen Raufmanns Wefendont fant fich nicht felten zusammen, was fich gu ben Areisen ber Runft und Literatur gablte. Warum ich aus einem fo guten ganbe bennoch fortgegangen bin? Da ift allerbinge etwas au nennen, bas ben Deutschen hindert, auf biesem Boden gang anguwachsen. Es herricht ober herrichte wenigstens bamals noch politische Abneigung gegen Deutschland, ja mehr als bies, ein ungunftiges

Urteil über ben beutschen Nationalcharafter; bies ift geschichtlich au leicht zu begreifen, ale baß ich hier auf eine Erffarung einzugeben batte; nur an ben fogenannten Schwabenfrieg erinnere ich, ber im sechzehnten Jahrhundert Die Schweiz vollends von Deutschland getrennt hat und ber wohl bie Schulb tragt, bag Schwabe faft ein Spottname im Boltomunde geworben ift. Diefe Stimmung bricht bervor, man weiß niemals, wann und wie? Man hat ein Gefühl auf unterhöhltem Boben zu wandeln, wenn man nie ficher ift, ob man nicht etwas gegen bie "Dutichen" horen muß; glaubt man fich bei Gebildeten geborgen, Die man als beutschfreundlich tennt, boch entfährt auch ihnen leicht ein Wörtchen, bas auf bie mit ber Muttermild eingesogene Denfart weist. Auch lernt man nie gang verwinden, daß der Rame Deutscher ftete nur politisch verftanden wirb, alfo nur ben Angehörigen eines auswärtigen Staates bebeutet, und Biele Intereffen weifen naturgemaß bies in beutschem Munbe. nach Frantreich, aber biefer Bug ber Intereffen ift zugleich ein Bug ber Reigung und gerabe in feiner Frangofenbewunderung ber Schweizer (mit Ausnahmen naturlich) ein nur zu echter Deutscher. So ertlart fich benn, warum ein Deutscher, welcher in ber Schweiz bient, tros aller Gute und Freundlichkeit, bie er im Gingelnen erfahrt, trop aller öffentlichen Anerkennung nicht recht aus bem Gefühle heraustommt, Fremden zu bienen. Übrigens foll fich bie Stimmung gegen Deutschland nach jenen Ausbrüchen ber Rrantheit, Die furz nach bem Ende bes Rrieges vortamen, wesentlich gebeffert haben und ich ließe mir gerne fagen, ich hatte meine Schilberung biefer Buftanbe nicht im Prafens, fonbern im Prateritum halten follen. Bare ich aber mahrend bes Rrieges noch bort gewesen, ich glaube, ich hatte in bem vernünftigen Urteil Weniger nicht fo viel Troft gefunden, um nicht ein Gallenfieber ju befommen. Leiber jeboch muß ich noch eine gang andere Quelle von Difftimmung ermahnen, die bem Deutschen in ber Schweiz bas Leben trubt. Er findet unter ben eigenen gandeleuten tosmopolitische Demofraten, meift verbitterte Aluchtlinge, bie fich nicht ichamen, bei jeder Gelegenbeit ber Schweiz zu schmeicheln und auf bas eigene Baterland zu ichimpfen. Sabe ich boch nach meinem Abgang von einem bortigen Deutschen biefer Gattung gehört, er habe unfere Siegesfreube ein Siegesgeheul genannt, und ift boch nachher ein Deutscher von Burich

nach Paris gereift, um Thiers einen Plan gur Befestigung ber hauptstadt vorzulegen. Man wird ben Schweizer fur entschuldigt, wiewohl nicht für gerechtfertigt halten, wenn folche Ericheinungen auf fein Urteil wirten. Wer aber nicht vergist, bag er im Andland feine Ration zu reprafentieren hat, und fich baber zum Gefete macht, nichts auf ihre Ehre tommen zu laffen, ber hat ja boch auch Stunden, wo er fich über bies und bas frei aussprechen mochte, was er allerbinge gegen fein Baterland auf dem Bergen hat; fo fehnt er fich benn naturlich nach Sause, um unter ben Seinigen frisch von ber Leber lodziehen zu tonnen, benn ba barf man es ja. Steigen große politische Fragen auf, die Deutschland angehen, fo wird ber Deutsche im Ausland auf feiner Infel weit heftiger erregt als im Inland, die Leidenschaft wird um so heißer, weil sie, eingespannt vom fremden Elemente, nach innen schlägt in die fleinen Rreife, worin die heimischen Parteigegenfate durch eine fleine Zahl von Individuen vertreten find. Die Frage, ob Deutschland Frankreich den Rrieg erklaren folle, entzündete 1859 unter und eine furchtbare Aufregung. Bie ich mich bamals verhielt, sagten Artifel in ber Augeb. Allg. Beitung und nachher die Rritischen Gange\*). Ber biefe Außerungen gelesen, weiß, daß ich nicht beschränkt national dachte, daß ich aber in ber bamaligen Berwicklung meine politischen Grunde hatte, meiner alten Liebe ju Stalien nicht die entscheidende Stimme in meinem Urteil einzuräumen. In Burich war gur felben Zeit bas eidgenössische Schutenfest; ber Jubel im Kontraft mit ben franzöfischen Siegen wühlte mir wie mit glühenden Deffern in der Seele und ich beeilte mich nach Illm hinüberzutommen, wo ich wenigstens mit den Meinigen flagen und grollen tonnte, bag Deutschland burch feine Bogerung Franfreich die erfte Rolle in Europa in Die Bande fallen ließ.

Diese Bemerkungen mögen hinreichen zu erklären, warum trot bem schönen Wirkungstreise, worin ich stand, öfters ber Wunsch einer Rücktehr nach Deutschland in mir aussteige. Etwa um 1860 handelte es sich um eine Berufung an die Universität in München, ber Antrag fand im Senate die Majorität nicht; später kam eine Anfrage vom Polytechnikum in Karlsruhe, ich konnte mich nicht entschließen.

<sup>\*)</sup> S. hier oben Band III, S. 119-137, 138-174; Band I, S. 311 f., 355-360, 378 f., 392, 420, 431, 434 ff. A. d. S.

Inzwischen hatte ber wirtembergische Aultminister von Golther, mein früherer Zuhörer, mehrmals die Absicht gegen mich ausgesprochen, mich wieder nach Tübingen zu berufen. Ich hatte seine wohlwollende Einladung nicht annehmen können; ich wollte nicht mehr nach Tübingen, denn ich hatte bort unter meinen Freunden und in meinem Wirken zwar gern, in der Stadt aber als Stadt ungern gelebt. Es ist unvermeiblich, daß ich bei diesem Punkt etwas verweile.

Es mag aus verschiebenen Grunden gut fein, wenn eine ober Die andere fleine Universität in Deutschland bestehen bleibt; im Gangen aber halte ich es nicht für gut, wenn ber Gelehrte im Rleinen und Engen lebt. Die Wiffenschaft und ihre Trager follen nicht von ber Welt geschieben fein. Der ftille Fleiß tann im Weltgetummel fo wohl, wenn nicht beffer gebeihen, als in einem Mittels bing amischen Stadt und Dorf. Bei fast ganglicher Beidrantung eines Standes auf ben Umgang mit feines Gleichen tann es ohne Berknöcherung nicht abgeben. Für ben Studenten find Die bekannten Gefahren einer großen Stadt nicht größer ale bie ber Berwilberung in ber kleinen, und welft bie alte Romantit bes Berbindungswefens, langft zum Schnörfel geworben, bort ichneller vollends ab, als es hier geschehen wird, so ift es nicht zu beklagen. Andere, viel tiefere Grunde, welche in Wirtemberg mit lauter Stimme fur eine Berlegung der Hodichule in die Bauptstadt sprechen, will ich nachher in anderem Zusammenhang turz hervorheben und hier nur noch ein Wort über bas besondere Geprage ber Stadt Tubingen binaufugen. Die untere Stadt beherberat eine blutarme, von Beine und Aderbau auf flein zerftudelten Gutern tummerlich lebende Bevolterung; fie ist mit ihren schmutzigen Auhren und in ihren zerlumpten Rleis bern, ihrer aanzen roben Erscheinung immer im Borbergrund und bestimmt bas Geprage ber gangen Stadt. Die Gemeinde hat neuerer Beit viel, fehr viel fur ihre Stadt getan, 3. B. Die Bauptftragen gut gepflaftert, die Rirche restauriert, aber biefem Stempel abgus helfen, ift ein Wachstum ber Stadt vorausgesett, bas ein Jahrhundert verlangte, und inzwischen wird fich bas Land wohl ber ftarten Grunde erinnern, die auch ohne dies Abel die Universität nach ber Bauptstadt rufen.

Ich lebte nun ins elfte Sahr nicht außer ber Welt, fondern in ber Welt, in einer großen, wohlhabenben, aufblühenben, von allen

Nationen besuchten Stadt und sah um mich her bie ichweizerische Reinlichkeit. Ich will mit bem Geftandnis meiner Abneigung gegen Rudfehr in jene Buftande niemand wehe tun, ber gern in Tubingen lebt, weil er landliche Stille vorzieht; ich weiß, wie viele treffliche und ausgezeichnete Menschen bort wohnen, aber Wahrheit geht über Rudficht. — Alfo tein tleiner Konflitt, als ber Ruf nach Tubingen fich freundlich bringend wiederholte! Rultminister von Golther ließ mir endlich anbieten, von Tübingen aus je in ber zweiten Boche einige Bortrage am Polytechnifum in Stuttgart zu halten. Im Gebanken, bag ich in Tübingen eher wurde leben konnen, wenn ihm beständig bie hauptstadt über bie Schulter febe, konnte ich mich jest entschließen. Findet man unflar, wie ein foldes bloges Unhangfel mich entscheiden konnte, so muß man bedenken, wie ftart nicht nur ber Wunsch, bem eigenen Lande zu bienen, sondern noch ein anderes, ein objektives Gewicht in die Bagichale fiel: in den mohlwollend anliegenden und wiederholten Anfragen bes Ministere durfte ich einen Willen des Landes erbliden, ein altes Unrecht gut zu machen, ben letten fühnenden Aft zu ber Geschichte meiner Suspenfion zu fügen. Allerdings faßte ich im Gefühle, mich nicht langer ftrauben zu burfen, ein außeres Moment zu ungenau ins Auge, benn balb zeigte bie Erfahrung, bag bas Bin- und herreifen mir alle Sammlung zerftudle, und eine veranderte Ginrichtung, nach ber ich je ein Bintersemester am Polytednitum, ein Sommersemester an ber Universität lehrte, hielt ebenfalls nicht die Probe; ein der Wiffenschaft gewidmetes Leben forbert Stetigkeit bes Bohnfites. Es hieß alfo: Entweder, Oder! Universität oder Polytechnitum!

Diese Wahl außerordentlich zu erschweren, kam nun ein Ruf an das Polytechnikum in München. Ich habe ein Halbjahr in einem surchtbar schweren inneren Kampse verlebt: dort ungleich größerer Wirkungskreis in einer Stadt, wo Hochschule und Polytechnikum sich vereinigt befinden, die reichen Kunstsammlungen, die Künstler, die Ateliers, kurz eine ungleich weitere, weltmäßig offnere Existenz; hier die peinvolle Wahl, in der ich doch nicht lange schwanken konnte, denn den Abend meines Lebens in der geschilderten Enge zuzubringen, war mir Unmöglichkeit, ich mußte mich für Stuttgart, aber hiemit für eine Lehrtätigkeit entschließen, welche zwar neben den Schülern der Anstalt auch Männer, die auf Universitäten studiert haben, aber

nicht eine Jugend mit ber Borbilbung bes Studenten vor fich hat. Doch nun bie andere Seite! 3d war bei meiner Rudfehr von fo Bielen mit einem Wohlwollen empfangen worben, bas über jenes Dag hinausgeht, welches ber Einzelne als folder jemals in Anfpruch nehmen barf; es war ber Ginn meiner Burudberufung, bem bies galt, es war eine fymbolifche Bebeutung in biefem Billtomm, es war, wie ich schon gefagt, bie Reparation eines alten Unrechts, welche in meiner Rudtehr begrußt wurde. Man begreift, bag ich mich entschließen mußte zu bleiben. Der Gebante, bag ich einen taum angefaeten neuen Ader, auf ben ich in folder Beife, in foldem Sinne aufgenommen gestellt mar, wieber im Stich ließe, war ein folder, daß er bei irgendwelchen unangenehmen Erfahrungen im Rachbarlande, die bei ben bortigen Berhältniffen zwischen ben Konfeffionen nicht ausbleiben tonnten, ale Reue, ale Gewiffenszweifel nachwirten mußte. 3ch barf biefe Ermagung ale objektiven Beftimmungegrund bezeichnen; nicht subjeftives Gefühl, nicht weiche Gemutlichfeit, nicht ber Bug bes vertrauten Clements, sonbern bie Vietat als Pflicht mußte burchichlagen und Entfagung gebieten. 3ch habe es nie bereut, obwohl etwas Tragisches barin liegt, wenn ein Mann im letten Stadium bes Lebens fein Wirten verengen muß. Darin bin ich ein Opfer bes ungeheuren Difftandes, bag unfer gand feine bochsten Lebranstalten nicht an Ginem Orte tongentriert bat, und ftatt irgend welches Seufzers, ber meiner Perfon galte und gu welchem ich gar nicht gestimmt bin, barf und muß ich biefen Lebensabrif mit einem Bort an mein engeres Baterland ichließen.

Zuvor aber bin ich es bem Lefer schulbig, ihn noch einmal zu meiner wissenschaftlichen Lebensbahn zurückzuführen. Auf bas Polistische brauche ich nicht mehr einzugehen, nachdem ich im letten Heft ber Aritischen Gänge mich einläßlich über ben Gang ber Alärung meiner Ansichten in tiesem Gebiet ausgesprochen habe\*). Ich spreche nicht von dem Gefühle, womit ich das Jahr 1870 und die Gründung bes Deutschen Reichs begrüßte, ich teile es mit Unzähligen, die in späten Lebensjahren dies noch erleben durften, und traure mit ihnen um all die Sehnenden, die es nicht mehr sehen sollten. — Also nur noch ein Wort über meine Studien, und zwar über den Wittelpunkt meines Forschens und Lehrens, die Afthetik. Ich kann mich kurz

<sup>\*)</sup> G. oben Band III, G. 325-341. A. d. S.

faffen, ba ich im fechften Befte ber Rritifden Bange mich einläftich ausgesprochen habe. 3ch lefe nun Afthetit feit 1835, alfo neununds breißig Jahre lang, nicht in jedem zwar, sondern mit Unterbrechungen burd meine anderen Racher. Wer meine Befte fabe, wurde in ihrem Buftanbe bas Bilb meiner Mühen ertennen. Die war ich aufrieben mit einem vermeintlichen Abschluß meines Dentens über bas Geheimnis bes Schonen, bas alte Manuffript wurde je, wenn ich bie Borlefung wieder aufnahm, gang ober gum Teil wieder umgeftoffen, neue Manustripte haben fich mit brauchbaren Teilen ber alten und Einschiebeblättern jo gewirrt, bag ich im Borftubium zu jeber Stunde teine fleine Spanne Zeit brauche, um nur aus meinen Beften gu tommen. Es ift erlaubt, Diefe Außerlichteit zu erwähnen, weil fie ein Wiederschein nicht nur, wie gefagt, meines Ringens, fonbern auch der Gahrungsprozeffe ift, welche in biefer Biffenichaft vor fich gegangen und heute noch bei feinem auch nur relativ beruhigenden Biel angelangt find. Batte ich in ber langen 3wischenzeit amifchen ber Bollendung bes Werts und heute die Umarbeitung für die Offentlichfeit vorgenommen, ich weiß, bag ich jest Luft hatte, bas Gebrudte wieber umzustoßen. Am meisten mit dem Anfang war ich bei jeber neuen Borlesung unzufrieden. Darin spricht fich vor allem Die Schwierigfeit ber Frage aus : ob bebuttives, ob induttives Berfahren, ober eine Berbindung beider und welche? Und hinter biefer Frage fteht natürlich bie tiefe und allgemeine Frage ber Stellung ber Afthetif zu den induttiven Wiffenschaften, gur Phyfit, zur Phyfiologie, b. h. vor Allem zu der Lehre von den Ginnenfunttionen, und gur Pfychologie in ihrem jegigen, durch den Ginfluß ber empirischen und exaften Forschung völlig veränderten Stande. Man tann wirtlich fagen, bas Problem bes mahren Berhaltniffes zwischen Philosophie und Raturwiffenschaft fpringe gerade in ber Afthetit mit feiner gangen unenbliden Schwierigfeit hervor. Bo ift bie Grenze? Bieviel tann die Afthetit von der Naturforschung lernen und wo hort dies Lernen auf und beginnt Beweidführung aus rein inneren Grunden? Auf die Seite ber Induttion, des Erfahrungegebiets fällt aber für ben Afthetiter noch etwas gang Anberes als die Rachfrage nach ben Resultaten ber Raturwiffenschaft. Er foll bas Raturichone und Die Runft aus eigener, mahrer und warmer Erfahrung tennen, er foll ben Rery bafür haben, es foll in ihm etwas von einem Runkler

Nein

und Dichter fein. Will man mir nun die Gunft erweisen mir que quertennen, daß die beiden nötigen Rrafte: Rabigfeit gum philosophischen Denken und Phantasiegabe sich in mir zusammenfinden, und baraus ichließen, baß hier bemnach alles in guter Ordnung fei, baß biefe vereinten Rrafte nun rund und glatt zusammenlaufen und in die Afthetit munden, fo ift bas gleich gesagt. Rlaffische Werte werden hervorgebracht, wo eine Araft dominiert. Denten und Phantafie mit annähernd gleicher Energie wirten, hat feine ber beiben Rrafte Die gange Energie, fie ichieben fich, wie ich es schon oben ausgebrudt habe, unberechenbar burcheinander — wie im Leben Besinnung und Leibenschaft - und aus ben ineinanderlaufenden Ziffern erwächst gar schwer eine runde Summe. Nicht baß ich bied mit kindischer Bescheibenheit sagte, ich meine nicht, nichts gemacht, gewirft zu haben, ber Welt nichts nüten zu konnen. Und dies, das Wirken, führt mich auf die Wendung in meinem Leben jurud, bie meinen Wirfungefreis enger gezogen hat, auf bie Rlage über die örtliche Trennung der höchsten Lehranstalten in unserem Lande, auf die kategorische Notwendigkeit ihrer Bereinigung.

Ich zähle nicht die lange Reihe von einzelnen Gründen für die Berlegung unferer Sochichule in Die Sauptstadt auf, gehe nicht ein auf die Ausgaben für die doppelte Berftellung mancher Anftalten, Einrichtungen, Rabinette, Die boppelte Anstellung von Lehrern für ein Fach, wo Einer genügte, nicht auf die Entfernung ber Universität von Runftsammlungen, Theater usw., ich führe nicht aus, wie leicht die Stadt Tübingen zu entschädigen wäre, z. B. wenn man fie in eine Garnisonsstadt und die Alöster in Kasernen verwandelte (denn dies ist die natürliche Bestimmung ber letteren, auch nadydem ber 3wang, ben ich oben geschilbert, in einigen Punkten gelüftet ift), ich verweile nicht babei, welche Ersparniffe fich aus ber militärischen Berwendung biefer und anderer bortiger Raume für bie Roften ber Berlegung ergaben, ich beschränke mich auf ben einen, entscheibenben Saupt= punft. Die Summe von geistigem Inhalt, Die eine Universität in fich vereinigt, foll möglichst Vielen leicht zugänglich sein und ebenso die verwandte Summe, die ein Volytechnikum in fich schließt. Im Namen mahrer Menschenbildung foll angenommen werben, daß Menschen, junge und alte, mit den verschiedensten geistigen Richt= ungen und Intereffen, aus ben verschiedensten Ständen bas Bedurf-

nis fühlen, Borlefungen ber verichlebenften Racher gu boren, alfo auch folder, die bem Kachstubium ber Ginzelnen gang entlegen find. Es foll alfo angenommen werben, bag nicht nur Stubenten jeber Fakultat Borlesungen in jeder andern Fakultat, Polytechniker akas bemifche, Atabemiter polytechnische Borlefungen zu boren beburfen und wünschen, sondern auch, daß 3. B. ein Raufmann, Offizier, Staatsbeamter in Juftig, Berwaltung, Finangen lebhaft verlange. feine Bilbung nach irgenbeiner Seite zu erganzen und babei ben Borteil zu genießen, ben ber lebendige Rathebervortrag gewährt, und allen biefen foll nicht augemutet werben, fich au biefem 3mede von ber Saupte ober ber Universitätestabt auf ein Salbighr ober langer zu entfernen. Dem: nihil humani a me alienum puto soll bie Gelegenheit entgegentommen. Ein Bolvtedniter foll philofophische Borlesungen hören tonnen, wenn er Drang und Luft fühlt, ein Student nicht nur Runftgeschichte in der fpeziellen Behandlung, wie fie im Polytechnitum vorgetragen wird, fondern auch, wenn es ihm beliebt, Dechanit ober fachmäßigen Architekturunterricht mit Abung im Zeichnen. Und zwar überdies leicht, b. b. unterftust burch örtliche Rabe ber Anstalten in Einer Stadt. Ber in einem Dolytechnitum in biefer Stunde biefe Borlefung hort, foll in ber nach ft en Stunde eine andere hören tonnen, bie nur eine Univerfitat bieten fann, und umgefehrt. Es folgt alfo zugleich mit mathematischer Mötigung, daß die Gebaube beiber Anstalten nicht burch weite Streden getrennt fein burfen. Lachelt ein Lefer gu ber Borauds febung eines fo vielfeitigen Bilbungeintereffes, fagt mir einer, unfere Stuttgarter befinden fich boch bei ihrer Entbehrung gang gemutlich wohl, so bient zur Antwort: natürlich, weil ihr sie nicht wedt! Es ift nicht zu leugnen, bag unfere ichwäbische Sauptftabt fich gegenwärtig in einem gewiffen Buftand geiftiger Stagnation befindet; ich überschätze nicht ben Wert und die Kraft ber Portion Salz, bie eine Universität enthält, aber warum foll ich fie unterichaben? Go viel, ale es bem Stubengelehrten Rot tut, in Die Belt geworfen zu werben, fo viel Rot tut es Stuttgart, bag biefe Portion Salz in fein ftehendes Baffer geworfen werde. Aberhaupt aber: jebes große geiftige Wertzeug wirft nur bie Balfte, wenn es außer Rontaft mit ben verwandten Bertzeugen arbeitet. Geine hoberen Lehranftalten zu verftartter Wirtung zu tonzentrieren ift baber bie

Aufgabe jebes Staates. Ich erlaube mir zu glauben, bas Wirtemberg bas Zeug bagu bat, ein fübbeutiches Rulturgentrum au grunden. Im jedigen Stande ber Dinge muß biefe Behauptung faft tomifc ericheinen. Denn wo ift benn bas Beug? Latent ift es. Die Schwaben find ein Bolt absonderlicher Art. Gine ungeahnte Rulle von Geift und Talent ftedt in biefem Lande. Es ift unfere Liebhaberei und Runft es zu versteden, daß man es nicht findet, namentlich auch gefellig: ber Ginzelne ifoliert fich ober verschlupft fich in fleine, flebrig jusammenhodende Rreise, Die fein Fremder entbedt. Diefer tommt und fragt: wo find benn die Leute? wo finde ich Runftler, Lites raten ufm. vereinigt? Berftreut in Maublochern fteden fie. Wo gibt es Gefprache über Runft, Literatur und Politit? Wer und nicht tennt, bem muffen wir stumpf erscheinen; Taufende halten es für unnaturlich, von folden Dingen am Rafe- und Wirtstifch zu iprechen, wo Biele vereinigt find; tonnteft bu die Schweiger bebelaufden, wenn fie ju Benigen unter fich find, fo wurdeft bu taufendmal ftaunen über die Rlarbeit, Freiheit, ben Sumor, turg Die Intelligeng ihres Urteils. Es hangt mit unfern beften Eigenichaften ausammen; wir mogen bie Beiftheterei nicht, bem Gefprache foll feine Bufalligfeit, naive Behaglichkeit bleiben. Aber gewiff, es ift ber größte Rehler unferer Tugenben, biefer Berftedtrieb, biefe faliche Scham und Schen vor vermeintlicher Affektation und falfchem Pathos. Wir wollen zu ichlafen icheinen, mahrend wir machen. Es ift bem Schwaben wohl nicht recht, wenn man nicht merkt, baß er grundgescheit ift, und boch meint er, es mare geziert, wenn er es fich anmerten ließe. hat biefes Richtherauslaffen etwas Schilbburgerliches, fo muß man bem Stamme bafur nachjagen, baß er seinen geistigen Schat gut zusammenhalt; wohlgesparter Konbe ift ber Geiftescharafter bes ganbes, baber überraicht es öfter die Belt, wenn es ben Behalter öffnet und fein Bermogen feben lagt. Es wird taum irgendwo in fo bevoltertem Land fo wenig blafierte Menschen geben. - Übrigens ift bas gewiffe enge, ftumme, halbichen abgeschloffene Wefen freilich auch Nachwirtung früherer langer Absperrung von größeren Bertehres bahnen und mahrem Berbande mit bem Bangen ber Ration. Die Sprengung biefer Feffel und die Gliedschaft bes Deutschen Reichs wird bas Ihrige tun, aber ichon beweift die Erfahrung, bag beibes

nicht genügt. Sabe ich Recht und haben Unzählige mit mir Recht — benn die Schwaben sind nicht so unbewußte Menschen, daß sie nicht mit unzähligen Augen in sich selbst und in ihre Fehler blicken, — so bedarf es nur eines weit sehenden und aus dem Großen rechnenden sinanziellen Blicks bei der Regierung und einer nicht klein und ängstlich messenden Ständekammer, um zu erkennen, daß alle großen Opfer für Schöpfung eines Kulturmittelpunktes in Stuttgart die Jukunst hundertfältig ersehen wird\*).

Der Leser entschuldige freundlich diese Abschweifung von der Aufsgabe einer Selbstbiographie; sie wird erlaubt sein, weil sie über den Gegenstand, die eigene Person, nur hinausgeht, um einem größerem Ganzen, dem dieser Einzelne zunächst angehört, nach Mögelichkeit zu dienen.

(Die Gegenwart, herausgeg. v. P. Lindau, Rovember u. Dezember 1874; Altes und Reues von Fr. Th. Wischer, 3. Deft, 1882.)



## Bufas.

Diesem Abris meines Lebensgangs habe ich für den Wiederabbrud da und bort eine mäßige Erweiterung gegeben. Zu einem volleren Bilde von Umständen, Zuständen, Berhältnissen, Personen, der Zeit überhaupt ließ sich diese Arbeit nicht wohl ausdehnen; durch ihre Berstimmung für ein Journal war sie auf einen sehr mäßigen Umsang angelegt, eine durchgreisende Erweiterung hätte die ganze Anlage aus den Fugen getrieben, ich hätte das Ganze umsloßen, hätte, mit Beibehaltung einiger Partien, ein Buch schreiben müssen, und das konnte ich nicht wollen; soviel Wichtigkeit wollte ich meinem Leben nicht beilegen, um es als Mittelpunkt großer Perspektiven zu behandeln.

Aber etwas Anderes glaube ich mir nicht versagen zu muffen. Es brängt mich, über den größeren, zur Zeit, da ich obige Stizze schloß, noch nicht geschriebenen poetischen Bersuch "Auch Einer" mich auszusprechen, Einiges über seine Entstehung vorzubringen, mich seiner anzunehmen, wo ich es für recht halte, auch Bekenntniffe abzulegen,

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Band III, G. 437-457. A. d. B.

wo ich — foweit eben bie Selbsterkenntnis reicht — selber Schwaschen sehe.

"Mich feiner annehmen": bies tann auf Wiberspruch ftogen; ich felbft habe lang Bebenten bagegen gehabt. Es muß erlaubt fein, für fich felbft als Anwalt aufzutreten, wo es fich um Werte hanbelt, bie ber Welt ber Profa, ber Wiffenschaft im weiteften Ginne bes Bortes, einfach bem Gebiete bes Bahren angehören. Da gilt es einen Rampf von Grunden gegen Grunde, ba fragt es fich, wer Recht hat, und um bas Recht barf man ftreiten. Anbers in ber Runft, in ber Sphare bes Schonen. Babe ich etwas, bas ihr angehört, in bie Welt hinausgegeben, erfährt es Angriffe und wehre ich mich bagegen, fo ift es, als verwehrte ich mich für ben Anspruch ein Talent zu fein, und bas mare lächerlich. Und boch ift es nicht leicht zu fchweigen. Stiche und Stoffe nach einem Rind ber Duse tun andere web, ale nach Rindern bes Wiffens und Ertennens; fie geben auf Berg und Rery bes Baters. Als es losgieng auf ben A. E., als ich fo recht zu erfahren hatte, in welchen Banden fo vielfach bie Rritit ift, habe ich Freunden betannt, es fei mir zumute, wie Ginem, ber ein Tochterlein auf die Strafe geschickt hatte, ber erführe, bag es von roben Begegnenden mißhandelt wird, und ihm doch nicht beispringen könnte. Berte find Göhne, der Bater gibt ihnen Baffen mit, fie mogen fich burch bie Welt ichlagen, niemand bestreitet ihm bas Recht, ihnen nachzueilen und mit Speeren auszuhelfen, wo bie mitgegebenen nicht reichen; poetische Werte find arme, wehrlose Madchen. Fragt man mich, welche Robeiten benn meinem begegnet feien, fo will ich nur anführen: Die erfte Anzeige, Die mir untertam, fagte von ben Reben Rallars und Arthurs in der Phahlborfgeschichte: "fo wird noch mandes an die Phalburger hingepredigt" und von bem Ausgang ber Leidenschaft Ginharts im Tagebuch: "er reißt fich blutend los": Beis bes ein Beweis, daß ber ungenannte Berr fich nicht bie Dube genommen hatte zu lefen, bas Lettere ein Flidlappen aus bem Ritter Toggenburg. Die Nationalzeitung brachte eine Anzeige, Die bas Ganze für ein schlechtes Pasquill erklärte; fie war von Damenhand, wie ich später erfuhr. Dicht von folder Frechheit an fich ift ber Dube wert zu reden, wohl aber von der Aufnahme in eine verbreitete Beitung. Wer ift gur Rritit berufen? Blidt man in unfere Buftanbe hinein, fo ift es, als ob wir nie einen Leffing gehabt hatten, ber uns

gezeigt hat, bag nur ber grundlichen Bilbung, bem reifen Gefdmad und ber Gewiffenhaftigfeit bas Bort zu geben heilige Pflicht ift. Die Schuld liegt nicht zu fleinem Teil an ben Rebaftionen, Die bei ihren Berufungen ober Bulaffungen fo oft biefe Pflicht vergeffen. Die genannte Zeitung hat, ba fie bie Arbeit eines Mannes in folde Band gab, hievon ein grelles Beispiel gegeben. Dagegen muß benn zuweilen Polizei geübt werden. Ich habe fie nur humoriftisch-fatyrisch geubt in bem Scherzgedicht "Einharts Schidfal"\*), bie Sache ift aber ernft, barum war hier noch ein Bort im Ernfte zu fagen. Dag man es als Empfindlichkeit auslegen wird ist vorauszusehen; wer banach lang fragte, gienge lang irre. - Ich habe nicht vergeffen, baß fpater andere Rritifen ericienen, Die von gewiffenhaftem und ernftem Gingeben zeugten und im Ganzen gunftig urteilten; für fo ichwach werbe ich nicht gelten, bag ich nur Lob erwartete; hier ift bie Rebe von ber Begreiflichkeit bes Gefühls ber Rrantung, wenn man ein lang mit Liebe gehegtes Wert mit roben Kingern angetappt fieht. Dun aber alfo : ift es benn wirtlich unerlaubt, einem poetischen Erzeugnis beis auspringen, wenn man findet, daß es Unrecht erleidet in der Belt? Doch ftellen wir bie Krage anders, benn wird fie fo geftellt, fo mag Die Antwort zweifelhaft bleiben. Nicht blof Berteidigung ift es, wovon es fich handelt. Rechenschaft geben von der Entftehung, Abfichten aufzeigen, die nicht ober von Wenigen erfannt worben find, mahrend fie bod nicht ichwer zu finden waren, fich laut und ehrlich vor ber Welt auf die Schwachen feiner Arbeit befinnen, aber auch feft feines Rechts annehmen, wo man fich beffen bewußt ift, namentlich aber mit aufrichtiger Gelbftprufung die bestimmte Runftfrage nach ber Romposition als solcher in die Band nehmen und als Mafftab anlegen: bas wird man boch wohl burfen? Niemand wird fo boshaft fein mir vorzuruden, id wolle mid eitel ben Größten gleichstellen, wenn ich erinnere, wie Goethe ba und bort, namentlich in "Bahrheit und Dichtung" über manche feiner Berte fich ausgesprochen, wie Schiller in ben Briefen über Don Carlos feine Romposition zu rechtfertigen gefucht hat. Bas man barf, barf ber Rleine wie ber Grofe. - Gewiß freilich ift Eines : es muß babei etwas beraustommen, fonft fehlt bie Legitimation; es muß fich Giniges ergeben über Befen ber Poeffe, über pfpdifden Bergang bei Entstehung poetifder Berte, über Ro-

<sup>\*)</sup> S. Lyrische Gange S, 184; Dichterische Berte Bb. III, S. 187.

misch und Tragisch, über Recht ober Unrecht bes Zynischen und andere Punkte mehr. Das sind Beiträge zur Wissenschaft ber Phantasie und Kunst, die ihren Wert haben ganz abgesehen von der Person dessen, der sich in der Poesie versucht hat, und ich hoffe, die folgende Bestrachtung werde diese Probe aushalten.

Buerft benn etwas von ber Entstehung. - Gie gieng von zwei anfänglich gang getrennten Puntten aus. - In Burich ift eine befondere reiche Sammlung von Ausgrabungen aus Phalborfern in Schweizer Geen, besondere von folden aus ber Steinzeit; ein Sauptfunbort war ber Gee bei Robenhausen ober Begiton (auch nach bem Ort Pfäffiton benannt). Es war ber im vorigen Jahr verftorbene, bochft verbiente Borftand ber bortigen antiquarischen Gesellschaft, Dr. Ferdinand Reller, ber bei ber erften Auffindung folder Refte im Grunde bes Buricher Gees bei bem Dorf Meilen Die Tatfache bes Bohnens auf Geen überhaupt querft entbedt bat, und gwar an ber Sand einer Stelle im Berobot und einer Erinnerung aus feiner Anabenzeit, wo noch eine Fischerfamilie in einer Butte auf bem Gee wohnte und allem Spott zum Trope nicht wich. Die Sammlung zeigt, baf bie Seebewohner por ber Beit ber Metallbereitung es verbaltnismäßig ganz hubsch weit gebracht haben; ich erinnere an bie prattifchen Gerate und Baffen, an bie Bebftuhle, Die gemufterten Stoffe und fo mandes Andere. 3ch fagte mir beim Anblid biefer Dinge, bag ihre Berfertiger und Befiter im Rudblid auf rohere Borfahren gewiß meinten, auf ber Bohe ber Rultur zu fteben, juft fo, wie wir jest es meinen, nicht bebentenb, wie wir ben fpaten Enteln erscheinen werben, wenn fie unfern Rram nach Jahrtaufenben ausgraben. Die Relativität aller Aulturgrabe und vermeintlichen Aulturgipfel fprang mir in die Augen. Der Gebante gieng weiter: ift bie Gefchichte ein ewig fich wiederholendes Auf und Ab von Bilbungs-Aufen, fo flieft auch alles Borber und Rachber ineinander und es ergibt fich nichts Beringeres als bie Relativitat bes 3 e it begriffs. Daraus ift bie Rebe bes Barben Feribun Kallar entstanden. - Bon ben teden Anachronismen und von Scherzen ber Anspielung, bie ich mir erlaubt habe, ift nachher in andrem Bufammenhang ein Wort gu fagen. -

Gute Luft eine Pfahlborfgeschichte ju schreiben, ergab fich schon aus biefen Betrachtungen. Gie knupfte fich noch an ein anderes

Motiv. Der Grund, warum die Leute auf Seen wohnten, wollte fic und will fich befanntlich noch heute nicht erfeben laffen. Gont vor wilden Tieren und Reinden tonnte nicht bas Motiv fein, benn in nordischem Alima froren ja bie Geen im Binter gu und erleichterten baburd beiben ben Bugang. Bahrend ich biefe Frage gunade liegen lief, intereffierten mich bie fiberbleibfel, Die gu Goluffen auf Die Religion jener Bolter aufforbern: Salbmondbilder, Die gum Teil auch Rubborner vorzuftellen icheinen, und ungeschlachte moldabnliche Figuren. Mun befinden fich in ber Sammlung neben ben Funden aus ber Steinzeit auch viele Zeugen ber Brongezeit aus verschiebenen Schweizer Geen, Baffen, Gerate mancher Art, Schmudfachen. Co fam mir ber Gedanke anzunehmen, bort werbe auch die Religion Fortidritte in ber gauterung gemacht haben, und nun ber Ginfall, einen Gaft aus einem alfo in ber Rultur porgeschrittenen Pfahlborf in einer Gemeinde ericheinen zu laffen, die in ber Steinzeit fteben geblieben; es ergab fich ein anziehenbes, beluftigenbes Bilb, bas recht wieber auf die Relativität ber Zeit hinwies; liegt boch eine Parallele mit unferer Ara auf ber Band : ber Aufgeflartere mußte ben Anhangern bes Alten ale ein Berftorer, ein Reger, ale ein giftiger Berneiner und Fronifer erscheinen; er mußte verfolgt werben, mußte in Befahr tommen zum Scheiterhaufen verbammt zu werben. In ber Schweiz lag bie Erinnerung an Strauf, an ben "Buriputich" nabe. - Gefucht mar ber Ginfall mabrhaftig nicht. Man barf geradezu behaupten, baf fo etwas ben Reperverfolgungen fpaterer Sabrtaufende gang Anbliches in jener bunteln Borgeit febr mobl portommen tonnte, ja vielleicht wirklich vorgetommen ift.

Ich spielte mit diesen Borstellungen, ohne daß die Luft fie and zuführen zu einem Entschlusse gedieben ware. Inzwischen tauchte mir ganz außer Zusammenhang damit die Idee auf, das Gild eines sonderbaren Rauzes zu entwersen, dessen Berdruß über die lästigen Zufälle, die das Tun und Genießen des Menschen zu treuzen pflegen, in sein schwebender Grenzlinie dis an den Wahnsinn streiste. Das lag nun allerdings lange vorbereitet in meinen Gedantengängen. Schon in dem Jugendversuch der Novelle "Cordelia" hatte ich ein Original seltsamer Art, dessen Grillen freilich andere Wege giengen, unter dem Namen Christoph eingeführt"). Es mag in meinem Wesen

<sup>\*)</sup> G. oben die zweite Anmerkung auf G. 473. A. d. D.

liegen, daß ich ichon fruh eine Reigung verspurte, ber Komit nachaus geben, Die in ichiefgewickelten Maturen liegt. Bewect murbe bie Reigung burch 3. Pauls humoristische Charattere, burch einen Leibgeber-Schoppe (im Siebentas und im Titan), aber mohl nur gewedt, eben weil fie ba war. Diesmal follte benn bie tiefberechtigte Empe findlichkeit bes geiftigen Menichen über bie Stofe, welche er burch Die irrationale, von der Ratur ausgehende Kreuzung feiner 3mede erleibet, in Person, in ber Form baroder Personlichkeit auftreten. Daß in diefen Stößen, in diefem Sput bes Duck eine Welt von Romit gegeben ift, bies liegt auf ber Band, und ebenfo, baf biefe Romit in dem Grade zugleich Tragif wird, in welchem die Empfindlichkeit gegen bie fich ergebenben Störungen aus geistiger Tiefe, aus innigem Bedürfnis harmonifden Lebens fließt und baher gum Gefühle tiefen Unglude wird. Die Romit ift junachft Stimmung bes Bufchauere, ber bie Störungen beobachtet, Die Tragit ift Stimmung bee Betroffenen, aber ber Buschauer fühlt auch biefe mit : fo ift fie auch seine Stimmung. Allein ber leibenbe Teil, wenn er zugleich bas Talent ber Phantasie besitt, wird nicht blog Objett ber Romit fein, sondern auch an ihr teilnehmen, also selbst auch Buschauer im tragifomischen Schauspiel fein und in biefer innern Berdopplung wird fich auch feine . Befreiung vollziehen, nur nicht gang ohne Reft, ba er burch ben faft tranthaft hohen Grad feiner Empfindlichfeit boch zu fehr verhangt ift, um völlig frei über bem Schauspiel ju fcmeben. 3ch erklare bies naber und verweise auf einen Paragraphen meiner Afthetit, worin ber A. E. im Reime schon stedt und gegeben ift. Es handelt fich alfo um Störungen, die von außen, von der unbewußten Natur tommen, ober auch von innen, fofern neben dem Beift in und die blinde Matur wohnt. Bu lachen ift an fich barüber nichts; fie werden tomisch nur burch eine Unterschiebung. Wenn ich im ftraden Gang gum Biel über einen Stein ftolpere und falle, wenn mid mitten in warmer Rebe ein Buftenreig übertommt, daß ich in feltsamen Fisteltonen fteden bleibe, fo ift an fich nichts ba als ein Wensch mit seinem Bollen und Tun und ein Stud grobe Ratur, Die fich um jenes nicht fummert, fondern blind bazwischenfährt. Run gebe boch jeder auch nur ein wenig auf fich felbit Achtung: er mußte gang phantafielos fein, wenn er nicht ben Stein, ben verwünschten Buften anfluchte; er leiht alfo, genotigt von bem Buge bes Geiftes, alles zu befeelen, ber bewußtlofen Ratur,

bem Stud berfelben, bas ihm ein Bein ftellt, Billen und Abficht, tudifde Abficht. "Es eröffnet fich nun" - jest gitiere ich aus § 478 bes erften Teils meiner Afthetit, ber Metaphpfit bes Goonen, bem Abschnitt vom Romischen - .es eröffnet fich hiedurch ein Ginblid wie in eine nedende ameite Macht, welche die Belt bes befannten Bewußtseins und Bollens burchtreugend überall mithandelt" ufw. In ber Anmerfung wird bort ber feine Sas Steph. Schutes angeführt, es ergebe fich fo bas Bild eines Rampfe, eines Rrieges, worin wir mit einem Damon liegen. Nun gebe man biefem unterschiebenden, leihenden, versonifizierenden Phantafiesviel, bas jeder lebendige Menich in fich felbit belauschen fann, nur noch einen fleinen Rud, man bente es fich nur um etwas gesteigert, fo bag aus bem Spiele nahezu Ernft wird, als glaubte ber Geärgerte halb und halb wirts lich an einen unter ber freugenden Störung lauernden Robold, - fo ift ja ber A. E., fo ift ein gutes Teil von ihm fertig! Man tann es sich auch so beutlich machen: wir Alle benten und fagen taufendmal bei fehr läftigen Bufallen: es ift boch, als ob Damonen gegen mich verschworen waren! Man mache aus diesem "Als ob": halb Ernft, wie die alte Mythologie gang Ernft aus Ahnlichem machte, - nun, fo hat man ja ben A. E.!

Ich habe die Empfindlichkeit, um die es fich handelt, eine tiefe berechtigte genannt; bies Recht erleidet nun eine Rarifierung, muß aber burch biefe Trubung erkennbar burchschimmern. Der Mann erscheint bann schwebend an ber Grenze bes Bahnfinns: ichwebend nur, benn gar fo fürchterlich ernft ift es ihm boch nicht, wiewohl boch fo ernft, bag er fich burch bie Gelbftvollziehung bes tomifchen Auffaffungsattes nicht gang befreit, vielmehr über ben traurigen Rrieg mit bem Damonenreich bitter bos und recht ungludlich ift und bleibt. Er fpielt mit ber Borftellung, er erlaubt zu lachen, lacht mit, aber er svielt boch nicht so gang, er wird wild, er wird unselig. Das wird freilich feinen Grund auch in tieferen Gigenschaften haben muffen, Die porauszuseten find und auf die ich erft nachher eingehen werbe; es genügt nicht nur überhaupt gu fagen, er muffe geiftig, geiftigem Leben augewandt fein. Auf ber lächerlichen Seite feines Befens liegt es vorerft gang nabe, ihm weiter fo viel Eigenfinn zu leihen, bag er fich in foine Fittion verbeißt, einbohrt und fie mit Gelbftqual, obwohl immer halb lachend, zu einem ordentlichen Suftem ausbilbet. Das alles ergibt sich so leicht, so von selbst, daß wenig begreislich ist, wie Einer den A. E. nicht verstehen kann. Sich so Einen vorzustellen, das, sollte man meinen, ist doch kein Dezenwerk! So manchem deutschen Kopfschüttler hätte ich Lust zu sagen: da verstünde ein Franzose mich besser, der weiß vom Guignon, vom Guignolet!

Unter den Übeln, mit denen der Mann es zu tun hat, mußte eines in den Mittelpunkt gerückt werden, dies forderte ein bekanntes poestisches Geses. Der Katarrh ist ohne Frage eines der lästigsten, da er nicht nur die Atmungsorgane in bekannter Weise peinigt, sondern auch das Gehirn affiziert, die Stätte des Denkens umnebelt, da man trant ist und doch nicht für berechtigt gilt krant zu sein, da endlich seine Beschwerden unschielliche Erscheinungen mit sich führen. Soll er darum poetisch unbrauchbar sein? — Diese Frage mag vorerst unbesantwortet bleiben, sie wird ausgenommen werden mit den angedeusteten Punkten, die hier noch unerledigt bleiben.

Run trug ich also einen solchen Raug in mir um, brutete barüber, fnetete baran hin und her. Da fam es, bag mir bie zwei Plane: Pfahlborfgeschichte und A. E. zusammenschoffen. Das gieng einfach zu. Der Katarrh war ber Magnet. Ich habe oben gefagt, ber Grund bes Wohnens auf Seen fei nicht ertennbar, und ich habe Überbleibsel erwähnt, die auf Religion: Mondedienst schließen laffen, auch angeführt, daß robe Moldfiguren aufgefunden find. Go ftablbart werben auch die Pfahlburger nicht gewesen sein, daß sie sich burch bie Reuchtigfeit, Die Rebel ber Geen nicht verfalteten und verschnupften. Es ift also nicht nur tein rechter Grund für diese Wohnweise au finben, es bringt fich fogar ein Grund gegen fie auf. Balt! wie mar' es, wenn man fur bie guten Leute eine Religion erfande, welche bie Erflarung bringt? Gie glauben, ber feuchte Seenebel bede amar Ratarrhe aus, führe fie aber mit Bilfe einer großen Monbegottin zu beilfamen Rrifen, Die für ben gangen Menschen wohltätige Birfungen im Gefolge haben? Das bofe übel ber Schleimhäute fei gwar eigentlich Wert jenes Moldmefens, bes bofen Gottes, aber bie Monbegottin betampfe ihn und wende zum Beile, mas er Schlimmes ftifte? Das Motiv ware narrifch : gut, fo muß es ein Marr erfunden haben, und wer anbere tann es fein, ale ber A. E.? Ihm fieht es ja gang gleich, ibm, ber felbit fo viel von Grippo leibet und beffen Bebanten

Lebendgang 513

sich so erfinderisch um diese knarrende Angel bewegen! Also Punktum: dem A. E wird die Pfahlgeschichte in die Schuhe geschoben, er muß der Dichter sein!

So war nun ber Entwurf fertig und tonnte an bie Ausarbeitung gegangen werben. 3ch wollte eigentlich einen Scherz machen, eine Bumoreste ichreiben, es follte weiter nichts werden als eine Rapriccio. Das Ding muche mir aber unter ben Sanden, vor Allem baburch, bag Die Notwendigkeit fich aufdrängte, dem A. E. mehr und mehr Zuge zu leiben, fo baf er eine gange, runde Verfonlichkeit werde. Man begreift biefe Rötigung aus innerem Grunde. Je baroder, je fleinlicher in das verbohrt, was andere nicht der Rede wert finden, besto mehr mußte ihm anderweitiger Wert geliehen, ja gerade an biefem Berte, juft an bem tiefften Bewußtsein und Gefühl ber Bobe bes Beiftes mußte bie Schneibe ber Empfindlichfeit gegen bas laftig ftorenbe Bagatell geschliffen werben. Der Mann mußte überhaupt Lebensinhalt befommen, erlebt haben, Bieles und Schweres. Go gab es benn mehr und mehr hinzugutun, die Blieder bes Rapriccio ftredten fich und nahmen endlich einen Umfang an, ber bem fertigen opus ben Ramen Roman zugezogen hat - fehr zu feinem Unglud! Am Maßstab des Romans gemeffen, muß es ja dem Armenfundergericht verfallen! Meint man benn, ber Autor wiffe nicht, bag diefer Stiefe bruder bes Epos ein breiteres Beltbild, eine reiche Bielheit von Charafteren, Buftanden, Schickfalen verlangt? — Soll bas Ding rubriziert fein, warum nicht: Novelle? Beil bie Novelle nicht fo lang Bu fein pflegt? Man mift aber Boefien boch nicht mit bem Bollftab. Die Rovelle gibt einen ichmaleren Ausschnitt aus bem Leben, pragnant burch Charafterbilb, Schidfalewendung ober beibes; aber bies "ichmal" ift ein relativer Begriff: was ichmal ift gegenüber ber Rulle, bem figurenreichen Gefellschaftsgemalbe bes Romans, muß nicht an fich so ober so schmal fein. Die Rovelle hat ber gezogenen Linie bes Romans gegenüber etwas Punktuelles, aber ihr Punkt kann auch ein Rreis mit mehr ober weniger Rabien fein, je nachbem fein Bentrum beschaffen ift: Bentrum von mehr ober weniger Inhaltstiefe. Die Rovelle ift ein Atzent, geworfen auf ein Stud Leben: ber Atzent tann zugleich gange fein. - Dag man bennoch nicht taufen : Rovelle, fo fage man in Gottes Ramen: Rapriccio! Rur hoffe ich, bag ber Name bann als Beriername wird befunden werben, ba man benn

doch mehr Entwidlung und Ordnung finden wird, ale ein Kapriccio in Aussicht stellt.

Soviel zur Entstehung! Mun Giniges zur Sache, wobei bas eine und andere ichon Gesagte wieder auftreten muß, um vollere Bes leuchtung zu finden.

Mag mir bie bekannte Stelle in Goethes Wahrheit und Dichtung als Ansat bienen : "Die mahre Poesie funbigt fich baburch an, baß fie, als weltliches Evangelium, burch innere Beiterfeit, burch außeres Behagen und von ben irdifden Laften zu befreien weiß, die auf und bruden. Wie ein Luftballon hebt fie fich mit bem Ballaft, ber uns anhängt, in höhere Regionen und läßt die verwirrten Irrgange ber Erbe in Bogelversveftive por und entwidelt baliegen. Die munterften wie bie ernstesten Werte haben ben gleichen 3med, burch eine gludliche, geiftreiche Darftellung fo Luft als Schmerz zu mäßigen." biefer Stelle bedenkt man meift zu wenig die Borte "Ballaft", "ernstest" und "Schmerz", und fo verlangt man eine bes Lebens Barten vertuschenbe, beschönigende Dichtung und biefem Berlangen ift bie Doefie jeberzeit gefällig entgegengefommen. Rein Zweifel, bag Runft und Poefie ein Keld hat, wo der Luftballon federleicht fteigen barf und foll. Im Altertum war es bem Aphrobites und Dionpfostreis porbehalten, und in eine Welt ungetrübter Beiterfeit zu führen; jederzeit hat bas Ibull im weitesten Ginne bes Wortes Recht und Pflicht, unfern Blid in einen blauen himmel zu richten, an welchem brobende Bolten nur auffteigen, um ichnell zu verschwinden. Bir wollen und muffen wollen durfen, auch einmal Bollglud zu feben. Aber wir erinnern uns schnell genug, daß bas Leben fo nicht ift, und es mare traurig, wenn bem Bewußtfein, bas fich beffen erinnert, bie Runft und Dichtung nichts mehr zu bringen hatte, es mare abgeschmadt, zu beweisen, bag hier vielmehr erft recht ihre Aufgabe beginnt. Das wird ja auch gar nicht bestritten - von unserer modernften Beit nicht zu reben, die mit fo trauriger Borliebe ben Reig im ungeloft Baflichen fucht: eine Gefchmadbrichtung, von ber wir hier gang absehen muffen, um und nicht zu verwirren; wenn wir verlangen, baf Ernft und Schmerz im Bilbe bes Lebens, wie bie Runft es gibt, nicht fehle, nicht weichlich erlaffen werbe, fo benten wit natürlich nicht an bie Aneipzangen, womit eine faulichte Runft abgestumpfte Rerven zwickt und reigt. Aber wie viel? Wie viel Schatten? wie weit in die Welt der Übel hineingreisen? Da beginnt der Zwiespalt der Meinungen. Unzählige, weit die Mehrheit, geben ganz freundlich zu, so viel man nur will, aber wenn man Ernst macht: dann — Schrecken, Schauder, Abscheu, Berdammung! Ich behaupte: wenn die Kunst nicht mehr, nicht tieser Gegrifsenes zu lösen, schärsere Dissonanzen zu harmonisseren vermag, als ihr Wohlerzogenen einstumt, dann ist sie schwach, dann ist es schlecht mit ihrer Potenz bestellt; wenn sie ihr Auge nicht auch zum Mitrostop schleisen darf, wenn man ihr nicht zutraut, daß sie auch das haarscharf gesehene Kleinste in das Licht ihrer Verklärung zu heben vermag, dann gut Nacht! dann vermag sie überhaupt nichts Rechtes.

Treten wir nur fogleich in mediam rem! 3ch führe bie fogenannten fleinen übel bes Lebens auf, um die Bein halb tomifch, halb tragifch, halb in Belächter, halb in Mitleid mit Menschenschichfal aufzulösen. Da heißt es nun: bas ift eine Spezialität, bichterischer Be-Eine Spezialität, also ohne allgemeine, ohne handlung unwert. immanent symbolische Bedeutung? 3ch behaupte: Die Placerei mit bem Rleinen, bas und quer in ben Weg führt, ift ein allgemein menschliches Leiden, bas schnurgerade auf die furchtbare Wahrheit führt, daß ber Beift, ber Gohn bes Simmels, in ben Staubleib, in bas robe Gepuff ber Rorperwelt gebannt ift! Go fteht es bamit, baß ber tiefere, eblere Menich, ber Menich, ber ben Wert ber Zeit auf ibealer Bage magt, fande er nicht Troft wie in ber Religion, in ber Philosophie, so in ber Runft, Troft im entlastenden Lachen, im ents laftenden Wettern, in ber fanftigenden Trane, daß er, fage ich, rafend barüber werden fonnte, und biefer Menfch: bas ift ja mein A. E.! Reinen Pfennig gebe ich euch um eure Geduld, Die ihr meint, Diefe Welt ber fleinen Pein fei nicht wert, fie jum Ausgangspunkt für tiefe Seelenbewegungen zu mahlen. 3ch tann nicht glauben, bag ber einem Gebanten mit Feuer nachgeht, ber nicht vor fich hinflucht, wenn im eifrigen Lefen oder Schreiben zwei Blatter zusammentleben, nicht auseinanderwollen; wer intensiv arbeitet und will, ben emport bas boshafte Lumpenpad ber Barden in ber Reber, ber verlegten, in ihrem Berfted fichernben Blatter, ber Burgeln, Steine, Schlingen im Weg, ber Leichborne, ber Krapftacheln in Bale und Nafe. wünschte, ich wüßte in allen Fällen so gewiß, daß ich Recht habe, wie barin, bag ich biefe Leibensform jum Thema einer Dichtung

gemacht habe. Diefer Stoff will und foll einmal behandelt fein. Bers wandtes ift von mehr als Einem humoristen aufgenommen worben - natürlich, wie follte fich ber humor, beffen Element ja bie Rreus zungen bes Beiftes mit ben Erbarmlichkeiten bes Lebens find, ber humor, ber ja ben einen Ruff im himmel, ben andern im Bagatell ber Erbe hat, biefen Stoff, ben Rampf mit bem Staub-Atom, entgeben laffen! 3. Paul hat im Siebentas, Freudel, Ratenberger Berwandtes behandelt; es mare namentlich auch auf Sterne gurudzugehen, wollte ich Beispiele häufen. Aber noch keiner hat biese Motive zusammengefaßt, jum Drehpunkt eines Bangen gemacht, worin ber Konflitt in einfacher Rlarheit vorliegt, b. h. wo nicht etwa ein zerstreuter, ungeschickter, angstlich beengter, sonbern ein aufmertsamer, ruftiger, freiblidender Mann bas Gefühl für die Scharfe besfelben in fich ausbilbet, wo baher erft gang ju Tage tommt, wie menschlich naturlich, wie hart in Wahrheit ber Konflitt ift. Das Thema wartete auf biefe Behandlung; biefem Barten bin ich gerecht geworden und wer bas tut, ber hat Recht.

Ohne Unschiedlichkeit kann es aber nicht abgehen, wenn man die sogenannten kleinen Übel als besondern Leidensquell behandelt; das her nur sogleich ein Wort von diesem Punkte!

Man hat schweren Anftog genommen an bem Streiche, ben in Bürglen der Robold eines Diefreizers dem armen A. E. fpielt. Rrititen haben mich belehrt, die Szene fei einfach etelhaft, nicht Ich habe mich ba über eine erbarmliche Schwäche in ber Auffaffung zu beschweren. Alfo euch etelt? Ihr tonnte euch ersparen! Es ift ichon beforgt! Euch ift ichon zuvorgeetelt! Der A. E. hate euch abgenommen, vorweggenommen; er ift's, bem es schon vor und bem es für euch efelt, und es efelt ihm mehr noch als euch, er läßt euch nichts, gar nichts übrig! Duß man euch ben Ropf an ben Ohren herumreißen, um euch die Augen bahin gu richten, wohin fie guden follen? Ihr follt euch in die Seele eines eblen, hochft ichamhaften, gart und tiefliebenben Mannes verfegen, in ben Abgrund feines Unglude, ba ihm bas paffieren muß in Gegenwart bes ftill und heiß geliebten reinen Beibes, und ihr, ihr bie Baglichen, verfest euch in ben Teller, worin ein paar Tropfen geflogen find, glost und fliert babinein, verweilt babei, fatt von ba im Ru fortzugehen zum Mitgefühl ber Scham, zum Gefühl bes Glenbe ber Menich-

beit, die folden Schandtribut an die Ratur zu gablen bat, zum Befühl bes Webes, bag ber Menich, fo gebel burch Bernunft, fo unbegrengt an Fahigfeiten, in Gestalt und Bewegung fo abnlich einem Engel, im Begreifen fo ahnlich einem Gott, Die Bierbe ber Welt, bas Borbild ber Lebenbigen" in feinem Rorper eine Rotwerfftatte mit fich umichleppt! Und ihr meint, dem Poeten, ber bies Beh in feinem Belben malen will, fei es eine Luft, im Rote gu mublen! Bas ihm ein Moment ift in dem doppelten Sinn: Setunde und: fortleitendes, hinüberführendes Mittel, bas aufgehoben, verschwunben ift, fobald es feinen Dienft geleiftet hat, ein Bebel, ber einen Augenblick fungiert, wirft, um alebald alle Bedeutung an bas Bewirfte (A. E.'s Seelenzustand) abzutreten : bas ift euch Die Sache felbft! Ihr bohrt euch in ben Stoff ein, ftatt vom Stoffe fortzueilen gur Form, jum Bilbe ber Seelennot, ber Bergweiflung bes Armen, Mitleidewerten, ber einen Augenblid in bes Stoffes Anechtschaft hinunterfinten mußte. Ihr werft mir entgegen : "gerade biefe Anechtschaft wollen wir beim Dichter vergeffen." Darauf ift oben geants wortet und die Antwort lautet : nicht vergeffen, bewußt bleiben, aber Dies Bewußtsein von feinem bumpfen Drud entlaften, und Entlaftung liegt boch im Mitleid, benn bas Mitleid ift icon, liegt im Lachen, benn bas Lachen verflüchtigt.

"Aber du hast's genannt, das Efelhafte; gar nicht nennen soll man es." Ich hab' es so schonend als möglich genannt, nur ungenannt konnte ichs nicht lassen. Aber freilich, ich weiß ja: ihr meint, man dürse diese Dinge gar nicht nennen, "auf keinerlei Weise, nicht laut und nicht leise." Was könnte ich nun über diese — Tugend der modernen Gesellschaft sagen, das ich nicht in "Wode und Cynismus" schon gesagt habe")! Soll ich wiederholen daß diese Prüderie nicht ein Zeichen der Sittlichkeit, sondern der Verdorbenheit unserer Zeit ist, und daß es heißt, dem Humor, nein, nicht nur dem Humor, auch dem ethischen Pathos den Abschied geben, wenn man ihm diese Grenze ziehen will? Soll ich — von den Alten und Alteren zu schweigen — noch einmal auf I. Paul, Tieck, auf Goethe, und zwar nicht bloß auf den Goethe des Göt von Verlichingen, sondern den Goethe der Xenien, der ost so prächtig groben und zynischen Sinn-

<sup>\*)</sup> Giebe Band V G. 367.

518 Wein

fpruche hinweisen? Ich werbe mich wohl enthalten, noch einmal tauben Ohren zu predigen.

Es ware auch von einer andern ftarten Form bes unentbehrlich Säßlichen ein Wort zu fagen: bem Säßlichen furchtbarer, graufiger Art, das im A. E. vortommt. Dies wird jedoch beffer auf eine andere Stelle verschoben.

Nehmen wir nun auf, was mehrfach berührt, aber noch nicht eigens behandelt ist: unserem Narren mußten bedeutende Züge gestiehen werden. Schon an sich war das ja eben mit seiner Art von Narrheit gegeben. Es ist ja der Kontrast, woran sich seine Empfindslichkeit so krankhaft zuschärft. Wäre er nicht sehr geistig gestimmt, so würden ihn die Störungen, die aus der Stofswelt entspringen, nicht so schrecklich belästigen; trüge er nicht in sich, was ein Mann dieser Art immer in sich trägt, einen höchst ausgeprägten Sinn für 3 us samme in sich trägt, einen höchst ausgeprägten Sinn für 3 us samm en hang, so würde er die Kreuzungen jedes Zusammenshangs durch die Mücken des queren Zusalls auf die leichte Achsel nehmen, wie die gewöhnliche Menschenart, die keine Zerstreuung, Unterbrechung fühlt, weil sie keine Sammlung kennt. Sagen wir surz i der Wann gehört zu denen, die ein tieseres Bedürfnis der Harmonic fühlen als der Menschenschlag der Mehrheit.

Das ift benn nun genauer zu nehmen, in bie gange Romplegion zu verfolgen. Solche Naturen find fenfibel angelegt, nervos, barum aber noch nicht frankhaft nervos, und was fie nervos empfinden, wird schneller als bei anderen ins Bewußtsein geleitet und findet im Gehirne eine Denkneigung vor, die gleich schnell bereit ift, aus läftig Empfundenem buftere allgemeine Betrachtungen auszubruten. Man beobachte doch die leichte Mittelware der Menschheit! Ihre Nerven find wohl harter, boch nicht fo gang rindelebern, um an Bugluft sich nicht zu verkälten, aber sie geben nicht Acht darauf und verwundern fich den andern Tag, wo fie bas nur gefangen haben mogen, baß ihnen die Augen brennen, die Rase Feuer fpeit und ber Schlund Bolg fagt. Da fitt Einer am offenen Fenfter im Gifenbahnwagen gegen ben Wind, ber ihm in Augen und Rachen weht, er blingt, huftet, fällt ihm aber nicht ein, bas Fenfter zu schließen, bas er selbst aufgeriffen hat; ben andern Morgen, wenn er im Ratarrhfieber liegt, eine Augenentzundung hat, wird er fragen: ei, woher mag ich's wohl haben? D, es gibt Menschen, man tonnte ihnen Bafen in ber Lebensgang 519

Ropfhaut steden, sie merktens nicht! Es ist vorzüglich die liebe Ingend, welche bas immerhin fragliche Glüd dieser Blindheit geniest; man braucht Zeit, die Nerv und Bewustsein zu der Bildung gelangt, welche die Klarheit mit dem Glüde der Blindheit bezahlt.

Daß helle des Bewußtseins in diesem Manne nicht auf Rosten der Phantasie gehen durfte, versteht sich und ist schon früher gesagt; Phantasiedichtung ist ja sein mythisches Beseelen des Objetts. Ohne diese Ausstattung hätte ihm, versteht sich allenfalls, auch die Pfahlborsgeschichte nicht untergeschoben werden können. Ein unglücklicher, nicht ganz zum heiterfreien Schaffen gediehener Poet!

Die Belle, Die Aufmertsamteit auf fich felbft, das mitrostopische Sehen, bie Bewußtheit überhaupt, führte nur gang geradlinig bagn, auch einen Denter aus ihm zu machen. Er burfte und follte ein Stud von einem Philosophen werden; die Dinge betrachten im Lichte bes Allgemeinen, von der Bohe der Idee, bas Leben tief nehmen, tief in fich verarbeiten und Wahrheiten aus Diefer Arbeit gieben : bas mußte fein Trieb und Drang fein. Die Ratur, aus beren blindem Schoffe und die roben Bufallftoge tommen, ift diefelbe, die bas menichliche Birn bilbet, wo bie Bedanten wohnen, die burch ebendiefe Stofe fo graufam burdriffen werben: bas führt mitten hinein in bas Beltratfel, in die innere Ginheit aller Dinge und ben Biberfpruch in Diefer Einheit. In Diefe dunkle Tiefe mußte mein A. E. ben Denkerblid richten, bann erft mar er intereffant, bann erft hatte er ben mahren Rern, um eine gange Verfonlichkeit zu fein, bann erft war bas Thema in seinen letten Grund verfolgt, hatte bas gange Bild fein punctum saliens. - Der Dentzug mußte nun naturgemäß auch ein Bug jum Syftematifieren fein, wobei aber ebenfo naturgemäß Die Phantafie, zu närrischen Erdichtungen geneigt, wie fie einmal ift, fich grillenhaft spinnend einmischen wird. Gin ganzer und eigentlicher Philosoph durfte A. E. trot dem tiefen Denttrieb nicht fein, baran mußte ihn schon vornherein die Lebhaftigfeit seiner Phantafie hindern. Und hieraus, aus dem Busammenfein Diefer entgegenges fetten Rrafte mußte fich noch eine weitere, besondere Quelle bes Unglude ergeben: ber Mann liegt nicht nur im Rrieg mit bem Dbjeft, sondern auch mit fich: Denktalent und Phantafietalent verlegen einanber bie Bahn, er weiß es, und bies bringt einen tragifchen 3ug mehr in fein Leben.

Die Nervosität durfte, wie schon gesagt, keine Schwächlichkeit, nicht von der hysterischen Art sein. Darum nicht, weil der wunderliche Phantasie-Att seiner Dämonen-Wythologie zu einem guten Teil aus dem energischen Affekte des Jorns über die peinlichen Lebensstörungen entspringen mußte. Mannhaft affektvoll mußte der Charakter geshalten werden.

Bas follte fein Stand, fein Lebensgeschäft fein? Dun, vom oben Gefagten war es nur ein fleiner Schritt, ihn zu einem Regierungsbeamten zu machen, beffen Dienst nicht zum tleinsten Teile Polizei war. Ich fann mich nicht überzeugen, daß bies ein Widerspruch fei, wie ihn die poetische Logit nicht erlaubt. Ift es falsch gegriffen, wenn ich schließen laffe, seine But gegen bas "Objett" tomme auch baber, daß er, gewohnt, mit ftraffem Befehl Ordnung zu halten und burch Amtsmacht bem Befehl nachdrud zu geben, bie Robolbstreiche bes Jufalls wesentlich auch als Auflehnung, Disziplinlosigkeit, verruchte Unbotmäßigfeit betrachte und es nicht ertragen fonne, bag er hiegegen nichts vermag, hier unmächtig zusehen muß? Die Nerven-Empfindlichteit, feine Aufmertfamteit, die überhelle Bewußtheit ift zugleich auch mannlich ftarter, emporter Ordnungefinn. Ich habe hierüber einen Wink gegeben T. 2 S. 35 (zweite Auflage). — Sollte baburch die Amtsführung undenkbar werden? B. Auerbach behauptet es. Ich glaube: nur dann, wenn man vergist, daß die Phantasiegrille halb und halb boch nur freies Spiel ift. Bermöge beffen tann er fie jeweilig auch bezwingen, gurudftellen. Wo es heißt: Dienft! ba fann er würgen, ichluden. - Bum Straffen und Strammen, Befehlenden in feinem Befen stimmte es, wenn er eine Zeit Goldat gewesen war; ein Motiv, bas übrigens noch andere Grunde bedingten, die in der Führung der Fabel liegen, wo man fie suchen mag und leicht finden wird.

Einen so mannhaften und boch so guten Menschen auch als Pastrioten zu charafterisieren war nur ganz natürlich gegeben. Wibmet er sich der höchst zugespitzten Subjektivität zum Trope dem Allgemeinen, dem Objektiven, ist er, der höchst moderne Mensch, darin antik, lebt er zudem mit seinem Denken im Großen, im Ganzen, ist dies Denken aber klar genug, um zu erkennen, wie verkehrt der Kosmopolitismus ist, der das eigene Bolt überspringt und den Nationalismus ausschließt, so wird dieser Zug ja wohl in Ordnung sein.

Lebendgang 521

Da ift nun aber noch ber besondere weiche Bug ber Tierliebe. Rann biefer aufammen geben mit bem Strengen, Bolizeilichen, Golbatifchen, ber hingebung an bas Groffe, an Staat, offentliches Leben, Menschheit? Ich bente: freilich, sehr wohl. Man tann boch wohl ftart und nach andrer Seite fehr weich fein. Gewiß bann vor Allem, wenn man auch Phantasiemensch ift. Phantasie ift boch nicht nur Gabe ber Erfindung, fondern ebenfofehr ber Bineinverfegung in Anderes. Menichen, Die nicht begreifen, warum man fich liebend für bas Tier intereffiert, find vor Allem phantafielos, fie finden in ber Tierfeele nicht die Borftufe ber Menschenfeele, fie vermogen nicht, ihr biefe unterzulegen, ihnen fieht nicht bas Menschenverwandte aus bem Tier entgegen, baber haben fie auch feinen humor fur biefen "Grenznachbar", benn bas Tier wird wesentlich auch tomisch, wenn man es auf einen Menschen anfieht. - Auch ber Denker in A. E. ift hiebei beteiligt; er studiert bas Tier; wie mag man da hohnisch von "Bunde-Anetboten" reden! - 3ch habe meinen Mann an biefem Bug untergeben laffen. Wird man bies nicht angemeffen finden? Er paft boch, meine ich, in ein tragisches Leben. Bu Grunde geben nicht nur eine schwere Schuld, nicht durch Opfertod fur Großes, Beiliges biefe Schuld fühnen durfen, fondern durch einen Bug ber Beichheit, welcher gwar gut und ichon, aber auf einen Gegenstand gerichtet ift, ber gegenüber großen 3weden als flein und nebenfachlich erscheint: hat es nichts traurig Rührendes? Kann es nicht an B. Telle Tod erinnern, wie biefer ihn ber Sage nach erlitten hat, ale er ein Rind aus bem Schachen rettete?

Schwere Schuld: das führt zunächst auf Einharts Verirrung in unwürdige Leidenschaft. Daß ich ihn affektvoll, heiß haben wollte trot dem Aberschuß von Bewußtheit, und daß Beides zusammengeht, ist oben gesagt; daß ein Mensch von edlem Geist, eine schamhaste Mannesseele dahinein fallen kann, ist es nicht menschlich, Menschwart und Menschenschlichsen Ind und das Grasse seiner nächtlichen Tat: der zweite große Hauptvorwurf, den man vom Standpunkte behaupteter Reinheitsgesetze erhoben hat. Dort, in Bürglen, ein komisch Hälliches, hier ein ernst, surchtbar Häßliches und beide gehen, so heißt es, zu weit, bleiben als unverdaulicher Stoff im Magen liegen. Bon jenem ist die Rede gewesen, für dieses spreche ich mit gleich gutem Gewissen. Sehe man sich die Sache einmal vorerft nach

vorwärts an. Der infernalische Traum am Schluß, biefe höllische Biffon voll Todesbangen ift nicht motiviert, fällt alfo meg, wenn ich die efelerregende Untat wegnehme; ju biefem Schauerbilde gehort untrennbar bas Brandmartmal auf ber Stirne bes bamonischen Traumweibs, es fallt mit bem übrigen. Diefe Entfegenswelt ift bie Kolie, auf welcher wie ein reiner Diamant Corbelia glangt, ber Kolie ift bann die volle Rraft ihres wirksamen Dunkels entzogen. Ich barf also auch hier ben erschrockenen weichen Bergen zurufen: vorwärts feben! nicht am Stoff, nicht am Ginzelbild hangen bleiben, fort, weiter, fort zu diesem Lichtbild! - Dun aber auch nach rudwarts! Ein Mann, bem es ein Ernft ift, feine Seele rein zu erhalten, verfällt in entehrende Leidenschaft; mit innern Borwurfen lange fruchtlos fampfend, fich lostingend, bann rudfällig entbedt er burch ein frech frivoles Wort auf einmal erft ben ganzen Abgrund feiner Schmach, eine Mischung von Etel an fich felbit, But gegen fich, Etel auch an ben Schuldigen, But gegen bie Schuldigen überfturzt ihn, fie wird zu halbem Wahnsinn : ift es nicht menschlich, daß ein wildes Bedürfnis ber Entladung nach außen fich einstellt? Und ba es Schmach ware, am schwachen Beib fich morderisch zu vergreifen, ift es nicht begreiflich, daß nun das tochende, fiebernde hirn, nicht bebentend die noch größere Schmach, bas unnatürliche Bergeben am Leichnam bes ichandlichen Mitschuldigen ausbrütet? Und bies alles, um nun erft recht, nun erft unerträglich fich vor fich felbft zu entfeten, von Efel an fich felbst geschüttelt zu werben? Run, und ebendies führt den Blid wieder vorwärts, auf die Linie der Betrachtung, die ich vorangeschickt habe, auf ben grauenvollen Traum, und ich fete noch hinzu, daß auch das Lied: "D, du bift fo gut" die Labung, die es bringt, aus dem Gegensatz gegen diese Schauerwelt schöpft. Man muß eben oft Gefühle reiner Luft um Unluft eintaufen, mit bem teuern Preis bes Grauens bezahlen.

Ich habe immer gemeint, der A. E. sollte den Leser dauern und wieder dauern, dies solle die Grundempfindung sein. Er ist tragisch angelegt, sein Leben muß tragisch verlaufen. Aus mehr als Einem Grunde. Der erste liegt in seinem Wesen, wie es aus Widersprüchen gewickelt ist; einem solchen Schiefgewickelten steht es ja wohl auch an, Unglud zu haben im Großen wie im Aleinen. Wie seine Seele im Innersten beschaffen ist, zeigt seine stille Liebe zu Corbelia. Man ers

Rebendgang 523

tennt boch ben Menschen aus dem, was er wünscht, was er liebt, was er verehrt. Berehrt er ein vorzüglich reines, lauteres, gutes Weib, so wird ja seine Seele, wenn auch getrübt, doch im Kerne rein, lauter, gut sein. Und ihm ist beschieden, sie als Weib seines Freundes zu sinden. Scheinliebe mit dem Ende: Berzweislung ist ihm vollauf geworden, die wahre Liebe kommt, rettet, heilt ihn und bleibt hoff-nungslos. So streng rein ist sein Gefühl, daß er schmerzvoll den tiesen Wunsch zurückrängt, auch nachdem Cordelia Witwe geworden: er hält ihn für Vergehen am Toten, als lebte er noch, oder als wäre er sein Bruder gewesen und Bund mit seiner Witwe etwas wie Inzest. Wie start der Wunsch ist, zeigt der Austritt mit Cornelia in Göschenen; diese Italienerin ist einsach eine Statistin, die ich brauchte, um einen Blick in die eingepreste Leidenschaft zu öffnen.

Genug hierüber, und nun die Frage, ob dieser A. E. ein mögliches Wesen, ob er nicht aus zu vielen Eigenschaften zusammengesetzt ist? Ich sage: er kann sein, weil er naiv ist, denn die Natur bindet zussammen, was unvereindar scheint. Wie? dieser in sich gespaltene, vom Denken, von zu viel Denken durchsäuerte Wensch naiv? Ja, ich wage, ich bin so stolz, es zu behaupten: er ist naiv trop alledem.

Ist er es trop alledem, so darf ich vielleicht auch hoffen, er sei bleibend, sepe sich als Typus fest im Gedächtnis aller, die ihn verstehen.

Und dies führt nun zu einer andern Seite meiner Beleuchtung: zur eigentlichen Kunstfrage.

Selbstentäußerung ist Gesetz der Aunst. Sie ist dir nicht gelungen, ruft es mir aus allen Eden zu, alter ego ist dein A. E.! — Dabei bin ich in fast komischer Lage. Hold verschämt hätte ich zu sagen: dann werden ja auch alle die edlen Züge, die ich dem Kauz geliehen, mir gutgeschrieben; und da es doch zugleich heißt, in seinen närrischen Zügen sei der A. E. eine Karikatur, also etwas Übertriebenes, so täte es nicht weh, daß der Autor auch nach dieser Seite mit seinem Geschöpf identisch sein soll, denn er dürste abziehen, was übertrieben ist, und übrig bliebe eine verzeihliche Schrulle, welche jene edlen Eigenschaften nicht verdunkelte. Doch das ist Begriffsspielerei! Lassen wir's und gehen geradezu.

Im allgemeinsten Sinne des Wortes gibt der Poet in seinen Geichöpfen immer sich selbst. Auch was seiner Person ganz fremd ift, ift er. Was er nicht ift und in sich erlebt, lebt nicht in seinem Gebichte.

Dies gilt nun in zwei fehr verschiebenen Bebeutungen, einer weiten und einer naben. Gelbsterleben, Gelbstfein bedeutet nur lebenbiges Berfeben überall ba, wo ber Boet Daseinsformen ichildert, bie offenbar nicht er find. Er fühlt fich in die unbefeelte Ratur ein, er verfest fich in fremde Sitten und Charaftere. Go weit geht bies Berfepen, daß er einen Bofewicht, einen Richard III., einen Macbeth schilbert, als hatte er in fich erlebt, wie es bem Berbrecher vor, in und nach bem Berbrechen ju Mut ift. Das tonnte er nicht, wenn nicht in jeber Menschenseele die Möglichkeit, ber Reim von allem Schlimmften wie Beften lage; in biefen Reim legt fich feine Phantafie und entwidelt ihn in freiem Scheinbild, beffen innere Wahrheit mit ichlagartiger Rraft wirft. Es ift volle Gelbstentaußerung, aber in bem gang binausgestellten Bilbe fpurt jeder eben bas Gelbft, bas fich gang bineingelegt und bann gang hinausgestellt hat. - Anberen Gebilben feben wir bagegen leicht an, bag bes Dichters Gelbft in gang anberem, engerem Ginn ihnen inwohnt. Benig Gefühlerapport mußte haben, wer es einem Samlet nicht anspurte, bag ber Dichter felbst gang anders in ihm ftedt als in jedem andern feiner Belben. Gelegentlich fei hier gesagt, daß mir langft nicht mehr genügt, was ich bisher über ben Samlet gefdrieben habe\*). Samlet leidet nur unter anderem auch an ber Reflexion; fein Leiden ift bas Benie. Es gibt Benie in vielen Spharen, wo man meinen follte, ber Berftand tue alles, es gibt wiffenschaftliches, praftisches, z. B. Staatsmanngenie; in biefen Formen ift die Phantafie Wegzeigerin, Offnerin bes Blide, im Werte felbst tritt sie die Rolle an das Denken ab. Samlet leidet am Genie im engeren Sinne, wo bie Phantafie gang bestimment ift, fagen wir : Phantasiegenie, und bies mit allen Zugaben einer folden Romplexion, - er, ber bei aller fittlichen Emporung, die er als hochft ethisch geftimmte Natur in fich trägt, grundnüchtern fein mußte, um angemeffen zu handeln. Shatspeare hat fich gefragt: wie gienge es unser Einem, wenn ihm eine Aufgabe wurde wie bem banischen Prinzen? und er hat sich geantwortet: fürchterlich und erbärmlich! zu einer halb wahns finnigen Obantafieunruhe wurde mich's aufscheuchen! In Wisgarben. in Bultanausbruchen berebter sittlicher But, in Seufzern, Schwermutsträumen und bann wieber blutig graffen Bilbern murbe ich mein Keuer versprühen, verschießen, verhauchen, am unrechten Ort graufam

<sup>\*)</sup> S. hier oben S. 57-120, 160-175.

Rebensgang 525

handeln, den rechten Moment verzappeln, als lächerlicher böser Narr umgehen, verachtet und gefürchtet, schuldig werden, tief schuldig, die Nache gegen mich herausfordern, wo ich Schuld strasen sollte, und, wenn es sehr gut gienge, im letten, späten Augenblid and Ziel hin nicht schreiten, sondern fallen! — Dies eine Andeutung, noch keine Nachweisung, solche gehört nicht hieher\*). — Unter modernen Beispielen besonders indimen Berhältnisses zwischen Wert und Dichter brängt sich auf: die Leiden des jungen Werther. Was er selbst gewesen und gelitten, — nein! leidet und ist, schreibt sich der Dichter von der Geele, im Schreiben sich von diesem Sosein und Leiden befreiend.

Darf man nun behaupten, es entstehe eine bloße Spezialität, wenn ber Dichter in so besonderem Sinne sich selbst gibt? Gewiß bann nicht, wenn er sagen darf: homo sum, — wenn das, was so sehr er selbst, doch allgemein menschlich ift. Nur Gewinn für die Leistung ist es, was dann entsteht. Je mehr selbsterlebt, desto mehr poetisches Leben, Atem, Hauch der Wahrheit, voransgesent natürlich, daß die

Projizierung, die Objeftivierung bes Gubjeftiven gelinge.

"Balt! wo geratft bu hin? Dich mit Shaffpeare, mit Goethe vergleichen?" Das ift feine Aberhebung, antworte ich, ift bann teine, wenn ich gang bem Lefer überlaffe, ju urteilen, ob bie genannte Borausfehung hier gutreffe, wenn nicht von der wirklichen Leiftung die Rebe ift, sondern nur von der Möglichkeit, daß fie gut, doppelt gut werbe, wie solche nach bem aufgestellten Sate im so gearteten Kalle gegeben ift: fehlt diefem Bersuche viel zum Kunstwert, so rührt dies nicht daher, daß der Berfasser viel vom Gigenen hineingegeben hat, sondern, so genommen, tonnte er nur gludlich ausfallen, wofern das Talent hinreichte. Doch auch dies ift zu viel gesagt: ich spreche ja natürlich nicht an, daß das Perfönliche, was hineingelegt ift, entfernt so bedeutend sei wie das Perfonliche ber großen Dichter. Aber bas spreche ich an, baß es wahr, menfchlich wahr, nicht idiosynfratische Eigenheit ift. Davon ift ja oben, bei ber Benefis, die Rebe gewesen. Wenn man zufällig weiß, daß ber Autor einer Rovelle viel unter bemfelben Ubel leibet wie fein Beld, und daß ihm bies

<sup>\*)</sup> S. Shalespeare-Bortrage von Fr. Th. Bischer, herandgegeben von R. Bischer, zweite Reihe, 1. Band, 2. Aufl., Stuttgart, Cotta, 1905, S. 255—258, 270 ff., 277—287, 287 f., 297, 314 ff., 321—326, 333 bis 344, 365 ff., 381 ff., 396—400, 420 f., 453 ff., 465—470.

und andere fogenannt tleine Leiben bes Lebens fehr empfindlich ins Bewußtsein eingehen, so muß man nicht meinen, man fage etwas, wenn man nun fagt: aha, bas ift eben er! Spezifisch scharf unter gewiffen Lebensplacereien leiben und barauf Acht geben, bas tann ja juft, tann eben gerade recht einen Beruf begründen, einmal recht zu zeigen, was dies auf fich hat und welche Bedeutung es bekommt, wenn man es an bas ewige Recht bes Unspruchs bes Beiftes halt, im Leibe nicht wie in einem Stachelkleibe zu wohnen. Das Leichts nehmen, die Unachtsamkeit ber Meisten in biefen Dingen ift in seinem Unwert als ein Glud der Stumpfheit oben besprochen. Wer es recht oft erfahren muß, ber weiß es, ber eben ertennt es, wie es an fich ift. Das muß sich dann, wenn er es zum Inhalt einer Darstellung wählt, daran erproben, daß biese wirkt, trifft, überzeugt, ganz gleichgültig, ob ber Lefer aufällig weiß, es liege ba ein Stud Gelbsterlebtes aus grunde. Sofern geht es niemand etwas an, mas ber Autor felbst lebt und ift und benkt. hat er einen allgemein menschlichen Nerv getroffen, so steht, was er hervorgebracht, ganz außer ihm für fich da und ift, was es ift. Berhehlt er, fofern er neben bem Bert noch ba ift und schreibt, - verhehlt er nicht, daß er die Robolde bes Lebens sehr aus Erfahrung kennt, so ist bas ein opus supererogativum. Gang ins Racherliche fallen nun biefe Rudführungen, wenn ber Autor die Verson, die er mit einigem Gelbsterlebten belabt, neben Salbverrudtem, bas er noch bazu aufvact, bafür auch mit viel Gutem, Eblem, Tiefem reichlich bedenkt. Soll er ben "alter ego" auch barauf beziehen burfen? Dber foll er fagen : mare ich nur so gut wie mein Beld!? Doch davon ist ja schon die Rede gewesen, also noch einmal: still bavon und sagen wir über biesen Puntt einfach: versteht fich ber Antor recht, fo geht ba ein Spiel vor fich, worin er seinen A. E. balb von sich wegstößt, fich weit vom Leibe hält, bald wieder mit ihm zusammenrinnt. Wäre er ganz der A. E., fo hatte er ihn nicht zeichnen fonnen, fei er nun gut ober mittels mäßig ober gering gezeichnet. Er ftellt ihn unter fich, er ftellt ihn über sich, er nimmt ihn wieder zu sich, er entläßt ihn wieder; bies ift tein Bermachsensein, dies ift Freiheit, freies Gebahren.

Soviel über biesen Punkt. Gine speziellere Frage mare, wie sich ber Poet perfonlich zu den Leidenschaften, dem Tun, den Erlebnissen verhalte, die er schildert. Darüber ihm Rechenschaft abfragen ware kindisch; von der gemeinen Reugierde, wer wohl hinter den anderen aufgeführten Personen stecke, nicht zu reden, denn diese ist ekelhafte Klatschlucht. Der Poet destilliert seine Figuren und Ereignisse aus undemeßbar mannigsaltigem Stoff; was ihm aus näherer, was ihm aus sernerer Ersahrung, Mitteilung, aus bloßer Beobachtung zusgesossen, davon ist nicht die Frage, sondern wie die Destillation ausgesallen sei, davon ist die Frage. Sagt man, Stofsinteresse im Leser könne doch auch etwas Besteres sein als niedrige Reugier, eine Art von historischem Forschungstrieb, so ist zu antworten: wer eine Dichtung darauf ansieht, was Sächliches dahinter stecke, und wer sich so verhält, weil immerhin etwas von einem Historister in ihm sich regt, dem ist zu empsehlen, daß er die Poesie liegen lasse und sich zu Biographien und Memoiren wende, die übrigens dem Leser eben auch nicht alles auf die Nase binden.

Eine gerade Linie führt von diesem Springpunkt der Frage nach der Identität oder nicht Nicht-Identität des Dichters mit seiner Hauptperson auf die Frage der Komposition. Denn wer zu dicht in seinem Helden stedt, wird auch den Kopf nicht frei haben zum Anlegen eines klaren Plans, wer ihn heraus hat, wird es können, wenn er es überhaupt kann.

Als Haupteinwurf wird vorgebracht: A. E. stirbt und das Wichstigste von ihm erfährt der Leser erft nachher und auch dann nur in unterbrochenen Studen, teils erzählt, teils durch ein Tagebuch.

War es nur Eigensinn oder etwas Besteres, als ich mit vollem Bewußtsein so versuhr? Ich wollte der Romanleser-Neugier nicht fröhnen, wollte dem Heißhunger nach den herkömmlichen leeren Spannungsreizen nicht Speise bieten. Es ist doch wohl zweierlei Spannung zu unterscheiden; die leere, geringe ist fertig, wenn der Leser weiß, wie es den Romanpersonen schließlich ergeht, ob Hans die Grete friegt usw., die gute bleibt, wenn er es auch schon weiß, er sieht gern zurück, liest zum zweitenmal und verweilt auf dem wachsenden, sich vertiesenden Bilde. Nennen wir diese bestere Art der Spannung lieber Interesse. Ich wollte den Leser ehren, indem das Buch ihm sagte: ich traue dir zu, daß du dies Interesse hast, das nicht zu Ende ist, wenn du das Ende des Helden weißt. Darf ein Dichter nicht seinen Mann physisch sterben und dann geistig aufserstehen lassen in dem Sinne, daß nun erst sein ganzes inneres Leben

528 Mein

volle Beleuchtung gewinnt? Es ift nicht gewöhnlich, ift es barum unerlaubt? "Richt unerlaubt, aber ungeschidt, benn bu bemubft ben Lefer, fatt ihm zu gefallen." - Welchen Lefer? alle? auch bie, bie ich mir wünsche? Und "ungeschicht", wenn man boch weiß, was man tut, und weiß, daß es freilich Bielen nicht recht fein wird? Außerlich motiviert fich bie Anordnung badurch, bag ber Berfaffer erft nach A. E.'s Tode zu feinem Tagebuch gelangen tann. Man wird fagen, bas fei leere Ausrebe, benn es fei ja freie Erfindung, bag bie Gachen fo liegen, und die Erfindung hatte fie ebenfogut andere legen tonnen; angenommen, es folle ein Tagebuch fein, woraus man den A. E. erft recht tennenlernt, ließ sich nicht ber Bang ber Dinge fo wenden, daß A. E. bei Lebzeiten bas Siegel feiner Berichloffenheit bricht und bem Autor ben Ginblid in sein Tagebuch gestattet? Dann aber mare Die Romposition ja erft eine verwirrte geworben: ein Stud Tagebuch, bann Erzählung, bann wieder ein Stud Tagebuch ufm. -Doch wofilt benn überhaupt ein Tagebuch? Und wenn ein folches durchaus eingeführt sein sollte, warum ihm so wesentliche Teile ber Rabel einverleiben? Genügte es nicht, ihm nur bie reflettierenben Aphorismen zuzuteilen, burch welche man bas Philosophische, bas benkende Befen A. E.'s tennenlernte? War es nicht bas Richtige, bies an einem paffenden Ruhepunkt einschieben und übrigens ununterbrochen geradlinig wie ein anderer ordentlicher Poetenmenich erzählen?

Dies ist ein Punkt, von dem nicht zum geringsten Teil das Urteil über das ganze Buch abhängt. Ich wollte meinem A. E. das Wort abtreten, damit man ihn durch ihn selbst kennen lerne. Seine Seele sollte selbst sprechen, der Leser sollte sie direkt kennen lernen. Das Tagebuch war nicht nur das passendste Gefäß, den Zug zum tieseren Denken, die Gesinnungen, die Weltbetrachtung eines ungewöhnlich organisierten Geistes ins Licht zu setzen, sondern auch sein Personlichstes, seine Stimmungen zu enthüllen; es war der geradeste Weg, sein Schicksal in sein Herz hinein zu versolgen, als in seine letzte Quelle. Ein roter, ein seuerroter Faden sollte sich hindurchziehen: ber schwer und tief erlebende Mann selbst. In eine Feuerseele sollte man bliden, es sollte etwas Atmendes, ja Schnaubendes, und wieder Stodendes, schweigend Ausseuzendes in diesen Blättern leben, etwas Bibrierendes, ein voller und wieder siederhaft unterbrochener

Bulbidlag. 3ch tann mid nicht überzeugen, baft bies nicht gelungen ift, ich glaube biefem Tagebuch bas bramatifche Leben ber Leibenschaft nicht in ichwächlicher Bumeffung eingehaucht zu haben. Die allaemeinen Gebanten, Betrachtungen habe ich mit biefem feelisch, verfonlich leibenschaftlichen Inhalt ausammenautomponieren gefucht; es ift mit befliffenem Rachbenten alles aufeinander gerichtet. In ben philosophischen, überhaupt reflektierten Aphorismen follte A. E. nichts fagen, was ihm nicht gleich fieht, von wo nicht ber Strom wieber in bas Bett ber Stimmungen, ber Leibenschaft munden tann. Die objektiven Gebanken find allerdings zugleich Rubepunkte, mit überleaung an die vaffenden Stellen verteilt. Man foll feben, wie ber Mann fich fammelt, bann wieber aufgereigt, aufgeschrecht, wie er ans Ufer ftrebend wieder von der Boge hinausgenommen wirb. Go habe ich mit bedachter Absicht die befonders lange Betrachtung über Die Religion hart vor ben furchtbaren Traum in Valermo hingerudt; das foll allerdings auch durch Rontraft wirken, zugleich aber hat es höheren 3wed. Es geht hier bem Ende entgegen. Die Traner alles Lebens, wovon biefes Ende - ich hoffe es - ein Bild gibt, follte in bas Licht ber reinen Religion gerudt werben. Der Mann mit Diefem tiefen Buge gur Sammlung feiner armen Geele traumt ja nach dem gespenstisch fürchterlichen den sanften, fühl labenden Traum von ber blauen Grotte und ber geheimnisvollen Frau, die ba rubt. Das ift biefelbe Seele, die in nüchterner Stunde fo ernft über wahre Religion benft. Jene lange Reflexion follte also and vorbereitend wirten, binübergreifen in Die Schlufftimmung und mit ihr fich veridmelzen.

Immerhin bleibt das Tagebuch bemühend für den Lefer. Bahrend ihm die Aphorismen objektiven Inhalts zu denken geben, muß er aus den subjektiven den roten Faden herauslesen. Zu sehr bes mühend? Ja, das ist nun eben die Frage. Es sei vergönnt, sie vorerst wenigstens bei Seite zu legen, ich muß im Folgenden darauf zurücktommen. Eines darf ich sogleich sagen: Jeanpanlische Extrablätter, Schalttage, Antrittsprogramme, Redens und Predigtenseinschießel, Anhänge und Anhänge zum Anhang gibt es hier nicht; solche Anüppel werse ich dem Leser nicht zwischen die Füße. In viel Tagebuch ist es vielleicht trop alledem. Wag sein.

Dabei ift noch eine Anordnung, über die ich allerbings mit mir Bifder, Artiffe Cange VI 530 Wein

nicht ins Reine tommen tann, ob fie zwedmäßig ift. Der Autor erfahrt vorne im zweiten Teile ben Tob bes A. E. und baran tnüpfen fich einige Beitrage gur Charafteriftit bes Berftorbenen burch Frau Bedwig und ben Affeffor. Es folgt ber Bieberbefuch ber Gotthardftrage, bes Dorfe Gofdenen burch ben Autor, feine Begegnung mit Cordeliens Bater, es wird berichtet, baß ihm biefer etwas furchtbar Erschütterndes aus Ginharts Leben in Rorwegen anvertraut babe, dies wird aber bem Lefer noch vorenthalten, um erft an ber Stelle bes Tagebuche eingeschoben zu werben, wo biefes bei bem Zeitpuntt bes Ereigniffes angelangt ift. Die Anordnung ift oft, doch möglicherweise nicht genug überbacht. Das eine Mal sage ich mir: wer es nicht zerftudt lieft, wird es nicht zerftudt finden, bas andre Mal: es ift boch zu gerftudt. Aber wie helfen? Der Lefer bente nach, er wird schwerlich Rat finden. -

Berwirrt man sich nicht in den drei Reisen Einharts nach Italien? An Grund für die Berdreisachung sehlt es nicht: die erste Reise ist die beziehungsweise glücklichste, bringt relative Heilung des trank subjektiven Wesens, Fortschritt zu reiner Betrachtung; die zweite wird in neu zugeschärfter Berstimmung durch Berlust des Amts angetreten, diese neu genährt durch den satalen Auftritt in Bürglen just nach dem Zusammentreffen mit Cordelia, doch ist der Schluß nach Wöglichsteit mild, elegisch; die dritte führt sanft dem Ende zu (Traum von der blauen Grotte, dann Sterbebett Cordeliens). Darin ist doch eine Bewegung durch drei Phasen, welche man leicht erkennt und nicht unorganisch nennen wird.

Das hinhalten ber Neugierbe ist im Einzelnen auch etwas Nedesrei. Man beschwert sich 3. B., daß der Aufschluß über das dumme Wort Tetem so spät erst folge. Ift es gar so beschwerlich, auf die Lösung bieser Kleinigkeit eine Zeitlang zu warten? Pressert es denn so?

Mag dies genügen über die Kompositionsfrage. Soviel jedenfalls werde ich zum Abschluß dieses Punttes sagen dürsen: mag dies
und das nicht glücklich komponiert sein, nicht komponiert ist das Buch
nicht. Mir war es eine lehrreiche übung, ich habe daran gelernt,
wenn nicht machen, doch besser verstehen, wie gemacht wird, wie man
das Eine auf das Andere richten, Fäden wieder ausnehmen und knüpfen, wie man es überhaupt bewerkselligen muß, daß der Leser sich
unter Bekannten sühle, im Bilde des Lebens heimisch werde und

an seine Scheinrealität glaube. Ich habe babei recht erfahren, wie wahr ber Sat ift, daß man eine Runft erst bann recht versteht, wenn man sich barin versucht hat.

Der Borwurf gegen die Komposition im A. E. führt direkt auf einen andern, und keinen kleinen. Er lautet: dir geht die romanstische Schule nach! Selbstvernichtung der Poesie durch Ironie, ironisches Spiel mit dem Gegenstande! Ein Bild ausbreiten, scherzend mit dem eigenen Ich dazwischen treten und zu verstehen geben: es ist eigentlich nicht die Sache gemeint, der Poet meint nur sich selbst und seine geniale Freiheit!

Ich weiß, was es eigentlich ift, das diefen Sieb mir zugezogen hat. Es stedt in der Pfahldorfgeschichte.

3ch habe es zu diesem scherzhaften 3dyll an Borftudien nicht fehlen laffen, Schriften über bie Steinzeit, über teltifche Religion vorgenommen. Da mich aber vor bem Geruch bes Antiquarischen in ber Poefie ichauert, fo hat mir bie Laune eingegeben, es zu humorifieren. Es geht ein leicht ironischer Bug burch; bei ben Unfangen von Arbeitsverbindung wird auf bas moderne Kabritwefen, bei ben Barbenschulen auf unfre Polytechniten und Univerfitaten leife binübergewiesen u. bgl. 3ch habe ein Salgkörnchen Satire hineingeworfen, in ber vom Druiden veranstalteten Musit; es steden ferner in den zwei Barben ein paar harmlofe Beziehungen auf schweizerische Perfonlichkeiten: Dies einfach ein Scherz, teine Satire. Die Rebe bes einen von beiden geht ftart über die Möglichteit, alfo über die Illusion hinaus. Auch Arturd Rede ift voll von Beziehungen auf bie Gegenwart; fo immerhin auch bas Ballet mit feiner Begelisch anklingenden Idee. Dieje Sprunge und Seitenblide baben nun viele Lefer irre gemacht, fo bag fie meinten, es fei mir eigentlich nicht ernst mit bem Ergahlen, ich meine und wolle in Allem eigentlich etwas anderes, als was baftehe, und treibe fo ein frevelhaftes Bills fürspiel mit bem Lefer.

Habe ich das wirklich verschuldet? Wein Wille war, auf ganze Bergegenwärtigung zu wirken, wie es der Dichter soll. Rebenbeziehung auf die moderne Zeit sollte nur leicht obenauf schwimmen. Es war mir ernst, zu erzählen, ein unterhaltendes Bild objektiv zu geben auch da, wo die Rebenbeziehung mitschimmert, ich wollte z. B. mit dem Ballett ursprünglich und schließlich ganz einsach dem Leser

Bergnugen maden, indem ich ce ihm recht anschaulich vorführte. Anadronismen find teine Aufhebung ber Poeffe, im humoriftifden Gebiete fo wenig, ja noch weniger ale im ernften. Rann es in ber Beit ber Wenschenopfer einen Thoas, eine Iphigenie geben, fo tann in ber Stein- und Erzzeit ein Rallar und ein Artur reben, wie fie reben. - Aber wie wenige feben überhaupt nach bem, um mas es fich in aller Dichtung banbelt, eben nach bem Bilbmäßigen, nach ber anschaulichen Borführung, nach ber Prafeng. Berr Schulge, Müller, Weper ober Buber intereffiert fich fehr fur Runft, ift Mitglieb, ja Mitgrunder bes Runftvereins; ich gebe ihm ein Bemalbe au feben, er foll vom Ange aus die Seele weiben, aber er breht bie Tafel um und gudt, ob nicht hinten auf ber Leinwand ober bem Brett eine "bedeutsame" Bemertung ftehe. Was wirfts ab? fragt er, er will fein Quantum Ibeen, Fineffen, Wit ober auch Rührung bavon Rurg, Die Mehrzahl fann nicht beschauen, beschauend vertragen. weilen. 3ch meinte, ich habe burchaus bafur geforgt, bie Illufion, follte fie durch jene leichten Seitenblide gestört fein, immer wiederberguftellen, nicht ben Autor, sondern ben Gegenstand zu zeigen, recht flar zu zeigen, bell por bie Augen zu ruden. Daß es mich drangt, hiefur einige Belege zu nennen, ift menschlich ; ich widerstehe bem Drang, benn ba geriete ich ins Unerlaubte. Gin Schriftsteller darf mit falichen Auffaffungen rechten, aber er barf nicht vortreten, um zu fagen : ei feht boch, mertt ihr benn gar nicht, wie gut ich bas und bas und bas gemacht habe! Fallt mir alfo nicht ein, bie Szenen berzugablen, Die ich für gelungen halte. Mit Giner will ich eine Ausnahme machen, weil es rein objettiv nicht ohne Wert ift, gang am Rleinen zu zeigen, wie fich ber Standpunkt ber meiften Lefer jum richtigen verhalt. Ich habe mit bem Behagen, bas man an ber lieben Ratur bat, die Rauferei am Festschmaus geschilbert, ich meine, es fei fo ausgefallen, daß es Bergnügen machen tonne; da gibt es nun gar nichts "Bebeutsames", und weil ber Publitus auf bas Bebeutsame aus ift, so fieht er nach bergleichen gar nicht hin, lieft barüber weg und fällt ihm nicht ein, bas Ding barauf zu fragen: ift es eine Probe, ob ber Berfaffer ergahlen tann?

Auch auf die Rompositionsfrage führt mich die Pfahlborfgeschichte gurud. Diese wenigstens, glaubte ich, sei als Ganzes doch rund beisammen. Das Andere aber, A. E. und seine Geschichte, — ans

Lebensgang 533

genommen, die Romposition als folde fei hier nicht gelungen: ift nicht boch manches barin, was geschaut ift, was zu schauen gibt, bichterisch zu schauen? Gine poetische Produktion kann Blogen zeigen im Bufammenbau und boch einen Boeten im Ginzelnen, in Bilbern, b. h. nicht etwa nur in Metaphern, fondern geichauten Situationen, Auftritten, Bestalten und beren Bewegungen, Lagen, Gruppierungen. Es fragt fich, worin fich mehr ber Dichter bewähre : in biefen Bestandteilen ober in ber Romposition. Eigentlich gehören beide aufammen, jenen muß ja von biefer bie rechte Stelle angewiesen fein, bamit fie gehörig wirfen. Aber die begabende Ratur pflegt fo oft ju trennen, ungleich jugumeffen, was in Gleichmaß vereinigt fein foll. 3ch habe es baher in ber Beurteilung immer fur Pflicht ber Berechtigfeit gehalten, die Unschauungefraft auch getrennt vom Romposis tionstalent ins Auge zu faffen. 3ch mochte etwa fagen : Schauenmachen ift mehr Konnen, Romponieren mehr Runft. Rand ich einen Boeten in Diefem ichwächer, in jenem ftart, fo ftand ich nie an, ihm bas Prabitat Dichter lieber guguertennen, ale wenn ich es umgetehrt fanb.

Freilich sindet sich auch schwach Geschautes im Buche, das weiß ich. In solchen Partien, wo dem innern Auge das äußere nicht zu Silse kam, wird die schwächere Zeichnung wohl entschuldigt sein: das Bild Norwegens ist dünn in Farbe und Umriß; man merkt, daß ich das Land nicht gesehen und zu wenig Silssmittel zur Sand geshabt habe. Dafür suchte ich durch mythische Beledung und Erhöhung nachzuhelsen, der Kenner wird die Nachhilse als solche sühlen. — Cordelia, sagt man, bleibt zu nebelhaft. Siezu weiß ich nicht recht was ich sagen soll. Ost meinte ich, ich sollte ihr mehr Körper geben, ihr Walten im Hause zeigen und was sonst dienen mag, ein Bild zur Fülle zu entwickeln. Ich glaube, ich hätte es vermocht. Dann mahnte mich stets wieder etwas ab. Sie soll erscheinen wie sie in Einhart lebt: als Genius, als Idealbild. Gab ich ihr mehr Körper, so lernte man Einharts Seele, sein bestes, reinstes Selbst, das Atherische darin nicht so gut kennen.

Gelegentlich hier fei bemerkt: wie A. E. über bas Weib bentt, bas erfährt man nur halb, wenn man bei seinen einzelnen Anßerungen, Stellen bes Tagebuchs ftehenbleibt, ganz nur bann, wenn man seine Berehrung Corbelias hinzunimmt.

Sind flar und rein geschante Bilber Probe ber Dichtergabe viels

leicht mehr als gewandte Romposition, so fragt fich boch auch, ob beren viele, nicht wenige find. Anschauung foll mit Erfindung aufammengehen und biefe tann arm ober reich fein. Unter ben Bilbern find vor Allem Personen zu verstehen. Das Produtt ift immerbin figurenarm, auch wenn man die Pfahldorfgeschichte mit in Reche nung nimmt. 3ch habe zu Anfang gesagt, ich habe teinen Roman schreiben wollen, ich wiffe, daß ein folder ein volleres Weltbild, alfo vor Allem mehr Personen verlangt. Die Probe, ob ber Autor es vermochte, Charatterbilber in Mehrheit und fest zu zeichnen, ift alfo nicht geliefert. Der Puntt führt auf Die Fähigfeit ber Gelbstentaußerung und Berfetung in Fremdes, wovon oben bei ber Frage über Ibentität und Nichtidentität zwischen Autor und A. E. Die Rebe mar. Bas foll ich nun fagen? Was anderes als: non liquet etiam mihi!? Ich mußte mich erst einmal ordentlich barauf legen, zu probieren, was ich barin fann, aber ba erhebt ein Anderer Ginspruch, beffen Rame ift: Mangel an Dufe. Man mag über bie Rennung Diefes Binderniffes lacheln, aber es erscheint nennenswert, wenn ber Grund des Mangels in Amt, in wiffenschaftlicher Arbeit liegt und wenn man von ba mit einem Schluffe weitergeht zu ber alten Frage, ob produktive Phantafie und wiffenschaftliche Beschäftigung, abstrattes Denten in Einem Manne zusammensein tonnen ohne ftarte Einbuße ber erfteren Poteng. B. Auerbach hat die Rritit des Buchs auf diese lette, diese Urfrage gelentt. Der Autor schweigt, hat zu schweigen, benn sich selbst sezieren tann man am Ende boch nicht. Diefe Bivifektion ift - nicht sowohl zu grausam, als zu schwer; ba muffen Andere entscheiben. Mir meinesteils bliebe nichts als Bingeigen auf bas, mas einmal geworben, zustande gekommen ift, und freilich hier konnte fich verzeihlicherweise ein Reiz einstellen, ben bereits ausgesprochnen guten Borfat zu brechen und nach bem Einen aus der Pfahlborfgeschichte angeführten Beisviel noch andere Bilber, Ratur- und Menschenbilber, Momente, Gemalbe - wenn ber Rame richtig verstanden wird - aus bem hauptinhalt bes Buches hervorgubeben, die ich für gelungen, für Proben ber Schaufraft halte. Ich werbe es hubsch bleiben laffen. Mehreres ber Art ift von eingehenden, verftehenden Beurteilern gefunden und freundlich gewürdigt; vielleicht findet ber Eine ober Andere beffen mehr, bas habe ich schweigend abzuwarten.

Bum Schluß noch zwei Bemertungen. Eine über ben Stil, Die gange Sprechweise.

3d hab' es bem Lefer nicht fehr leicht gemacht, weil ich nicht alles fage, viel erraten laffe - ba vor Allem, wo A. E. felbft fpricht, bem ber Andeute-Stil, ber Springftil boch wohl richtig ju Benichte fteht. Sabe ich es benn aber gar fo fdwer gemacht? Darf man nicht bem Lefer anftupfen und gum Gelbftbenten reigen? Da find fie gleich an ben Anfangszeilen, an bem: "von benjenigen nemlich" ufw. hangengeblieben. Du liebe Beit! Das foll fo fower fein? Go fower foll es fein, ju fupplieren: die, wie wir alle mehr ober minder, fo ein wenig mit ber Belgtappe angeschoffen, aber auch vom Leben geplagt find und barüber lachen und weinen —? Und wenn ihr es nicht gleich merkt, ift benn bie Gebulbprobe gar fo groß, ein Stud weiter zu lesen, wo fich's ja balb finden wird? - Poefie foll nicht Ropfzerbrechen machen, bas ist und bleibt mahr; wer es bem Lefer auflegt, der schadet sich felbft. Aber fo schnell zerbricht ein Ropf doch nicht, wenn er anders von gutem Stoff ift. Auch nach biefer Seite ift 3. Pauls zu gedenken. Ich habe feinen Stil charafterifiert (Rrit. Gange, neue Rolge, Beft 6\*) und ihm nichts geschenkt. Aber teineswegs gang ift fein ratenlaffender Gedankenftrichftil, find feine Rurgen, seine wißig fühnen Sagbildungen zu tabeln, er ehrt den Leser, wenn er ihm nicht alles ins Maul streicht, ihm zu benten gibt, er wendet fich als Beift an Geift. Er liebt Gape, parador im Sinn, parador in ber Konstruttion. Welcher Dichter liebt nicht Philister durch Paradoga zu erschreden wie im Gebanten, fo im Satbau? Schlimm wird dies nur, wenn es eitle Manier wird wie bei ben Romantitern. Es ift mahr, daß J. Paul icon baran ftreift, aber seine eigentliche Sünde beginnt erft, wo er die Sate mit Sammelfurium aus feinen Zettelfaften fo vollpfropft, daß ber Lefer mehr Arbeit als Genug hat und nicht anders baran ift als Giner, ber einen schweren Banbeltnoten aufdrofeln muß, wenn er boch teine Zeit hat. Da wasche ich die Bande in Unschuld; von solcher Sunde am Lefer ift mein Gewissen frei und rein wie Schnee. Sabe ich Die Lefer gescheiter genommen als fie find? Es wird so fein, ich tann nichts bafür, es ift mein Schicffal, es ift anderen auch fo gegangen.

<sup>\*)</sup> G. hier oben Bb. II, G. 426-447.

Eines ist ganz gewiß: ich habe sie mehr noch für weniger faul gehalten als sie sind. Sie — die Durchschnittleser — wollen überhaupt keine Arbeit, auch die kurze nicht, um welche sie Genuß einkaufen könnten, sie wollen im Halbdufel lesen. Sie wollen effen, wie
man die Austern ist, sie wollen effen, wie die Bögel fressen, die Amsel den Wurm hinunterschlenkert: ungekaut. —

Schwächlich, lächerlich wäre es, wollte ich nun in diesem Zussammenhang noch die Gehaltfrage als solche, abgesehen von der Kunstfrage, anregen, als mein eigener Cicerone oder Panoramaserklärer mit einem Stab in der Hand herumzeigen und sagen: da seht und wieder da und da, was da alles dahinter stedt, hineinsversentt ist, was ihr alles einkauft für eure Mühe! — nein! Dieser Bersuchung ist leicht widerstehen.

Die andere Bemerkung und die lette. Bild, Anschauung haben ihren Wert in sich; schließlich wollen sie aber alle doch auf das Gessühl wirken, rühren, Gerzen bewegen. So sei mir zum Ende die Wiederholung eines obigen Worts von Mitleid erlaubt: mein A. E. sollte die Leute dauern, wohl auch ärgern, aber mehr dauern als ärgern, dauern einsach menschlich als Wensch, als Bild von Wenschenschießlich. Es ist mir nicht geworden, daß mir Viele bezeugten, so sei es ihnen gegangen, so habe das Buch auf sie gewirkt. Einige wohl. Diese haben es einsach als Wenschen zu suchenzist doch nicht leer, nicht einsam heimgekommen. Die Gesundenen werden sich nicht beschweren, daß ich ihrer kaum gedacht habe, es ist nicht Undank, noch schweren, daß ich ihrer kaum gedacht habe, es ist nicht Undank, noch schweren, daß ich ihrer kaum gedacht habe, es ist nicht Undank, noch schweren, daß ich ihrer kaum gedacht habe, es ist nicht Undank, noch schweren, daß der Gelobte seine Lober lobe.

(Altes und Reues von Fr. Th. Bifcher, Stuttgart, 3. Beft 1882.)

Anhang.

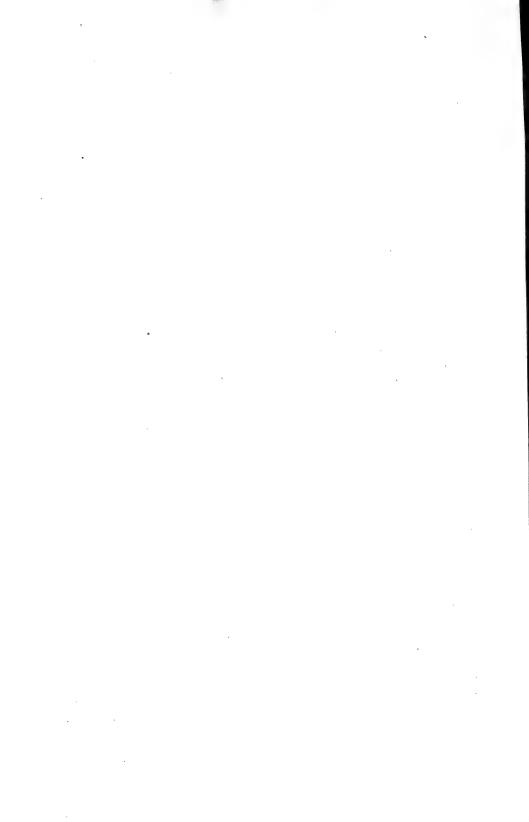

## Rede zur hundertjährigen Feier der Geburt Schillers

am 10. November 1859 in ber St. Peterefirche ju 3frich.

Bohl ist es dieses ernsten Raumes nicht unwürdig, daß wir in ihm das Andenken eines Dichters seiern, der mit seinen reichen Kräften treu dem Unendlichen gedient hat. Sind doch diese Hallen nicht gewohnt, anderes als lebendiges Bort zu vernehmen; ja auch die Geister jener ernsten Männer werden und nicht zürnen, die einst hier und in Deutschland den Glauben gereinigt haben. Benn ich sie mir vorstelle in verklärtem Kreise versammelt, die Luther, die Zwingli und wer mit ihnen wirkte, wenn ich dann mir denke, wie unsers Schillers geistige Gestalt zu ihnen herschwebt: v, sie stoßen ihn nicht zurück, sie drücken ihm freundlich die Hand! Bohl klang es anders bei dir, als bei und, so sagen sie; wir mit gestrenger Mahnung, du mit heitern Dichtersarben, aber doch: wie wir, so hast du gearbeitet, daß nichts Fremdes sich dränge zwischen den Menschen und seinen Urquell.

Und wohl ist es recht, daß wir den großen deutschen Dichter seiern in die sem Lande, das er verewigt hat. Den Gedanken der höchsten Güter der menschlichen Gesellschaft und das Bild der Schweiz hat er im Bewußtsein aller Menschen für immer verknüpft. Wer Freiheit, unbefleckten Kampf für freie Ordnung, worin alles Große und Gute blühen kann, wer das denkt, dem schwebt von nun an die Tellsplatte und das Rütli, dem schweben die silbernen Gletscher, die glühenden Alpenhäupter vor, und wer diese schant oder dieser gesdenkt, dem lüftet sich die Brust, dem tritt die Losung: Sieg über Gewaltherrschaft in Geist und Herz.

Daß nichts Frembes sich brange zwischen ben Menschen und seinen Urquell, daß der Mensch sein eigen sei und frei aus sich zum Ewigen sich erweitere, bafür brannte in dieser Brust ein nie erkaltendes heisliges Feuer. Ja, das ist sein innerstes Wesen; eine Feuernatur ist er, ein Mensch, in dem jene Flamme des Einen, Unbedingten, — nennen wir es überzeugung, Gewissen, Wille —, die in und Allen

leuchtet, ftärker und stetiger brannte als in unzähligen Andern, die da namenlos bleiben; eine unentwegte Begeisterung, ein Stolz des innern Menschenadels, eine herzliche Berachtung alles deffen, was als dumpfe Sinnlichkeit den Wenschen in die Tiefe zieht, was ihn als Wahn blendet, was ihn als Kleinlichkeit zersplittert, und gar deffen, was ihn als Gewalt will zwingen und zum Anechte machen. Und wie sein Wille stark war, die innere Glut zu hüten, mit dem edelsten Inhalt zu nähren, so stark war sein Glaube, daß dem die Welt nicht widerstehen könne, daß dem Großen und Edeln der Sieg gehöre in der Geschichte der Bölker. Weit hinter ihm, — so rief der Freund ihm nach —

Beit hinter ihm in wesenlosem Scheine Blieb, was uns Alle bändigt, das Gemeinc. Es glübte seine Bange rot und röter Bon jener Jugend, die uns nie versliegt, Bon jenem Mut, der früher oder später Den Biderstand der stumpsen Belt besiegt, Bon jenem Glauben, der sich stets erhöhter Bald fühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag des Edeln endlich somme!

Ja, das ift ein Mensch, straff, gespannt, tämpsend, ringend, strebend, unablässig fortschreitend, sich erneuend; lang von Not verssolgt und heimatlos irrend, nie weich gebettet, früh gebrochen an Leibestraft und doch immer frisch, dem gedrückten Nerv Schwung abzwingend, — ein Wensch, an dem Tausende sich ausgerichtet haben und Tausende sich ausrichten werden. Er ist der Liebling der Jugend, weil er selbst jung, männlich und doch jung ist. Wir treten in die Wannesjahre, die Erfahrung droht und einen King von Eis umd herz zu legen, und will zumute werden, als ob nur Gewalt und List, Gold und Jagen nach Gold die Welt beherrschen, es kommt eine Zeit, wo wir meinen, und von ihm abkehren zu müssen, weil man bei ihm die Welt nicht finde, wie sie sei; aber wir werden noch reiser, wir kehren zu ihm zurück, er behält recht und er reicht und die Fackel, um das Feuer auf dem herd unseres innern heiligtums zu neuer Glut anzusachen.

Richt, ale ob biefer wunderbare Mensch eine Ausnahme von ben

Sterblichen gewesen, ale ob er mit einem Male reif in die Belt ges treten mare. Ungeftum, eine unvergorne Leibenicaft, ungefclacht, einer wilben Raturmacht gleich lobert in ben Jahren ber Jugend fein Reuergeift. Starrer Schulgwang, Billfur eines Fürften, ber feinem Talente befehlen will, gieffen DI in die Rlamme. Und ein Sturm brauft hinein : ber Sturm ber neuen Gebanten von Auftlarung, angebornem Menichenrecht und Rudtehr gur Ratur, Die in England erftanden, in Frantreich genahrt über Europa fich verbreiten : Bedanten, bestimmt, bie Welt zu burchbringen, aber noch unreif, halbwahr und fo mehr gum Berftoren ale gum Bauen angetan. Und auch in ber Dichtung galt es ja ein Ummalgen, es galt ben Rampf ber icopferifchen Geiftestraft gegen die tote Regel, unter beren Berrichaft fie vertrodnet und vertommen war; aber in der Jabbeit des Rampfes erhipt fich Empfindung und Phantafie, ftoft mit den faliden auch die mahren Grenzen um. Da läßt er im Born gegen bas Unrecht in ber Gesellschaft einen wilden Jüngling ale Ranber mit blutiger Borbe in die Belt einbrechen und Unrecht mit Unrecht befampfen, ein ahnungereiches Borbild ber Grenel, die Frantreich bevorstanden, eine Dichtung nicht ohne Fleden bes Unmaffes, bes Buften, bes Roben, und boch - etwas wie altteftamentliche Urtraft haucht aus bem wilben Bild und an; es ift furchtbar, aber groß wie Die Urwelt, ehe ber Planet feine geordnete Gestalt empfieng; und boch - eine innere Stimme warnt ihn, und er laft feinen Rauber aum Schluffe fprechen: "Ich ahne, bag zwei Denichen wie ich ben Bau ber fittlichen Welt zu Grunde richten wurden."

Benn er dann mit seinem glühenden Griffel den Druck, die Wisshandlung zeichnet, die das Borurteil bes Standes gegen das reinste menschliche Berhältnis, die Bahl des herzens, ausübt; — wenn er, tühn genug in einer Zeit, wo sein Baterland im politischen Schumsmer lag, den geschichtlichen Boden betritt und und das Schauspiel der herrschsucht entwirft, die eine Berschwörung für die Freiheit missbraucht, um sich einen herzogsmantel umzuwerfen, so wird im beswundernswert raschen Fortschritt doch Maß und Einsachheit noch nicht gewonnen, der Bein seiner Dichtung hat noch nicht ausgesschaumt, und oft genug entstellt Schwulst und gewaltsamer Wit die ergreisende Größe der Grundgestalt.

Es war Zeit, baß bie Flamme fich lautere, bamit fie reines Licht

umhergieße nah und fern. Eble Frauen wirken milbernd, hilfreich ein, die Freundschaft sanftigt, beruhigt, bilbet, die Erfahrung ackert den rauhen Boden. Und was das Wichtigste: eine neue Welt disnet ihm ihren Schat, die Welt der Griechen, ihr schönes Waß, der würzdige Ernst, der doch immer naturvoll bleibt, die edle Einfalt, das unsgebrochene, gediegene Sanze von Geist und Sinnenleben, die Grazie, die Klarheit, der ruhig große, deutliche, sonnige Umriß, die Worzgenfrische, die noch von keiner mechanisch gewordenen Welt weiß, die heitere Erfindung, die das All beseelt und mit menschenähnlichen, menschlich fühlenden Wesen bevölkert.

Aus der nordischen Welt, vom stammverwandten britischen Bolte her hat frühe schon jener unerreichte Bater der neueren Schauspiels dichtung, jener Genius, der sich unbegreislich in alle Formen der Menschheit zu verwandeln weiß, als wäre er sie selbst gewesen, jener schrecklich Starke und rührend Zarte, jener vertraulich Belle und gesheimnisvoll Tiefe, jener Shakespeare auf ihn gewirkt und ihn zur Nacheiserung entflammt; seine stroßende Fülle, scharfe Zeichnung und gesättigte Farbe der Lebenswahrheit, seine Innigkeit und seine Schauer strebt er nun mit dem schönen Maße der Griechen in Eins zu schmelzen: ein hohes Ziel und ein schweres, nach dem wir noch heute ringen.

Noch haben wir die Quellen der Läuterung nicht alle vereinigt. Die ernste Forschung tritt hinzu. Zuerst Forschung der Geschichte. Der handelnde Mensch, das öffentliche Leben ist der Schauplat, wors auf dieser Männliche sich zu hause fühlt. Große Männer und Taten waren schon die Freude des Knaben gewesen. Was ihn sesselt, so sagt er selbst, ist der große Wenschenozean, das Böltergewimmel, wodurch die gewaltige Wucht unendlicher Bedingungen und Folgen im großen, weiten Zusammenhang Alles den ernsten Zug der Rotzwendigkeit annimmt und heraus aus der Enge des Lebens auf ein höheres Postament sich stellt. Kein Fleiß wird gespart, sich in die strengen Quellen zu vertiesen, die Neigung aber verweilt immer bei den Stellen des großen Buches, wo Nationen sich befreien.

Doch weiter: in seinem Geiste follte Dichter und Denker sich verseinigen. Der Denker wollte seine eigne Zeit und seine Nahrung haben, auf daß er den Dichter befruchte, ohne ihn zu ftoren und bes sangen zu machen, auf daß Werke entstünden, gestaltvoll, körperhaft

und boch von großen und lichten Bebanten durchzogen. Da verfentt er fich in jenen tiefen Bau bes Ronigsberger Deifters, auf bem Alles rubt, mas mir Reueren foriden und beuten am Ratfel bes Beiftes und ber Welt, bes ehrmurbigen Rant, ber mit feiner unbedingten Erhebung bes freien Beiftes über alle Sinnenwelt ihm fo mablverwandt entgegentommt. Er icheibet aus, was an feinen Jugenbibeen trub und formlos, er begründet flarer, was echt baran war, und nun, ba er aus bem bunteln Schachte bes Forschens fich wieber febnt nach bem heitern Lichte bes Schaffens: ba findet er ben Freund, beffen Dichtergabe größer, beffen Geift milber, von innigerem Raturgefühl, funftlerifder, feiner, von ber reinen Schönheit bes Altertums früher burchdrungen war, aber nicht ebenso auf mannlich ftarten, belbenmäßigen Inhalt fich erstrecte. Gine Freundschaft wird geichloffen, neiblofe Wechselwirfung zweier fo verwandter und boch fo verschiedener Geifter, eine Wechselerganzung, fegendreich fur Die Runft und Bilbung Deutschlands und aller Nationen.

Un ber Pforte biefes gauterungsganges fteht ein Bert, noch nicht von voller Reife zeugend, aber boch wie aus Sbelftein aefuat. fühner, großer Menich, beffen Liebe bie Menichheit ift mit allen tunftigen Geschlechtern, ein Burger ber Jahrhunderte, Die ba tommen werden, wirft sich vor einem Tyrannen nieder und fleht ihn, daß er ber Menschheit verlornen Abel wieder herstelle, bag er ein Schöpfer werbe, in beffen Reiche Geifter reifen und ber Freiheit ftolze Tugenben erblühn; er rührt fein fteinernes Berg, aber er tut in ju feiner Berechnung fur feinen 3wed einen Rehlgriff und er opfert fich, um ihn zu fühnen. Damit verfündigt und Schiller, daß fein Berg fich trüber Leidenschaft entwunden hat, weit und groß geworben ift, und unverstanden von jenen, die über ben feltsamen Schwarmer lacheln, fteht er als ber beutsche Benius vor uns, in welchem jene gange Stromung weltumwälzender Freiheitsideen gereinigt fich zusammenfaffen follte. Bas jene Freibenter, jene geiftreichen Gpotter, jene Eraumer von paradiesischer Gefetlosigfeit verworren gewollt und was mit Blut und Schreden enbete, in ihm ift es geabelt, bas Sturmlieb bes achtzehnten Jahrhunderts, in ihm wird es zur reinen hymne, gum Morgenlied einer Zeit, bie es ebler, menichlicher, befonnener zu Enbe führen wirb.

Bollenbet aber feben wir die Lauterung am Schluß biefer Jahre

ded Lernens. Der wilbe Bafferfturg wird gum flaren Strom, ber den Simmel ipiegelt und bie Bolter verbinbet. Der Rern bleibt feft und ftreng, Die Schale wird weich. Schiller war im Stolze ber erbabnen Freiheit bed Geiftes ungerecht gegen bie Ratur gemefen; jest ertennt er, bag nicht burchaus ber Beift mit ihr im Rriege liegen muß, er ertennt, wie Pflicht gur Reigung werben foll und bie mahre Tugend bie bes iconen Gemute ift, bie, welche bas Gute um feiner Schonbeit willen übt und Burbe mit Anmut eint; er verherrlicht bie Frauen, Die bas emige Feuer nahren in ber Grazie guchtigem Schleier, lebren bie Rrafte, Die feindlich fich haffen, fich in ber lieblichen Form ju umfaffen, und vereinen, mas ewig fich flieht. Freude hat bas ftrenge Berg burchgittert und erweicht bei bem Dbem biefes neuen Beiftes, bas Entzuden im Gefühl ber Ginheit aller Befen, bes Bufammentlange ber Schöpfung, ber Jubel, bag Alles gleich ift vor bem Bochften und fich fonnen barf im heitern Lichte bes Dafeins. gefichte ber Barbaren-Greuel ber frangofischen Staategerftorung forbert er, bag ber Menich gur innern übereinstimmung mit fich gebilbet fei, ehe er and Wert gebe, ben Rot- und Gewaltstaat jum Bernunfts ftaat umzubauen; im Schonen, in ber Runft sucht er ben Weg, ihn jum Gerechten und Guten, jum freien Burger einer freien Gemeinfchaft zu erziehen. Dag es fein, baß bie Gefchichte andere Bege geht, baß bie Bolter zuerst burch bie herbe - freilich aber gefunde - Rraft nich befreien muffen, um gur ichonen Menichlichkeit zu gelangen, aber baß es erft bann ber Dube wert ift, frei zu fein, wenn Freiheit bie Frucht ber rein menschlichen, harmonischen Bilbung trägt, bas bleibt fteben für immer.

Bie Charafter und Beltanschauung, so steht nun auch Schillers Dichtergabe auf der Höhe. Der Lernende ist Meister geworden; man sieht seinen Werfen keine Wühe mehr an, Alles bewegt, ordnet sich wie von selbst, spricht sich völlig aus, so daß das Innere durchsichtig wird und nichts in Stummheit verborgen bleibt. Die Sprache ertlingt unter der Meisterhand. Was das Deutsche Schiller verdankt an Beledung, Schmeidigung und Erhöhung, ist nicht zu berechnen. Und mit seinen geflügelten Worten sagt er die Dinge so, daß wir rusen müssen: getrossen, und von der Junge genommen! Gelöst und heraus, was und dunkel Berz und Geist bewegte, aber auf der Lippe stocke, und doch neu, doch niemals dagewesen! So gesagt, daß es

für alle Ewigkeit gesagt ift, Losungewort für alle Zeiten, so baß, wo und wann immer es um bieselben großen Dinge im Leben sich handelt, Schillers goldene Sprüche wie Flammenschrift heraustreten!

Doch daß wir teine menschliche Größe unbedingt preisen! Es ift wahr, nicht immer ftromt gleich voll und ftart die bichterifche Aber, ihr Puls ift unterbrochen. Der edle Menich, ber tiefe Denter und ber Dichter find in Schiller nicht gang Gins geworben. Er faßte feine Stoffe gern zu gewaltsam an, um fie zu ber Bebeutung zu heben, Die er ihnen geben will; allauberedt tritt er oft felber vor, ftatt bie Sache wirten zu laffen; Die Stellen find zu unterscheiben, wo ber prachtvolle Alug feiner Rebe ichlichter fein mußte, um bem Gegenftanbe gemäß zu bleiben, die Stellen, wo er Farbe, Stempel, Sitte, Bedingungen ber Zeiten überspringt, die er fcilbert, wo er feine Personen zu beutlich selber fagen läßt, was fie find und benten, ftatt es und entnehmen zu laffen aus bem, mas fie tun und verschweigen oder nur halb aussprechen. Er ift auch jest, da seine Berbe fich gemilbert, nicht immer gerecht gegen die Ratur und bas Birkliche. Und verhehlen wir es uns nicht: neben dem mannlichen Ton gieht fich ein sehnsüchtig empfindsamer hindurch, ben wir nicht durchaus loben tonnen. Start ift Schiller, wenn er feinen Stand nimmt im feurigen, tätigen Willen, ber fich anspannt, in die wirkliche Belt feinen hohen Inhalt hineinzuarbeiten; zu schmelzend aufgeloft ift er, wenn er von biefer wirklichen Welt fich leibend hinüberfehnt nach einem Bilbe bes Bollkommnen und vergist, daß der Dichter den Abglanz des hims mels auf die gegenwärtigen Gestalten bes vollen, fampfenden Lebens Und boch, es klingt ba wieber etwas hindurch, was uns schnell mit ihm verfohnt, so etwas Bertrauliches, ein Bergenston, folicht, einfach wie Schillers eignes bescheibenes Leben, trenbergig, echt beutsch: man muß ihm gut sein, es ift nicht möglich, sich ihm zu entfremden. Das Berrichende aber ift ja boch ber ftarte, ber tuchtige, ber mannliche Ton.

Die Dichtergabe seines großen Freundes war ungemischter: reines Gold ber Dichtung, wohl aber auch weich wie Gold. Schiller setzt dem Gold etwas zu, was mit ihm nicht in Ein Metall aufgeht: es ist aber Stahl, echter Stahl, es ist sein großer Wille, sein ges dankenreicher Geist, den er nur nicht völlig in die Dichterkraft einzus

schiller schließt ihn ein: der mächtigere Inhalt war schwerer in gegenständliche Form aufzulösen. Die Natur mischt in unendlicher Weise die Kräfte. Hat sie hier einen Redner und Denker mit einem Dichter gemischt: es sei, warum sollen wir ihn nicht lieben und versehren, wie er ist, da die Wischung so herrlich geworden?

Wo aber ber Dichter wieder ungeteilt spricht, ja, ba ift er gang Dichter. Dber fehlt fie ihm, jene munderbare Anschauung ber Dinge, Die bas leibliche Auge nie gesehen? Reift er und nicht in bie wilbe Brandung bes Meeres, beren Anblid ihm nie geworben? Ift es und nicht, als atmeten wir Lufte ber Schweiz in feinem Tell? Und er kannte fie nur aus Buchern. Bertraut wandeln bie Bilber ber Belt und die Charaftere ber Menschen vor seinem innern Auge vorüber; ja auch bas Arge ber Welt, bie Rete ber Lift, mas an Sofen im Berborgenen fpielt, in Staatsverwidlungen hinter ber Dberflache fich abspinnt, bie Irrgange ber Leibenschaft, bie Abgrunde bes Bofen : er ift nicht fo Schwarmer, bag er fie nicht wohl tennte und verftunde. Ober hat er nur Goldes zu zeichnen gewußt, was eng und nah mit feiner höchsten Begeisterung zusammenhieng? Woher bann - es fei nur Gine Probe genannt, wo er fo fichtbar aus fich herausgieng, woher jenes muntere Bilb eines wilben, aber ruftigen Lagerlebens, wo das bunte Gewühl fo gang nicht wiffend, daß es belauscht wird, in berber Natürlichfeit fich geben läßt und boch ber Beift ber Ehre auch die raube Kriegerbruft abelt? Woher ber treue Ton und Burf jener raffelnden Kriegszeit im gangen Ballenftein?

Aber noch haben wir ja auf die Stelle nicht gewiesen, wo unzweiselhaft die volle Stärke dieser Dichtergabe wohnt. Jene Form der Dichtkunst, die am meisten bestimmt ist, den Geist der neuen Zeit, den seiner bewußten, den freien Geist auszusprechen, jene Form, welche Menschen gegenwärtig vor und aufführt und eine Handlung vollenden läßt, in welcher spannend, überraschend, tausend Herzen der versammelten Menge mit sympathetischen Schlägen erschütternd des Schicksals hoher Wille sich vollstreckt: die Schauspielbichtung, darin ist er Meister, das ist der rechte Boden für seinen Feuergeist und auf diesem Boden erreicht selbst sein noch begabterer Freund ihn nicht. Hoch zu Rosse pocht der Tyrann, — wir wissen, jest spannt der verborgene Schüße die Sehne, — Todesstille liegt über dem

gangen Bans, jedes Berg flopft - und wie ein Blit ichlägt bie ewige Gerechtigfeit ein.

Aberschaut man nun die Reihe von Werken, die in rascher Folge ber rastlos tätige Weister geschaffen, so sinden sich doch noch zwei dunkle Stellen, die sich nur allmählich lichten. Es herrscht von Ansang ein finsteres Schickfal; um ja keinen Schein zu lassen, als ob er den Wenschen allein und nicht viel mehr die Weltordnung verherrlichen wolle, läßt er diese in einer furchtbaren Wajestät walten, die mensche lichem Wollen und Wünschen wie ein schroffes, unnahbares Gebirge gegenübersteht, wo drohende Wetter schwellen und sich zerstörend entsladen. Er rettet im Leiden die Wenschenwürde, aber er versöhnt uns nicht wahrhaft mit der Sendung des Leidens.

Bas sind Hoffnungen, was sind Entwurfe, Die der Mensch, der vergängliche Sohn der Stunde, Aufbaut auf dem beweglichen Grunde? —

Benn die Bolfen getürmt den himmel schwärzen, Benn dumpfrosend der Donner hallt: Da, da fühlen sich alle herzen In des furchtbaren Schickfals Gewalt. —

Fürchte bes Unglud's tudische Rabe, Richt an die Guter bange bein Berg, Die das Leben vergänglich zieren, Wer besitht, der lerne verlieren, Wer im Glud ift, lerne den Schmerg!

Wohl ist das erhaben, aber noch lange nicht das wahrhaft Ershabene. Dies ist nur da, wo mitten im Untergang die Aussicht in eine Weltordnung sich öffnet, die im Einklang ist mit jedem hohen und edeln Streben des Menschen, die ihm Leiden sendet, weil er kein reines Gefäß ist für seine und ihre erhabenen Zwecke, die aber, mag auch dies Gefäß zerbrechen, sie doch zum Siege führen wird. Und das war ja Schillers Glaube; verdunkelt hatte ihn nur eine alte, düstere Vorstellung der Griechen von einer Schicksacht, die wie ein Damon lauert, Menschengluck zu brechen, damit der Wensch sich nicht überhebe.

Die andere ungelichtete Stelle ift ba, wo es fich handelt um Baters landsliebe und Weltburgertum. Die Aufichten der Zeit waren welts

burgerlich, Baterlandsliebe war man geneigt unter bem Namen Rationalstolz als eine Beschränktheit der Griechen und Römer herabzusehen, die alle Fremden als Barbaren verachteten. Man vergaß, daß das wahre Selbstgefühl der Nationen ein edler Stolz, eine sitteliche Wacht und der gesunde Boden ist für jedes menschliche Gedeihen, daß es die allgemeine Menschenliebe nicht ausschließt, daß jeder Einzelne vor Allem Glied seines Bolkes und nur durch diese Mitte Glied der Menscheit ist, daß die große, serne Idee eines Bundes aller Bölker in nichts zusammensinkt, wenn man die kräftige Eigensheit der Bölker auslöscht, die eben ihn bilden sollen. Auch Schiller hatte in dem weitaussehenden Ziele des Weltbürgertums und der allgemeinen Wenschenfreiheit die Idee des Beltbürgertums und der allgemeinen Wenschenfreiheit die Idee des Baterlandes verflüchtigt. Der Freiheitsgedanke, wo er ganz zum herrschenden wird, verbirgt sich leicht, daß wir vor Allem ein Baterland haben müssen schlechts weg, frei oder unstrei.

Wie er von diesem Irrtum sich losmacht, das zeigt zuerst jenes hohe Bild einer begeisterten Jungfrau, die ihr Baterland vom Feinde befreit, ein Bild, das er aus dem Staube des leichtfertigen Hohns, der schmutzigen Berleumdung gerettet. Da brechen solche schlagende Worte hervor, wie das oftgenannte:

Richtswürdig ift die Nation, die nicht 3br Alles freudig fest an ihre Shre;

Fragt ihr aber, wo bies Dunkel sich lichtet und jenes andere? Wo das Schickfal zur hellen, geistigen Weltordnung wird, die der opferwilligen schwergeprüften Mannestugend den Sieg gönnt? Wo Baterland, geschloßne, liebe Heimat und das reine allgemeine Mensschengut, die Freiheit, sich zu Einem verbinden? Und noch mehr, wo auch jene Reinigung und Klärung der wilden Freiheitsruse des achtzehnten Jahrhunderts, die wir schon gerühmt, ihren Triumph seiert? In jenem Bild eines Bolks von Hirten ist es, das nicht früher sich zum Aufruhr erhebt, als die es zu dem Außersten gebracht ist, wo der Wensch

Getrosten Muts hinaufgreift in den himmel Und holt berunter seine ew'gen Rechte, Die droben bangen, unveräußerlich Und ungerbrechlich wie die Sterne selbst! eines Boltes, das im gerechten Kampfe der Notwehr keinen Tropfen Blutes mehr vergießt, als notig ift, um Recht und Ordnung, friedsliche Pflanzstätte für alles Gute und Menschliche zu gründen, in jenem vollsten Gegenbilde zu seinem wilden jugendlichen Raubersschauspiel ist es, im Wilhelm Tell.

Ja wohl ehrenvoll für biefes glückliche Land, daß er ihm seine alten Helben, von benen es seit frühen Zeiten sang und sagte, also zu leuchtenben, ewig gültigen, ber Menschheit bleibend eingeprägten Vildern gestaltet, daß er sie ihm, wie Somer ben Griechen ihren strahlenben Beroentreis, dadurch erst wahrhaft zum geistigen Eigenstum gegeben hat!

In feinem Dante vergeffe es nicht, dies alfo verherrlichte gand, baß Schiller alle Bolter und fein Bolt vor allen im Auge hat. Er hat geahnt, was dies Bolf zu werben bestimmt ift. Er war ein Seher, ein Prophet! D, in bem Manne war, ich weiß nicht welches Bunderbare, welcher weit in die Bufunft vorragende, weit über alle Lande fich ausbehnende Geift! Um wie viel er uns als Schwärmer ericheint, um fo viel muffen wir in die Butunft und ins Beite bliden, um ihn zu verstehen. Darum wächst auch in Tiefe und Beite bie Liebe und bas Berftandnis für ihn; ein Sabrhundert ift vorüber feit feiner Geburt und wir verehren ihn als einen ber erften unter ben Beifteshelben ber Menschheit, ein Jahrhundert und wieder eines und wieder wird vergeben, man wird ihn feiern von Sahrhundert zu Sahrhundert, und endlich wird eine Feier tommen, wo die Menschen rufen: feht hin, er hat recht gehabt mit feinem hohen Bilbe ber Freiheit und schönen Menschlichkeit! Richt, als ware er ber Tor, zu meinen, es fei je eine Belt ohne Gebrechen moglich, und noch weniger heißt er und die Gegenwart mit jaber Saft aufaffen. Als Menfc fab er nuchtern in die Belt, die er beffer tannte, als Mancher, ber ibn Schwarmer fchilt. Er fentt und ein ftrablendes Bilb in ben Bufen und überläßt uns, zu urteilen, wie viel bavon wir Schritt um Schritt in besonnenem Bert übertragen tonnen in die fprode Birtlichteit; nur immer warm und unbeirrt im Innern follen wir ben heiligen Schat bewahren:

> Sagen Sie Ihm, daß er für die Träume seiner Jugend Goll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird,

— — — daß er nicht Goll irre werden, wenn des Staubes Beisheit Begeisterung, die himmelstochter, lästert.

Und fragt ihr, wo bereits sein Seherange fich bewährt hat? In ben Raubern, in Rabale und Liebe hat er bie frangofische Staatsumwalzung, im Riedto mit wunderbarem Blid in Bang, Betriebe eines politischen Ereigniffes, wovon ihm jede Anschauung fehlte, im Ballenstein, im Gefler hat er ihre Benbung gur Alleinherrichaft, ihren Banbiger, ihren abgefallenen Sohn, ber gum Tyrannen und blutigen Eroberer wurde, geahnt und gemeint. Und mahrend rings um ihn noch feine Spur bas Rommende verriet, hat er im Tell bie Erhebung feines Boltes gegen biefe feine Beifel geweissagt. Als wir, - ja ich barf es fagen : wir ben Gewaltigen gertrummerten : Taufenbe von jenen, die nicht gitterten, ale bie Erbe unter ber Bucht feiner gepangerten Reiter brohnte, Die bem Donner feiner Befcute bie Bruft boten, Taufende von jenen Taufenden, bie jene Balftatten, jenes blutgebungte Felb ber Bolterichlacht mit ihren Leichen bedten : fein Lieb hat auf ihren Lippen geschwebt, fein Beift hat ihre Schlachten mitgeschlagen. Und wenn es wieber gilt und wenn wir wieder blutig ringen follen um Baterland, Gitte, Recht, Bahrheit: fein Lied wird auf unfern Lippen schweben, feine flammenben Worte werben ber Schlachtruf fein.

Er sollte nicht mehr mit leiblichen Augen sehen, was er voraus, geschaut. Mitten unter herrlichen Entwürfen ging er dahin. Nicht um zu klagen sind wir gekommen. "Er hat als ein Mann gelebt," so sprach der trauernde Freund, "und als ein vollkommener Wann ist er von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken der Nachwelt den Borteil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen, denn in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten, und so bleibt uns Achill als ewig strebender Jüngling gegenwärtig."

Der das sprach, hat den Geschiedenen lang überlebt, mit abnehmender Frische der Dichterfraft, mit zunehmender helle und Weisheit ift er zu hohen Jahren gelangt. Und wenn ich das Bild der beiden suche mit den Augen des Geistes, so ist mir, ich sehe den Einen als heiteren Greis ruhig von oben wie von einem hohen Sitze niedersschauen auf die weite Welt; mild und sicher und stet ruht sein Blid

über dem Ganzen; vor diesem weichen und doch so Karen Auge liegt jedes Ding in der icharfen Deutlichkeit feiner Umriffe, und auch in bas Innere ber menichlichen Bruft bringt es tief und machtig, es scheint zu sagen: ich tenne beine Freuden und Leiben, ich habe fie felbst burchfturmt und bin zum Frieden burchgebrungen. Aber ba ift eine Stelle, ja eine gange große Sphare, wo bies fefte Auge unficher wird und fich abwendet: es ift das Gebiet ber Mannestampfe im öffentlichen Leben. Das liegt vor ihm wie eine buntle, verschloffene Wolfe. Es judt, es blist in ber Bolfe: und ba, mitten in biefer zudenden Wolfe, ba fehe ich bas Bild bes Andern. Er ruhet nicht, er fchreitet, er fchwebt. In feinen Loden muhlt etwas wie ein Beben von oben; von feiner Stirn gluht etwas, von feinen ftolgen Lippen broht etwas wie ein Mofeszorn, ba er vom Sinai tam und bie Menichen tangend fand um bas golbene Ralb, aber es ift Born aus Liebe; in seiner Band wogt etwas, es ift ein blantes, haarscharfes Schwert, au zerhauen, was bes Menschen unwürdig ift, Lug und Trug und Bahn und ichlechte Leibenschaft und Anechtschaft. Go ichreitet er ichwebend, ichwebt ichreitend ben Boltern, allen Boltern, feinem Bolte vor allen, beffen Rraft und Größe noch verschüttet liegt unter Trummern ber Bergangenheit, voran, vorwarts gum hohen Biel!

> (Zürich, Druck und Verlag von Orell, Füßli & Comp. 1859; Altes und Neues von Fr. Th. Vischer, Neue Folge, herausgeg. von R. B., Stuttgart 1889.)

## Nachruf an Mörifes Grab.

6. Juni 1875.

# Rede bei der Einweihung des Mörike-Denkmals.

4. Juni 1880.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

#### Nachruf am Grab.

hinabgesunken, teurer Freund, ift nun bein Irbisches und bu bift ganz Geist geworden und webest untörperlich im Weiten, in ben Geistern und Berzen ber Menschen.

Nicht fo weithin wirst bu schweben und strahlen, wie jene größten Meifter ber Dichtung, bie, mit bem Bollmaße ber ichauenben Kräfte begabt, die Welt bezwangen, auch nicht fo weit wirft bu glanzen wie jene burftigeren Talente, bie es ber Menge recht machen, weil fie ihre gewöhnlichen Borftellungen von Welt und Menschheit ihr belaffen und nur mit farbenreichen und duftlosen Blumen aufschmuden. Du warft nicht und wirft nicht fein berühmt bei Jenen, die es nicht ahnen, welch ein Wesen es ift, bas bir bei beiner Geburt die fanfte Beifterhand auf Stirn und Lippen gelegt hat, - bie nicht finden konnen, was ber Dichter finnet und meint, wenn er aus Licht und Ather magische Fäden spinnt und mit ihnen Berg und Welt, Beiftesleben und Erbe, Fels, Sonne, Mond und flufternde Baume und raufchende Baffer in Gin Banges geheimnisvoll zusammenschlingt, - bie es nicht fassen, wie es boch tommt, daß ber Dichter von biefer und nicht von diefer Welt ift, daß er in biefe unfere Belt eine zweite, eine Belt von holben und ges waltigen Wundern hineinstellt, - die ihn nicht verstehen, den Flor aus gartem Goldgespinnft, den er um die tahle Deutlichkeit ber Dinge minbet.

Aber es gibt eine Gemeinde, — und nur in der Bergleichung mit der breiten Menge ift sie klein, — eine stille Gemeinde, die sich labt und entzucht an deinen wunderbaren, hellen, seligen Träumen und die hohe Wahrheit schaut in diesen Träumen. Es gibt eine Gemeinde, die den Dichter nicht nach rednerischen Worten schätzt, die den feineren Wohllaut trinkt, der aus ursprünglichem Naturgefühl der Sprache quillt.

Und sie wird wachsen, biese Gemeinbe, sich erweitern zu Rreis um Rreis, Bund um Bund wird sich bilben von Einverftandenen in beinem Berständnis und bu wirft ihnen nicht ferne sein in ber

- fillen himmeldenge,

Bo Lieb' und Freundschaft unfere Bergens Segen Mit Gotterhand erschaffen und erpflegen.

Uns aber, die wir mit dir sein, dir ins Auge sehen, dem Klang deiner Stimme hören durften, jenen Ton, der aus Herzenstiesen und wie aus unbekannten Geistertiesen kam, uns bleibt, da du nun hinsgegangen, ein tieses, unsagdares Weh. Denn da ist ein guter Wensch geschieden, — gut, wenn Gutsein doch etwas Anderes als nur Weiden des Schlechten, wenn es eine Kraft, ein Leben, wenn es Liebe bedeutet.

Ja, Liebe, das war es: herzliches Sichverseten in jeden fremden Zustand, in Alles und Jedes, was Menschen sind und leben und leiden, und auch in die arme, dunkle Seele der sprachlosen Kreatur. Er verstand jede Stimmung, man konnte in jeder das Herz bei ihm erleichtern, er fand die Gedanken, wenn sie kaum auf die Lippen traten.

Dieses Berseten, Eingehen, Teilen, Geben und Wiebergeben, und bazu sein Geist und ber sprubelnde Scherz, nicht zu feindlicher Spite geschärft, milbe hinlächelnd über menschliche Schwächen, in freier, heiterer Nachbildung gern den Widersinn der Torheit hervorsstellend, dies zusammen schuf ein Ganzes, das rings um ihn alle Gesmüter in einen Strom des Wechselverkehrs tauchte, der einzig war und aus dem Keiner anders als erfrischt, getröftet, verjüngt himveggieng.

Gut — weich — auch etwa zu weich —, aber bafür auch gut im Sinne jenes ftolzen geistigen Abels, von bem es gesagt ift:

Und binter ibm in wesenlosem Scheine Lag, mas uns alle bandigt, bas Gemeine,

und jenes Abels, ber eine keusche Schene ift vor eitler Selbstbesspieglung in sich und Andern, eine strenge Scham, die es heilig meibet, das, was wir sind auch zu spielen oder gar zu spielen, was wir nicht sind.

Und gut, weil keine Erfahrung ihn verbitterte, die Welt schwarz zu sehen. Mein lettes Gespräch mit ihm galt Jenen, die das Dasein für schlecht und für das Beste das Nichts halten. Er nickte und blickte freundlich, als ich sagte, wir machten ja die Welt, falls sie schlecht wäre, noch schlechter, wenn wir in und und andern das große, wahre Gut der schönen Täuschung über die Übel des Daseins und die Quelle aller wahren Freude, aller Lebenstüchtigkeit, den Glauben an ein ewig Festes zerstörten, ein Bleibendes in den Wogen der Zeit, das Wesen hat, weil es unsichtbar ist. Und so, freundlich blickend und nickend, bleibt er mir nun ins Gedächtnis geschrieben.

Wir sehen dich nicht mehr freundlich bliden und nicken, wir dürsen nicht mehr in deine weiche Hand die unsrige legen; das Herz steht still, das die Welt so innig in sich hereinzog und so innig in sie hinüberfloß. Wir wollen es uns ganz rein, ganz unversehrt erhalten, dieses Weh, denn auch in ihm, im Freundesweh, lebst du, bis auch unsere Augen sich schließen.

Leb wohl, lebenschaffender Dichter, der den Schatz der geistigen Güter unserer Nation um echte Perlen vermehrt hat; leb wohl, besiahender, reicher Geist, leb wohl, du lebendiger, du guter Mensch, teurer, lieber Freund, leb wohl!

(Staatsanzeiger für Bürttemberg, Juni 1875; Altes und Neues von Fr. Th. Bischer, 1. Beft, Stuttgart 1881.)



### Rede bei der Einweihung des Denkmals.

Hochgeehrte Bersammlung! Bor fünf Jahren, als wir ihn bes gruben, da lautete mein Wort: "So bist du nun geschieden, ganz Geist geworden und lebst und webst untörperlich im Weiten, in Geist und Herzen der Menschen." Doch nicht so ganz nur Geist wolltest du bleiben. Du erschienst einem Künstler, der dich mit Augen nie gesehen, erschienst ihm, wie du leibtest und lebtest, und der Künstler hat dein Bild erfaßt und hingestellt, daß es hier leuchte, daß der Freund wieder in unserer Mitte sei und daß wir ihn schauen. Es falle die Hülle!

Und fo bift bu wieber bei und, bu Guter, bu Treuer, bift wieber bei und, fleischlos, blutlos, talt wie Schnee, eine reine Form. Aber biefe Korm gefnüpft an einen Trager aus feinem mildweißem Rorn und burchbrungen wie von einem garten Lichtgeift, fo bag bu unter und erscheinen mogeft wie ein Geift im Erdentale, ber aus ferner Lichtwelt herniedergeschwebt zu uns. Dies find feine Buge, bies ift die Stirn, über beren fanfte Bugel die geheimnisvollen Beifter ichweben, dies find bie beredten Lippen, ale ob fie gu freundlichem Wort mit ihrem sympathischen Laut fich öffneten, bas find bie garten, weichen, ahnungsvollen Schlafen, bas ift biefes Saupt, befranzt von ben gerollten, einft fo reichen, nun fparlich geworbenen Loden, und auch ben warmen Seelenblid, noch einen Abglang von ihm, hat der Runftler bem Stoff bes Gesteines abgewonnen. Go fei nun gerne hier in biefem ftillen Salbtreis im Grunen, an biefem Plate, ben wir bir ausersehen und mitwirkend mit uns wohlwollende, geiftliebende Manner, fur ben Schmud ber Stadt bedacht, und in ihre forgsame Dbhut wird die Stadt bich nehmen, in ber bu fo manches Jahr gelebt haft. Du warft gern einfam. Doch ja! Du warft auch gerne unter beinen Menschen. Du wirst hier nicht immer einsam, bu wirft in manden Stunden unter bem Bolte fein. Sonntage, "wenn die Burgereleute ruhig vor ber Stadt fpagieren geben", werben fie dich begrußen und bu wirft gern fein unter beinem Bolte. Warum auch nicht? War boch ber Sauch und Duft bes Boltsliebes ber Atem beiner Lieder und war boch beine Dufe gu Baufe in ber Sagenwelt, ber Marchenwelt ber Boltsphantafie, ber Belt ber Elfen, Miren und Erbmannlein. Du warft auch ein echter Sohn beines Stammes, soweit bu auch über ihn ragteft ins allgemein Menschliche. Wohl auch Mancher wird vor dich treten, wird dich betrachten und wird nicht wiffen, wen er betrachtet und wen er ba verehren foll. Es wird bid nicht verbrießen, bu wirft lacheln; benn bu haft auch gerne gelächelt, haft ben Scherz geliebt. Fremblinge auf Erben lieben es, ju lächeln, benn fie haben helle Augen und feben scharf neben bem Großen bas Rleine, hart neben bem Bellen bas Duntle, neben bem Bewußten bie Welt des Unbewußten. Aber auch Gingeweihte und nicht wenige, Gemuter und Beifter, Die bich verfteben, werben bich hier besuchen und 3wiesprache mit bir führen von hoben Dingen; ernste und erfahrungereiche Manner und Frauen werben gu bir treten und wohl auch die ahnende Jungfrau wird bir gern bas Wohl und Webe ihrer Seele vertrauen, bir, bem Ganger. Doch ja, bu wirft auch viel einsam fein und bann, gerabe bann erft recht nicht einsam, benn bu warft ja nie einsam; bu wirft bir Berg und Balb und Luft und Bolten und himmel und Tal und Reib betrachten, bu wirft bich erfreuen ber "flaumenleichten Beit ber buntlen grube", wirft ergluben, "o Morgenrot, von beinem Jugendblut". Willtommen wird es bir fein, "wenn ber erfte Sahnidrei emporglanat", wenn Fint und Amfel ihr Lied beginnen, "wenn Morgengloden wach werben und wie ein Gott beginnt ber Tag bie toniglichen Flüge". Der Abend wird tommen, es wird ftill werben und Waffer und Lufte werben bann fich ergahlen "vom Tage, vom heute gewefenen Tage" und die Racht wird tommen, mit leisem Tritt auf ichwarzem Samt", es wird noch ftiller werben, bag man "ber Erbenfrafte flufternbes Gebrange" vernimmt, "wie ein Gewebe gudt Die Luft manchmal, bazwischen bort man weiche Tone geben von feligen Reen, Die im blauen Saal jum Spharentlang und fleißig mit Befang filberne Spindeln hin und wieber breben". Der Mond wird aufsteigen, ber Dichterfreund, und bich, ben Freund bes Mondes, ben Dichter, mit hellem Strahle freudig begrüßen. Und ber Wechsel bes Sahres, jeber wird bir lieb fein in seiner Art und in feinem Sinn. Dir wird ber Frühling willtommen fein, wenn er "fein blaues Band burch die Lufte flattern läßt", wenn die Seele in Erinnerungen traumt und benft an "alte unnennbare Tage". Du wirst bich bes Sommers erfreuen, wenn ber Segen in Ahren und Beeren reift für bein Bolt, beine Brüber. Dich wird ber Berbst erquiden, wenn "berbstfraftig bie gebampfte Welt in warmem Golbe fließet". Und auch der Winter wird dich nicht erschreden, du wirft betrachten "bes Bogels zierlichen Schritt im Schnee", und bie falten Birbel und Sturme, fie werben bich fo wenig entseten ale Blit und Donnerschlag in Sommershipe; benn bu fennst auch ben Schreden, bu fennft auch bas Wilbe, bas in ber Ratur und bas im Bufen bes Menichen. Du fennst bie Welt ber Angste, bie Abgrunde in ber Seele und bie Rlufte bes Lebens, bu tennft Schauer und Grauen und mußteft, mas Unbeimliches bie Belt bes Berbrechens, ber Untreue, des Mords, ber Berzweiflung umwittert und umhaucht, boch nie versantft bu in biefes Grauen, ftete fiegte ber icone Gleichmut ber reingestimmten Seele. Go werbet ihr ja viel miteinanber au verfehren haben, bu und bie Elemente, bas Umgebenbe, mas und als unbefeelt ericheint, - mehr zu reben als andere Menfchens finder; benn ein Geheimnis ift ber Genius, in ben bunflen Urichoff ber Dinge, in unbegriffene Tiefen reichen feine Burgeln; baber fieht er, wo und bie Augen verfagen, und baher ift und oft, als weilen wir andern nur am Ranbe bes Rreifes, mahrend er in ben Mittels puntt blidt, er, ber Liebling, ber Bertraute bes Beltgeiftes. Und fo mit ber natur einig, fo immer rein, naturteufch und naturvoll, fo mar auch beine Dichtung; wie follte fie auch andere fein, die Dichtung eines Mannes, bem die Ratur vergonnt hatte, "in ihre tiefe Bruft wie in ben Bufen eines Freunds zu ichauen!" Naturvoll und boch funftvoll; benn hier war Natur Runft und Runft war Matur. Bang und wohlgegliedert fprangen beine Lieder aus beinem Baupte, innig empfangen mit und in bem Ginne Bort, Rhythmus und Rlangfarbe bes Lauts. Safteft bu etwas auf ber Belt, fo mar es bas Gemachte, alles Gespreizte, ja, grundlich verhaft mar bir bie Muse, die fich vor bem Spiegel putt. Und weil dem so war, weil bir Natur Runft war und Runft Natur, fo werben noch andere Gafte bich besuchen. Sie werden tommen von blauen Ruften und von blauen Inseln, aus Lorbeers und Olivenhainen; ich sehe ihn herschweben zu bir, Anafreon mit bem leichten honigfußen Liebe auf ben Lippen, ich febe fie tommen, Sappho mit ber fanften Glut im Griechenauge, er wird bich begrußen, ber hirtenfreund Theofrit und Einer wird erscheinen, bei bem fehr ind Gedachtnis tehren jene Worte, die du von einem Runftler gefagt haft: "Mit traurig iconen Beiftern im Bertehr", - es ift Sophofles. Und endlich Giner noch, ein sehender blinder Greis, ein uralter Graubart, ben bu tennft und ber bich tennt und ben wir mit feinem fterblichen Ramen Someros nennen. — Bas bu noch erleben wirft bier an beinem stillen Blat? Db wohl Sturme ber Beltgeschichte über beinem Scheitel hinwege fausen werben? Deine Duse liebte es, fich ferne zu halten vom lauten, brangenden Menschenozean, nicht ihre Art war es, große, mächtige wuchtige Stoffe mit ftarter Sand zu faffen und zu geftalten. Aber barum nicht ein ftumpfer, nicht ein falter Zeuge warft bu bem Großen, was bu erlebt haft, und wir haben bich gesehen tief und hoch bewegt, als von Belbenblut getrantt ber Baum beines Bolfes ben ftolgen Wipfel und Die ftolge Krone endlich entfalten burfte. Duntel ift die Butunft, wir tonnen es nicht wiffen, mas hinweben wird über diefe Marmorloden, über biefe helle Stirne. Gines gebe bir ber Simmel: bu mußteft nie erleben, bag beine Ration fintt, baß fie hernieberfinkt ind Rleine und ind Gemeine, ober feten wir schmerzlich hingu: gebe ber himmel, bu burfest feben, bag fie rafch und ichnell und gang geneft aus ben ichweren Riebertraumen, worin fie Jahre lang gelegen. - Auch biefe Form wird verfallen, ber Marmor wird fich in feine Rorner auflosen und biefe Rorner werben zu Staub werden und bu wirft wieder gang Beift fein und bei ber unfichtbaren Schar, bei ber Beifterschar, die wir nicht entbehren fonnen. Sei mit ihr auch bei uns, mitten unter uns, bie wir hier unten atmen und ftreiten und die wir ber mitftreitenben Geifterichar bedurfen, baf es fei wie es war im Reld von Marathon, als man Thefeus, ben lange Toten, vorstreiten fah im Rampfe gegen bas Barbarentum. Das Leben, bas wirkliche Leben braucht ja noch andere Rrafte, nuchterne, eiserne, auch bas Reich ber Duse verlangt andere geartete Rrafte noch ale bie beinen, verlangt Rrafte mit Ablersehnen und mit breiterem Schwunge ber Fittige. Aber barum möchten wir nicht und fonnen wir nicht miffen bie Geifter mit weicher, traumerischer, mit fanfter Bewegung ber Schwingen, Die Beifter, beren Traume aber barum feine hohlen Traume find, fondern tiefe Eraume, Die gurudgeben gu ben alten Bolfertraumen, ben uralten Phantasien, womit ahnende Bolter sich bas Ratfel ber Welt zu beuten gesucht. Wir können fie nicht entbehren, bamit nicht alles fei ber Drang, ber Qualm, ber garm, ber Dunft, bie Bige und bas Gefchrei bes Marktes, bes Tages, bamit noch fei eine Stille, ein Friede, eine Betrachtung, eine Sammlung und eine Gintehr in Die eigene Bruft. Mögen fie bir nie gebrechen, folche Geifter, bu teurer Teil bes Bangen, nie gebrechen bir, bu teureres Banges, Deutschland! Diefer hat einmal gesagt: "Ginft wird es tommen, bag auf Erben fich höhere Geschlechter freu'n." Man fann zweifeln, aber Gines ift gewiß: Die also benten, die also glauben und die also wirten, find felbft biefe höheren Gefchlechter und biefe höheren Gefchlechter, fie find Die Pfleger, fie find die Menschenbildner, fie find ber Bort ber (Schwähischer Merfur u Reues Stuttg, Tagblatt, Juni 1880; Menichheit. Altes und Neues von Fr. Eb. Bifcher, 1. Beft, Stuttg., 1881.)

## Nachruf an Berthold Auerbachs Grab. 15. Februar 1882.

Ehrendes Bertrauen ruft mich hervor aus dem Areise der Trauernden, in welchem ich lieber still mit den Stillen verweilt hätte. Der alte Freund und Landsmann durfte sich dem Rufe nicht entziehen. Nur wenige Worte seien der vernommenen Rede hinzugefügt, die den Wert des Berstorbenen schon so ernst eingehend gewürdigt hat.

Hier wolltest du begraben sein, hier in der Beimat bei dem stillen Dorfe, wo beine Wiege stand, wo du als Kind geträumt, als Knabe gespielt hast. Du hast bein Ende an deinen Ansang geknüpft.

Du haft wohlgetan, benn hier in der traulichen Enge, fern von der lauten, bunten Welt, war ja die Beimat deines besten Schaffens, in diesem Elemente floß die vollste Quelle deines wohlverdienten Ruhmes, hier, wo sich "nah der Natur menschlich der Mensch noch erzieht", wo unzerstreut von Lärm, Stoß und Hehe der Städte noch Mensch mit sich, Mensch mit Wensch, Mensch mit der Natur beisammen ist in wohnlich bescheidenen Wänden, im träftigen Dampf der Ackerscholle, im Hauche der Wälder und Wiesen. Als du längst weit hinausgewachsen über diese Stille und Enge, hast du aus der Höhe der reisen Vildung, mit der ganzen Helle des Bewußtseins dich zurück, und hineinversetzt, hast dich liebend und lächelnd da wieder eingelebt, eingesponnen, innig und warm dich hineinsgeschmiegt und diese Lebenssorm in erhöhtem Vilde wiedergegeben.

Nicht falsch erhöht, nicht mit gleißnerischen, unwahr schonen, sondern mit satten und saftigen Farben und fraftigen Schatten. Die Schatten durften nicht sehlen, denn wo der Mensch hintommt, da bringt er auch seine Qual mit, auch im Leben der Einfalt sehlt nicht Sorge, übel, das Böse, das Berbrechen. Wo du die Schatten leichter aufgetragen, hast du sie mit den freundlichen Lichtern des Humors gelöst, wo schwer und finster, mit dem Blisschlage der Nemesis.

Hier ist bein Eigenstes, hierin tut es keiner dir gleich. So bist bu der Schöpfer der lebenswahren Idulle geworden. Du hattest Borsläufer, vereinzelt ist diese Form vor dir dagewesen, aber Schöpfer heißt, wer eine Form reichlich entwickelt und als bleibende Gattung

aufstellt im Saale der Dichtkunst. Bleibend — so werden auch beine Charaktergestalten bleiben, "sie sind ewig, denn sie sin d". Rund und ganz, gediegen, leibhaft, greislich, wachsen sie ans Herz und haften und wurzeln.

Und wie durchdacht ist Alles und wie durchschossen mit Goldfäben ernster Lebensbetrachtung, Kernsprüchen reicher Lebensweisheit, und wie sein belauscht sind die Geheimnisse, die leisen und die starken Bewegungen des Seelenlebens! Ja, du warst ein denkender Mann, mit denkender Stirne bist du die Wege der Erfahrung gewandelt. Eine eigentümliche Mischung von Phantasietalent und Gedankensarbeit war deine Art. Jene Gabe, obwohl nicht arm an Ersindung— du hast ja auch größere, die Menschenwelt in weiter Ausdehnung, die Höhen der Gesellschaft umspannende Gebilde geschaffen— jene Gabe, die Phantasiegabe war in dir doch nicht so sprudelnd, wie in ausnehmend reichen Genien, aber durch den seltenen innigen Bund mit dem Denken und durch den guten Haushalt mit diesen also gemischten Kräften hast du das Pfund so gemehrt und gesteigert, daß du andere behendere Geister weit überholtest.

Denken! Auch in die höchsten Sphären, wo der reine Gedanke in bildloser, wissenschaftlicher Strenge sich vollzieht, hast du dich erhoben, auch in dieser Region heimisch geweilt. Du hast den großen Dulder und Denker, den Denker der Einheit des Universums, den gerechten Stolz deines Bolksstammes, uns verdeutscht: nicht der letzte Goldschmuck an deinem Ehrenkleid, nicht das kleinste Blatt in deinem Lorbeerkranz.

Auf das Leben angewandt, haft du bein Denken, haft die Ahren der Lebensweisheit auch in befondere Garben gesammelt und in anmutig geordneten Reihen hingestellt.

Dies Denken und mit ihm die angeborne Frische des Sinnes, des Herzens: sie haben dir die Brust ausgeweitet für jedes Menschliche, das eine gesunde, offene Seele bewegt. Wie dort im traulichen Engen, so warst du im Großen und Weiten zu Hause, warst kein dem öffentlichen Leben abgekehrter Schöngeist. Mit warmem Schlage hing dies Herz am Vaterland und begleitete es auf seinen Schickslass wegen. Und nicht das Bruchstud der Menschheit nur, die Menschheit war deine Liebe; mit steig tiesem Anteil beschäftigten die großen Lebensfragen der Gesellschaft, die schweren Ausgaben der Jutunft beinen sinnenden Geist. Auch darum haft du wohlgetan, daß du

hier begraben sein wolltest, auf diesem Fled Erbe, dem traulich engen Beimatborfe gegenüber. Denn ruhest du hier in guter Stille, so ruhest du auch auf guter, freier Sobe, wo die Flügel bes Lichts und Windes nicht an Eden und Kanten der Talgewande sich stoßen.

Und das Lette, nicht das Geringste, was jene beine Kräfte zu geschlossener Wirtung rief, das war der Fleiß. Dein Leben war Arbeit, dein Leben war Streben. Ich weiß noch gut, wie freudig du mir zustimmtest, als ich sagte: man spricht: Abel verpflichtet, man sollte hinzuseten: auch Talent verpflichtet.

"Wer immer strebend sich bemüht, ben können wir erlösen." Du hast ben Zoll ber Endlichkeit bezahlt, wie wir ja Alle ihn zahlen müssen, bezahlt mit Schwächen, wie sie ber Güte — benn du warst gut — und wie sie bem Phantasieleben, seinem so natürlichen Wunsch nach Erfolgen so leicht anhängen. Die Shre des Mannes, der Mann im Namen seiner Shre fordert es, daß ihm an seinem Sarge nicht geschmeichelt werde, denn er ist bestimmte Persönlichkeit, und Bestimmtheit hat ihre Schranken. Aber

"Der Tod hat eine reinigende Kraft, In feinem unvergänglichen Palaste Zu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche ju läutern und die Fleden Der mangelbaften Menschheit ju verzehren."

Mitten in seiner Arbeit hat ber Tob dies Mannesleben zersichnitten, viel zu früh für und, für die Nation, nicht zu früh für beinen Ruhm und, was mehr ist, nicht so früh, daß du nicht erleben durftest, wie du wirktest, wie die Saat ausging, die du gestreut. Nicht ganz werde ich sterben, durftest du mit dem alten Dichter sagen. Rein, hoch, weit, ungehemmt von Schranken des Naums und der Zeit geht nun dein Geist durch die Welt. In fernen Tagen wird er noch bei manchem still in deine Blätter vertieften Leser anklopsen, hier im Baterland und weit hinaus über seine Marken, wird ihm leise die Schulter berühren und ihn grüßen und er wird innig dankend den Gruß erwidern; in fernen Tagen wird dein Name über manche Lippen gehen, die in warmem Gespräche dich nennen und ehren und rühmen. Du bist sterbend nicht gestorben. Leb wohl, Toter, sei gegrüßt, Lebendiger!"

(Schw. Merfur u. N. Stuttg. Tagbl., Febr. 1882; Altes u. Reues, N. F., 1889.) Bifcher, Kritifche Gange VI

# Rede bei der Enthüllung einer Gedenktafel am Geburtshause von David Friedrich Strauß.

······

Ich weiß, daß ich im Sinn der Anwesenden handle, wenn ich in ihrem Ramen den Mannern, die unter mancher Mühewaltung zustande gebracht haben, daß eine eherne Gedenktasel das Geburtshaus des Dahingegangenen ziert, herzlichen, tief verbundenen Dant sage.

Die Stunde fordert, daß wir das Bild dieses Mannes in seinen wesentlichen Zügen uns vor Augen führen. Lassen Sie mich gestehen, daß ich nur schwer mich entschlossen habe, hier zu sprechen. Gleich zum Ansang sei es bekannt; es wird gut sein, denn es befreit. Ein Schatten schien sich mir zwischen mich und den Entschluß zu stellen, ein Schatten mit Geistermienen, die mich als Sprecher nicht willskommen hießen. Ich nenne das Wort: Pflicht und darf hoffen, daß seine Blide sich erhellen.

Berzeihung, daß ich diesen Nero berühre und bloglege! Nie hat mir jener Schatten das Licht getrübt, worin die lebendige Gestalt des Toten leuchtet und leuchten wird, dessen wir heute gedenken inmitten der Stadt, wo er geboren, wo in der Stille seine Kräfte keimten und sproßten.

Seine geistige Haupttat ist es, die in unserem Erinnerungsbild vorantreten soll. Strauß hat den Mythusbegriff, nachdem er ihn klarer gestellt, als er die dahin gesaßt war, auf die Gesamtheit der Bunderberichte unserer Religionsurkunden angewendet. Bon Manschen wird dieses Berdienst verkleinert. Der Gedanke, so liest man, sei klaren Geistern schon vorher nicht fern gewesen, das Wort sei einem Lessing, Herder, Schelling, Goethe, Schiller auf den Lippen gelegen, es sei also damit eben nichts Neues geleistet. Dies ist ungerecht. Eine Entdeckung verliert dadurch nicht ihren Wert, daß sie vorbereitet ist. Entdecker ist, wer das lösende Wort spricht. Strauß ist Entdecker. Mit Einem Schlag hat und sein Lichtgedanke aus einer peinlichen Alternative befreit; sie hieß: du mußt entweder in Widerspruch mit Vernunft und Erfahrung das unbedingte und alls gemeine Walten des Naturgesetzes leugnen, dann sind die Wunders

berichte der Bibel glaubwürdig, oder du erkennst es an, dann sind sie unwahr, betrügerisch, und vergeblich suchte man dieser zweiten Aufnahme durch eine Auslegungskunst sich zu entwinden, die zu zeigen sich mühte, es werden natürliche Borgänge berichtet. Rein! du kannst das Naturgeset anerkennen und diese Berichte dennoch ehren, denn sie sind der Ausstuß unabsichtlicher Dichtung: so lautet das erlösende Wort, das ist die hilfreiche Austunft aus der peinslichen Wahl, der Schlüssel zum besreienden Ausweg. Will man dies Kritik nennen: es sei, aber die Bezeichnung gelte in anderem, als dem gewöhnlichen Sinne. Wan denkt bei dem Worte gern an versneinendes, nur zersetzendes Tun. Eine Kritik, die so wohltätiges Licht verbreitet, die aus einer so fruchtbaren Idee entspringt, ist bes jahende, ist schaffende Kritik.

Der Entbeder ist aber hier zugleich der gründliche, scharssinnige Gelehrte. Was Lessing geahnt, hat Strauß nicht nur deutlicher gedacht, sondern auch gründlich durchgeführt, hat mit den Mitteln ungemeinen Wissens, seinen, sicheren Blides und Schlusses die Ansfahpunkte, die Keime aufgezeigt, Schritt für Schritt ihr Wachstum verfolgt, aus denen die christlichen Mythen sich entwickelt haben. Der Wert der Gelehrsamkeit aber und des sorschenden Scharssinns bedarf wohl keines Fürworts.

Freilich, die Zeit ist nicht bazu angetan, das Berdienst dieser geistigen Tat zu würdigen. Der Staat bewegt sich auf der Linie des Zurückweichens vor dem systematissierten Wahn und seiner Herschessucht. Die Stimmung der Wehrheit ist ungünstig. Bon den blind Besangenen sei hier nicht die Rede; unter den Freieren sind die Einen undankbar; sie sagen: das weiß man, damit sind wir sertig; sie genießen die Resultate der Forschung und vergessen, mit welchen Wühen, unter welchen Kämpsen sie errungen sind. Die Andern sind seig aus Rücksicht. Noch Andere — und gerade die heller Sehenden — stimmen dem Ergebnis zu, aber besorgt um das Volk und sein Bedürfnis verlangen sie Geheimhaltung. Wan solle den Glauben nicht stören, so warnen sie, bestehe doch die Krankheit unserer Zeit eben darin, daß ihr die Religion zu entschwinden drohe.

Jawohl, jawohl, ber Mangel an Religion ift es, woran unfere Beit banieberliegt. Aber was ift Religion? Was ift ihr wesentlich, was nicht? Wir sagen ben Gegnern: ber Mythus ift Trübung ber

reinen Religion; Übertragung finnlicher Borftellungen in bas Aberfinnliche ift eure Meinung und Lehre. Die reine Religion ift bas tiefe, durch Mart und Bein bringende Ur- und Grundgefühl bes Berhältniffes zwischen bem Ginzelnen und bem Bangen, bas Gefühl, bas und fagt: bu bift unendlich flein, bift ein Richts, folang bu nicht als tätiges Glieb, bie Gelbstsucht brechend, bem Bangen bienft. Den Gegnern erscheint dies tahl, ob, bohl; sie beschuldigen und bes entleerenden Raubs am Beiligen. In der Tat, wir stehen vor einem unendlich schweren Anoten, beffen Löfung nicht abzusehen ift. 3mei Sabe treten fich mit gleichem Unspruch auf Wahrheit gegenüber. Der eine fagt: in alle Zeit bedarf bas Bolt zur Religion eines Rreises von Bildern, die Symbole find, Sinnbilder geahnter Bahrheiten, die aber ber verwechselnden Phantafie nicht für Symbole, Die ihr für Wirklichkeit gelten; auch Runft und Dichtung können niemals Diesen Bilberfreis entbehren, eine Welt von Motiven wurde fie mit ihm verlieren. — Der andere lautet: in alle Zeit wird die Bernunft biese Berwechslung nicht bulben, wird und muß fie als Wahn haffen, muß biefen Bahn befampfen und verfolgen, wenn fie nicht fich felbft untreu werben, fich felbst verleugnen will; sie muß es wagen und fette fie bas Lebensglud baran, und Strauf hat es baran gefett. Und dieser Mut der Wahrheit: Die Bernunft gahlt ihn felbst gur Religion, und er ift auch Religion. Nachsichtig, schonend gegen die Schwachen, die unschuldig Blinden, unnachsichtig ichneidig gegen bie Beger und Trager bes Wahns, die es beffer miffen tonnten, ja beffer wiffen : fo mar Strauf, fo mar Leffing, beffen Gebanten er zur Reife durchgebildet hat und mit bem er brüderlich vereint im Reiche ber Geifter mandelt.

Ber wird ihn lösen, diesen Knoten? Kann er je gelöst werben? Wird ein neuer Luther tommen, ein Mann mit Luthers Herz und Mut und Geist, aber freier und weiter blidend und die Wege finsbend zu einer Religion für mündigere Geschlechter? Wir wissen es nicht, tein Auge durchdringt bieses Dunkel; wir wenden und zurud zum hellen Bilbe bes Mannes, bessen Gedächtnis wir heute begehen.

Nicht auf bas Eine, worin er sein Größtes getan, war ja dieser Geist beschränkt, eine Fülle von Kräften, Richtungen bes Interesses und Leistungen hat er in sich vereinigt. Er war Geschichtschreiber, hat als Biograph mit Künstlerhand runde Bilber von hervorragenden,

im Leben der Bölter, in der Bildungsgeschichte der Menscheit bes beutenden Männern hingestellt, darunter ein Werk der seinsten Ironie gegen verkehrtes Walten eines geistreichen Herrschers. Er hat fätig gewirkt für das Baterland, die endliche Einigung Deutschlands war ihm heiliges Anliegen, Ziel nachhaltig seurigen Strebens. Gleich warm schlug sein Mannesherz für die Freiheitsrechte des Bürgers, für ein menschenwürdiges Dasein im Staate, aber nur um so energischer haßte und verabscheute diese vornehme und reinliche Seele die Verkehrung, die verwüssende Entstellung der Freiheit in Willfür. Die Wissenschaft pflegte er nicht in sachmäßig beschränktem Umfang, sondern in allen den Zweigen, die sich mit den letzen, höchsten Fragen näher berühren.

Nicht verschloß ihm dies ernste Wollen und Denken die Pforte des Schönen. Genießend und forschend verweilte er mit voller Liebe in der Welt der Dichtung; er hat ihre Geschichte mit seinen, anziehenden Früchten seiner Studien bereichert. Auch für die bildende Aunst war Sinn und Neigung lebendig, seine Beiträge zur Kenntnis des Lebens und der Geistesart neuerer Weister sind unvergessen. Rührend innig hieng sein Gesühl an der Tonkunst. Er hat auch selbst gedichtet — keinen Nathan, aber tief und schön Empfundenes, tief und schön Gedachtes, wohlgesormt in Bers und Sprache. Die Musen und Grazien haben den klassisch gebildeten Geist auf seinen Bahnen begleitet.

Im Leben war bieser strenge Mann mild, bescheiden wo der Stolz nicht hingehört, schlicht bürgerlich, pietätsvoll, warm durchdrungen von Sinn für Familie und Freundschaft. Das Eigenartige, das Naive war seines Gefallens sicher und die herb geschlossenen Lippen öffneten sich gerne zum Lächeln freundlichen Humors über die Schwächen der Menschen, die Gebrechen der Welt. Ja, so mischten sich die Elemente in ihm, daß die Natur ausstehen durfte und der Welt verkünden: "dies war ein Mann, ein Wensch."

Wenn es Größe ist, von bestimmtem, gesammeltem Mittelpunkt aus weiter und weiter streben, in größeren und größeren Kreisen die Grenzen der Individualität erweitern, nichts Menschliches sich fremd achten, so ist Größe ihm zuzuerkennen. Es gibt größere, aber er zählt unter den Großen.

Nicht völlig konnten bie Gegenfate in ihm ausgeglichen fein.

### 566 Rebe bei ber Enthullung einer Gebenttafel

Geschlossene Kraft behält ihre Kanten, Entschiedenheit ist auch Einseitigkeit. Man soll Niemand ohne Einschränkung loben; im Grabe selbst, wenn er noch reden könnte, würde ein rechter Mann Schmeiches lei sich verbitten. — Charakter kann mit Charakter hart zusammens stoßen. — Nachsicht aber hat der Tote hiefür anzusprechen, Nachsicht auch sein Unglück, obwohl er es sokratisch mit antikem Schickslinun getragen hat. Größe bleibt dennoch Größe. Diesem Toten gebührt mehr als eine Gedenktasel, eine künftige Generation wird es, hoffen wir, ihm weihen: ein Monument.

(Zum Gedächtnis von D. Fr. Str., Bonn, E. Strauß, 1884; Altes und Reues von Fr. Th. Bischer, R. F., 1889.)

### 2 Aphorismen.

Bon ber Poesse erwartet bie Menge nichts Anderes als einen Aufput verbrauchter Borstellungen, ihr ordinares Weltbild in neuem Rahmen oder neufarbigem Umschlag\*). — Gelbsterfahren.

Weit ber größte Teil unfres Publitums bentt Gottichedifch.

Wie oft befinne ich mich, ob ich mich abqualen soll, bas Schone zu begreifen, auch Kritiken zu schreiben, ober lieber etwas zu machen, worüber die armen Afthetiker sich ben Ropf zerbrechen muffen, ob und wie weit es schon sei, und wenn, warum?

Darüber bleibt die Afthetik liegen, wird meine Pflicht gegen bie Rritik verfaumt, bie meift in schlechten Sanden ift.

Wenn ich zum Dichten gestimmt bin, kommt mir die Wissenschaft, das philosophische Denken arm vor. Wenn ich Wissenschaft treibe, erscheint mir alle Aunst dagegen als Ainderei. — Die lettere Stimes mung nimmt überhand. Über einer Romankomposition brüten ist sein, aber ich möchte es nicht noch einmal. Diejenigen, die es in Ersindung und Romposition bester gemacht als ich, schäpe ich darum, doch ohne viel Respekt. — Schweres Dilemma! Aber Forschen ist eben doch mehr! Der Poet ist Schöpfer eines Bollen, Ganzen wohl! Die Natur ist auch Schöpferin, wunderbar, aber der Geist erkennt die Blindheit in ihrer Genialität. Sie ist Genie und Gans.

Bohler tun feine Geburtemehen als die eines Berfes.

Die freieste Uberfetung fann die treueste fein.

<sup>\*)</sup> Bal. Auch Einer von Fr. Th. Bischer, Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt, 1. Aufl.: II. 360; ff.-Aufl.: II, 363; Dichterische Werke, Leipzig 1917, II, 347. — Anmerkung des Perausgebers, ebenso die folgenden.

Die Klassiker waren so glücklich, nichts von Klassismus zu wissen.

Nach manchen Seiten und Partien mußte man Goethe für katholisch halten. Sinnlichkeit birekt. Scheint von der ethischen Krisis in der Reformation, in der protestantischen Bildung gar nichts zu wissen. Doch dann wieder — —\*).

So viele Juristen, namentlich Abvokaten finde ich schlaff in ihren Ansichten über machsende Berberbnis, insbesondere Betrug, Falsschung, Dfenheim.

Gewinnen sie das Berbrechen halb lieb, weil sie immer damit zu tun haben? Die Jäger lieben das Wild, das sie jagen, daher Sch on zeit. Aber diese "gutmütigen Richter" (Vismarch) sind doch weit davon verschieden, lieben das Wild so sehr, daß sie mehr Schonzeit als Jagdzeit wünschen.

Die Meisten können sich selbst nicht behandeln. Man muß sich z. B. überlisten. Was ich sehr ungern tue, was aber sein muß, muß ich zu er st tun. Ich muß mir freiwillig eine Arbeit anmachen, die mich nachher drängt und zwingt. So muß der Mensch mit dem alten Abam der Faulheit in ihm versahren.

Denn der Mensch "ist nicht geboren, frei zu sein" und boch geboren, frei zu sein. Einheit beider Sate: er lege sich den Zwang selbst auf. Im Großen ist es auch so: Gesetze zwingen, aber Gesetz sind von derselben Wenschheit gemacht, die gezwungen wird.

Wer tiefer zu sehen bemüht ist, als der gewöhnliche Verstand sieht, muß sich sehr vor beschämenden Irrtumern in Acht nehmen. Er sieht nach dem Hintergrund und darüber leicht den Voreitigen Schluß nach dem Hintergrund. Der allgemeine Verstand erkennt und kennt den Borbergrund richtiger.

<sup>\*)</sup> Bgl. bier oben G. 407ff.

Die Zeit töten ist hübsches Wort — ber Müßiggänger. Ihr Armen! Ihr sucht die Zeit zu töten und füttert das Ungeheuer, daßes immer mehr erstarkt und euch die Zähne ins Fleisch treibt. Das-Ungeheuer Zeit loszuwerden, gibt es kein Mittel, als: nie Zeit übrig haben, außer am Abend. Also: mit der Zeit muß man dadurchsertig werden, daß man nie Zeit hat, an sie zu denken. In Zeiten, wo ich Zeit übrig habe, ist es mir wind und weh. Mittel: ein Amt, ein Dienst, die und keine Zeit übrig lassen, oder eine freigewählte Arbeit, in der wir so im Zuge warm werden, daß sie und hat und nicht los läßt. Müßiggang ist Sklavenstand im Joch der Zeit.

Bei den Menschen ist man in zu oft schlechter Gesellschaft. Man muß mehr mit Geistern verkehren.

Dienen! sei unser Wahlspruch. Aber wem? Allen. Wer vertritt die Allen? Die Pflicht.

Wir find alle nur ba zu bem, um beffentwillen es allein ber Dubewert ift zu leben.

Die Liebe ist auf Eine Person konzentrierte und baburch über sich gehobene Sinnlichkeit.

"Über sich gehoben": Diese Person wird zum Symbol alles Guten und Schönen, verschmilzt mit dem eignen Ich. Dadurch die Besgeisterung.

Woher die Konzentration? Hat Schopenhauer ganz schlecht erflart. — Bielmehr gar nicht.

Wenn du ein Weib ganz kennst und noch liebst, so hute dich, sie bas erstere merken zu laffen. Durchschaut zu sein erträgt ein Beibnicht. Im Grund mit Recht. Sie wissen, daß sie nur durch

3 au ber wirken. — Ein Mann kann übrigens auf gewisse Weise noch lieben, wenn ber Zauber aus ist. Richtiger: ein Teil bes Zaubers wird sich erhalten haben, wenn bas der Fall ist. Gerade ber stärtste Teil vielleicht; das ganz Unbekannte, nie Erkennbare, warum wir und verliebt haben.

Ich teile die Weiber ein in:

Dumme, Gescheibte, Dumm-Gescheibte, Gescheibt-Dumme.

Die lette Art ift die beste, edelste. Wer es so versteht: die Gesscheidt-Dumme bedeute: die sich klugerweise dummlich ftellt, ber verdient Prügel\*).

Die Rate hat einen sehr engen Gesichtstreis. Sie sieht z. B. nicht bas Studchen Speise, bas ich ihr auf ber Hand biete, sucht am andern Ende ber Hand herum. Auch in ber Enge bes Gesichtstreises ist bas Weib der Kate höchst ähnlich. Das Weib umspannt außerst kleinen Horizont mit ihrem Denken, weil sie kaum etwas Allgemeines benken kann\*\*).

Weib und Mann erkennt man ganz besonders daran, wie sie ein Bleistift schneiben. Das Weib stets ohne entschiedenen Drud und Zug mit dem Wesser. Die Spitze kurz, ärmlich formlos.

Mann und Weib, angenommen, sie seien rein an Seele, werben erst burch die Brautnacht teusch\*\*\*).

Frühling. Die Amfel, ber Buchfint schlagen schon. Sie find sehr heiter. Sie wiffen nicht, wie viele ihrer schon gefangen, miste handelt, geblendet, ihrer Brut beraubt, grausam getotet find. Der

<sup>\*) \*\*\*)</sup> Dgl. daşu Auch Einer von Fr. Bischer, Stuttgart, D. Berl., 1. Aufl. II, 236 f., 183, 369; ff. Aufl. II, 238 f., 186, 371; Dichterische Werte, Leipzig 1917, II, 229 ff., 180 f., 355.

Mensch weiß es. Er kennt, umspannt alles Elend ber Welt mit seinen Gebanken. Allein die bewußtlosen Bögel predigen ihm eine Lehre; er soll es vergessen, soll sich im rechten Moment kunftlich bewußtlos machen. Sonst kann er sich nie freuen, kann nicht leben.

Das Mitleid muffen wir befampfen, wo schlechterbings nichts zu machen ift. Aber ja auch nur ba.

Das Lied: "Wie groß ist bes Allmächt'gen Gute" tont wie hitterer Sohn, wenn man die wilbe, graffe Grausamkeit ber Natur bebenkt. Aber ber gute Gellert vergaß bies Alles wie Amsel und Fink im Frühling und bies ist ja rührend und gut\*).

Der Reiz des katholischen Weibs ist der Reiz des Heids nisch en. Sie tragen das Nein nicht in der Seele, das durch das Christentum und dann erneut durch die Resormation in die Welt kam. Das Nein gegen die Natur, das nötig ist und doch die Welt versäuert, die Freiheit der Natur bricht. Sie haben daher meist noch Race, die protestantischen selt en. Der Katholizismus ist an das Heidentum anbequemtes, darüber selber Heidentum gewordenes Christentum.

Daß wir in der Jugend an den Tod nicht benken, ist gut und recht, ist vernünftig. Aber daraus folgt, daß wir erst recht nicht an ihn denken sollen, wenn wir alt sind und er in Sicht kommt. Sonst machen wir und bange ohne allen Nuten und Grund. Denn der Tod ist als pure Regation das, was man nicht zu denken verssuchen soll\*\*).

Die Unsterblichkeit ist ein Wunsch. Eigentlich ist fast die ganze Glaubenslehre nicht ein Gebäude von Wahrheiten, sondern von Bunschen.

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu Auch Einer von Fr. Bischer, Stuttgart, D. Berl., 6. Aufl. II, 39; Dichterische Berke, Leipzig 1917, II, 38.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Lyrifche Gange, Stuttgart, 2. verm. Aufl., 1889, G. 183.

Der Glaube besteht barin, daß man sich glauben macht, man glaube, was man nicht glaubt, weil man gut weiß, daß es nicht möglich ist\*).

"Es ist ihm zu gönnen" (baß er nach vielen Leiben gestorben ist). — Wem? Es ist ja Reiner ba, ber biese Befreiung genießt. Aber man kann fast nicht anders sagen. Ein Beweis, wie schwer es ist, ben Tod zu benken: ich brauche schon bes Sprachausdrucks wegen auch nach dem Tod bes X. X. ein Subjekt.

So: "er hat ausgelitten" (als ob er nun noch lebte, um bies Perfektum zu genießen).

Wenn ich einen Bekannten sehe, ber älter und älter wird und bie Beine nur mühsam noch nachschleppt, wenn ich bedenke, wie traurig das Greisenalter ist, wie sie verspätet noch umschleichen, Weib, Kind, Freund um Freund begraben haben, so kann ich mich ber Borstellung nicht erwehren, das Menschenleben sollte lieber umzgekehrt lausen: als Greis zur Welt kommen, in die vollen, kraftzgefüllten Mannessahre, dann in die hoffnunggeschwellte Jugend hineinwachsen, endlich als Kind einschlummern und statt in Mutterzschoß in Erbenschoß sinken. Denn es ist furchtbar grausam, wie das Leben in Altersschwäche endet. Da wird recht wahr der traurige Endspruch des Nibelungenliedes:

"Mit leide was verendet des Kuniges hobzt, als ie\*\*) die liebe leide ze allerjungiste git." \*\*\*)

Freilich es ist wahr, daß die Erfahrung von dem Gefühle begleitet ist, man möchte all die Irrtumer und Täuschungen nicht mehr durchs baden, und freilich damit allein schon bricht die Borstellung als eine kindische zusammen. Aber daß sie auch nur entstehen kann, dies ist das Traurige, ihr Grund ist interessant. Eigentlich sollte man sowie Abstumpfung, Alterskränklichkeit eintritt, einsach verschwinden dursen.

<sup>\*)</sup> Bgl. bier oben Bb. I, G. 284.

<sup>\*\*)</sup> ie = jedesmal, immer.

<sup>\*\*\*)</sup> ju allerlett gibt.

Mit dem Leben ist es nichts, mit dem Todsein auch nichts. Das Rechte wäre ein Drittes: tot sein und leben zugleich, also z. B. ohne Begierde und dumme Wünsche leben. Aber das gibt es nicht.

Lebe in der Gattung, im Element ihrer großen Tätigkeit, und du bift unsterblich, benn die Gattung stirbt nicht.

Die Leute reben gar viel vom Geistigen, daß nur der Geist das Unsichtbare, das Wahre; und die Sprache hat sich angewöhnt, vom Sinnlichen als Berächtlichen zu reden. Macht man nun aber Ernst und sagt, die Materie sei Schein, der Geist reine Bewegung, das Wahre das Übersinnliche, so wird man als Ketzer verdammt. Denn was sie nicht greisen können, glauben sie nicht. So wollen sie ewig sein und verstehen darunter statt Zeitlosigkeit das Fortsschleppen ihres Ich mit seinem Leib in alle Zeit.

Um wie viel Einer die Zeit vergißt, um so mehr unsterblich ift er. Man muß aber unterscheiden: das Zeitvergessen aus leerer und aus inhaltsvoller Freude. Jene hat die Folge, daß man um so trüber der Zeit verfällt, — diese hebt wirklich und nachhaltig über sie. Am meisten die Freude in der Arbeit.



- 1100 O - 1 - 1 R

5 1 1 1

.

•

Ł

### Inhalt.

......

| Erfter Ceil.                                           |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Aus einer griechischen Reise Bum neueren Drama. Bebbel | 3          |
| Bum neueren Drama. Bebbel                              | 39         |
| Chatespeares Samlet                                    | 57         |
| Die ichmeigerische Literatur bes acht-                 |            |
| gehnten Jahrhunderts                                   | 121        |
| Oberschwäbische Zeitbilber                             | 140        |
| Die realistische Chatespeare-Rritif und                |            |
| Samlet                                                 | 156        |
| Durcheinander aus Oberitalien                          | 180        |
| Ein internationaler Gruß                               | 205        |
| Boltaire, Bortrage von Dr. Fr. Strauß                  | 219        |
| Gottfried Reller                                       | 240        |
| Ein italienisches Bab                                  | 296        |
| Roch ein Wort über Tiermighandlung                     |            |
| in Italien                                             | 326        |
| Ein italienischer Sonettenbichter                      | 337        |
| Leiden bes armen Buchftaben R auf                      |            |
| feiner Banderung durch Deutschland                     | 345        |
| Bum Schug ber Schugrebe fur bas R                      | 370        |
| Rleine Beitrage jur Charafteriftif                     |            |
| Goethes                                                | 378        |
| Griechische Frühlingstage                              | 416        |
|                                                        |            |
| Zweiter Teil.                                          |            |
| Mein lebensgang                                        | 439        |
| Bufat über Die Dichtung "Auch Giner"                   |            |
| - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,                |            |
| Unhang.                                                |            |
| Rede jur hundertjährigen Feier ber                     | •          |
| Glabourt Catelland                                     | <b>F90</b> |

| Nachruf an Mörikes Grab. Rede bei     |            |
|---------------------------------------|------------|
| der Einweihung bes Mörifes Dents      |            |
| mals                                  | 552        |
| Nachruf an Berthold Auerbachs Grab    | <b>559</b> |
| Rede bei ber Enthullung einer Gedent- |            |
| tafel am Geburtshaufe von David       |            |
| Friedrich Strauß                      | 562        |
| Aphorismen                            | 567        |

